

# LIBRARY Brigham Young University



GIFT OF

G. Wm. Richards



Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from Brigham Young University



# Hans von Bülow.

# Briefe und Schriften.

Herausgegeben

von

Marie von Bülow.

VII. Band.



Leipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1907. ML 422 .B8 B8 Vol.7

Hans von Bülow.

Briefe.

VI. Band.

Meiningen.

1880-1886.

Mit 3 Abbildungen.



Leipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1907.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

THE LIPRARY

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

PROVO, LTAH





Je Bulon

## **Borwort**.

Mit der Übergabe dieses Bandes und des ihm auf dem Fuße folgenden letzten von Hans v. Bülow's Briefen glaube ich dem Leser Aufschluß schuldig zu sein über die Umstände, die meine Arbeit begleiteten, da der für die richtige Beurtheilung des hier Gebotenen nothwendige Gesichtspunkt sonst kaum gewonnen werden kann.

Als vor dreizehn Jahren, kurz nach meines Mannes Tode, hier die Veröffentlichung einer Briefgruppe auftauchte, dort ein Band seiner Aufsätze angekündigt wurde, und wieder an ans derer Stelle eine vertrauliche Correspondenz von Jahren einem Feuilletonredacteur übergeben ward — das Alles ohne einsheitlichen Plan, ohne gegenseitige Verständigung, als handle es sich um vogelfreies Gemeingut, das nicht schnell genug dem jeweiligen Sonderzwecke dienstbar gemacht werden könne — da drängte sich mir die Erkenntniß auf, daß solches Vorgehen, in jedem Falle unstatthaft, im Falle des impulsiven Bülow mit seiner der Stimmung des Augenblicks widerstandslos solsgenden Feder geradezu eine Gefahr für sein Andenken bedeute, der ungesäumt zu begegnen die Pflicht seiner nächsten Angeshörigen sei. So geschah denn gleich, was sonst vielleicht erst nach Jahren in Angriff genommen worden wäre.

Ich wandte mich an Bülow's Kinder, um für eine Aufsgabe, deren eminente Schwierigkeiten ich mir keineswegs vershehlte, mich des wichtigsten Beistandes zu versichern: ich bat Bülow's Tochter Daniela und seinen Schwiegersohn, Herrn

Professor Thode in Heidelberg, um Rath, Material, Mitarbeiterschaft. Eine Verständigung hierüber suchte ich persönlich und schriftlich; letteres durch viele Briefe, die sich auf Jahre vertheilten und auch zu einem Meinungsaustausch zwischen Frau Cosima Wagner und mir führten.

Bülow hatte im Herbst 1883 seiner Tochter Daniela, während ihres Besuches bei ihm in Meiningen, eine Anzahl Papiere und Briefschaften aus demjenigen Theil seines Lebens, mit dem er abgeschlossen zu haben glaubte, geschenkt, darunter R. Wagner's Briefe. Auf meine Bitte um Einsicht in diese, sowie in Bülow's Gegenbriefe erfolgte ein ablehnender Bescheid, mit Frau Wagner's Begründung, daß nach ihrem Princip "nichts Intimes in die

Öffentlichkeit gehöre".

Meine feste Überzeugung, daß Briefe bedeutender Persönlichkeiten der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden dürfen, daß eine zuverläßige Geschichtsschreibung ohne deren Hilfe unmöglich ist, hat mich nie verkennen lassen, daß auch die entgegengesetzte Ansicht: Briefe hätten ihre Bestimmung im Dienste eines jeweiligen Verhältnißes zwischen zwei Menschen erfüllt, eine Verwendung darüber hinaus sei Mißbrauch, der unter Umständen zur Indiscretion, ja zum Unrecht werden könne daß auch diese Ansicht ihre volle Berechtigung habe. Da aber damals ein großer Theil der Briefe Wagner's und Lifzt's bereits veröffentlicht war, Briefe, die des Reizes intimer Mittheilungen nicht durchwegs entbehren, schien es sich weniger um ein Princip zu handeln, als vielmehr um einen Einzelfall. Bülow allein schien außersehen, vor der Nachwelt zu verstummen, wo alle Anderen aus der Gruppe, der er geschichtlich angehörte, volle Redefreiheit genossen, vom hellsten Licht der Öffentlichkeit beschienen. Ja, wo es sich darum handelte, weiteres Licht um Jene zu verbreiten, da ward sogar der Bann von Bülow's Briefen zeitweise genommen: die von La Mara besorgte Doppelcorrespondenz Liszt-Bülow wurde von Frau Wagner genehmigt, von Frau Professor Thode befürwortet, gefördert, meine Bereitwilligkeit, die dazu gehörigen, in meinem Besitz befindlichen Driginalbriefe zur Verfügung zu stellen einfach vorausgesetzt.

Sbenso öffnete sich Herrn Glasenapp der Schatz von Bülow's "herrlichen" Briefen (vergl. "Das Leben R. Wagner's" Bd. III, Ausg. 3, 1904 S. 281); Stellen daraus durften abgedruckt werden. Damit nicht genug, auch meine Edition ("Briefe" IV) wurde in Glasenapp's Werk durch reichliche Citate und sonstige Verwendung meiner Arbeit mit Unbefangenheit "berücksichtigt". Da die für den Wagnerbiographen maßgebenden Persönslichkeiten mein Vorhaben als unmöglich erklärt hatten, also sicher schon aus Gründen der Konsequenz meine Heraussgabe lieber umgangen haben würden, so liegt in deren Benutzung der praktische Beweis, daß Bülow's Briefe zum unsausweichlichen Bestandtheil der Musikgeschichte seiner Zeit geworden sind.

Auch die "Bahreuther Blätter" brachten im Lauf der Jahre Einzelnes aus dem Briefwechsel Wagner-Bülow, so z. B. im Mai 1900, da es galt, Wagner als Vertheidiger des Wohlsklangs in einem schönen Beispiel vorzuführen.

Von welchem Einfluß eine freundliche Erfüllung meiner Bitten an Bahreuth auf die Gestaltung dieses Sammelwerkes hätte werden können, ist heute schwer zu bestimmen. Da ich mit der Annahme wohl kaum sehl gehe, daß auch Herrn Pros. R. Klindworth's Zusage, mir seine Bülowbriese zu überlassen, in obigem günstigen Falle gehalten worden wäre, würde auf solcher Grundlage sich der Schwerpunkt des Werkes von selbst nach der musikalischen Seite verlegt haben und damit das biographisch-psychologische Moment mehr in den Hintergrund getreten sein. So haben Diesenigen, welche jeden Versuch einer gemeinschaftlichen Lösung des gestellten Problems ablehnen zu müssen glaubten, mich geradezu auf die Bahn gedrängt, die sie als eine ihnen persönlich unerwünschte empfunden haben mögen.

In ähnlichem Sinne negativ war das Ergebniß meiner Bemühungen, durch Bülow's Correspondenz mit Sr. Hoheit dem Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und seiner Gemahlin, der Freifrau von Heldburg, eine klare, unpartheiische Darstellung jener musikhistorisch bedeutsamen Spoche zu ermöglichen. »Audiatur et altera pars« ist ein von Bülow oft gebrauchtes Wort. Zu seinen Gunsten es anzuwenden, ihm sein gutes Recht zu wahren: sich vor den Schranken späterer Generationen selbst zu vertreten, sein Weiterleben nicht zu fristen von den Hösslichkeiten, die vom Tische Anderer sür ihn abfallen — war dieses doch der erste und der letzte Grund meiner ganzen Arbeit.

Aber nicht nur für, auch gegen Bülow dies Princip der Billigkeit in Kraft treten zu lassen, bemühte ich mich im Dienste einer objectiven Darstellung aller Vorgänge seines Lebens von Anfang an. So auch bei Behandlung seines Verhältnißes zu Meiningen.

Freifrau von Heldburg begegnete im Herbst 1894 meiner Bitte mit dem Rath, ich solle "warten, bis die Generation, die mit ihm jung war, nicht mehr ist", und nicht "vorzeitig ein Segment seines Lebens oder eine Medaille ohne ihre Kehrseite veröffentlichen". Hierauf konnte ich nicht anders, als die mich noch heute leitenden Motive darlegen: "es würden ohnehin viele Jahre vergehen, bevor meine Absicht Thatsache geworden, ich wüßte Niemanden, für dessen Gesinnung ich wie für meine eigene einstehen, der sich der Aufgabe so uneingeschränkt widmen könne, wie ich selbst. Sch hätte keine Kinder; wenn also in meinem Testamente diese mir wichtigste Sache zum Ausdruck kommen sollte, so wüßte ich nicht, wem ich, im Falle meines plötzlichen Todes, dies heilige Vermächtniß ruhig übergeben könnte."

Freifrau von Heldburg's mir auf meine erste Vitte gütig gegebenes Versprechen, ihre und des Herzogs Briefe von Bülow einer genauen Durchsicht zu unterziehen, muß ohne Ergebniß geblieben sein, denn ich habe nie wieder ein Wort darüber vernommen. Um so bedauerlicher, als manche Äußerung beweist, wie hoch diese Briefe gerade dort eingeschätzt zu werden pflegten. »Your letters are like yourself, "unique'«, schrieb Freifrau von Heldburg, »and tell us more by their colorit alone, than all the telegrams and criticisms put together.«

Wie dem auch sei, jedenfalls sah ich mich einseitig auf die Benützung meines eigenen Meininger Materials angewiesen. Da aber, wie ein Artikel der Frankfurter Zeitung v. 6./8. 1904 mit Recht hervorhebt, "über Bülow's Meininger Orchester und seine Beethoven-Darstellungen hundert Federn manch vernünfztiges und auch manch thörichtes Wort geschrieben haben, eine erschöpfende, abschließende ästhetische Würdigung jedoch noch sehlt, ebenso wie eine ebenbürtige Fortsetzung dieser prototypischen Interpretationsfähigkeit", so dürste Bülow's eigene Erzählung die Lücke ausfüllen und darum willkommen sein.

Von meinen, der Freifrau von Heldburg einst unterbreiteten, oben zusammengefaßten Begründungen ist keine entkräftet worden. Wohl aber sind in den dreizehn Jahren, die seither verflossen, so Viele aus Bülow's nahem und fernerem Umkreis ihm im Tode nachgefolgt, daß, hätte ich wirklich warten wollen "bis die Generation, die mit ihm jung war, nicht mehr sei", so mancher wichtige Aufschluß, so manche klärende und erläuternde Mittheilung über ihn unwiederbringlich verloren gegangen wäre. War es doch sogar trot der freundlich gewährten Hilfe der Briefempfänger nicht immer möglich, die angestrebte Klarheit zu gewinnen. "Wenn Ihr Brief 'mal ohne Commentar in eine Autographensammlung käme!?" antwortet Paul Meyerheim auf ein scherzhaftes Billet i. J. 1892. Es sind noch viele solcher Correspondenten aus Bülow's letter Lebenszeit, die diesen Ausruf verstehen und Karl Hillebrand's trefflicher Charafteristik (vergl. S. 221-22) zustimmen werden. -

Allein, neben diesem allgemein — ich möchte sagen, einsseitig — gekannten, gab es noch einen völlig andern Bülow, und dafür besaß gerade ich die werthvollsten Belege. Es galt nur den Entschluß, sich ihrer zu bedienen.

Daß viele Jahre nöthig waren, ihn zu erringen, daß ein Zeitpunkt kommen mußte, in dem die eigene Vergangenheit als ein Abgeschlossenes daliegt und eine Kückschau zuläßt, wird keiner besonderen Versicherung bedürfen. Denn unser Recht, den intimen Theil unseres Erlebens als unser ausschließliches

Eigenthum zu betrachten, ist zweisellos. Und wenn diese natürliche Scheu noch dadurch verstärkt wird, daß hier der Vorhang nicht über ein friedliches Idyll sich hebt, in dem Alles nach Hoffnung, Wunsch und Norm verlausen ist, so scheint die Schwierigkeit zum unübersteiglichen Hinderniß zu werden. Ist es schließlich dennoch überwunden, ist jetzt schon an jenen Theil von Bülow's Briesen gerührt worden, deren vollständigere Mittheilung einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleibt, so geschah es, weil gerade dieser Klang ganz unentbehrlich schien, wo so viel Schärse, Bitterniß und Fehde — nach außen wie nach innen — den Grundton bilden. "Tief gerührt hat mich der weichere Ton darin", so dankt ihm eine treue Freundin¹ für die Mittheilung seiner Verlobung, "die Ihren meist in unverfälschtestem Dur gehaltenen Schriften fremde Mollsärbung." Sie hier auszuschalten, wäre nicht nur ungeschichtlich, es wäre auch ungerecht.

"Bülow's scharfe Zunge diente als Schutwehr für sein heißes, weiches Herz, und oftmals betrug er sich nur darum schroff, weil er im Innersten wund war."2 Es kam ein Augenblick, in dem er meinte, die Wunden seien geheilt. Die Vision entschwand, und was zurückblieb war Verzweiflung. "Die Saiten meines Innern sind nicht verstimmt, sie find zerriffen!"-fo rang es fich einst aus der gequälten Bruft heraus. Was damals dem Ausbruch vorübergehender Stimmung einer unglücklichen Stunde glich, erscheint jett, da sein ganzer tragischer Lebenslauf sich vor uns ausbreitet, wie dessen Überschrift. Daß Bülow, "deffen Name von dem Begriff des allzeit sprungfertig Streitbaren kunsthistorisch nicht mehr zu trennen ist", wie Freund Bronfart fagt, gestritten hat wie Wenige, weiß man: wie tief er aber gelitten, wird nur in jenen Außerungen fund, ohne welche die Geschichte seines Lebens abzuschließen unmöglich war.

1) Die Empfängerin des Briefes 179.

<sup>2)</sup> Helene Raff: "Hans von Bülow als Perfönlichkeit". Jugend Nr. 11, 1903.

Ein unheilbarer Riß hatte es gespalten: das Musikerherz des "letten" Bülow steht dem seiner Jünglings= und Mannes= jahre fast feindlich gegenüber. Doch an den Altären, vor denen es einst geglüht, stehen seine Kinder. Und über die Kluft hinweg strebt das Vaterherz, gemäß den ewigen Gesetzen menschlichen Empfindens, nach Ausgleich, nach Harmonie und Frieden; es will sich Eins fühlen in dem, was ihm das Wichtigste ist, mit ihnen, die ihm zunächst zu stehen ein natürliches Anrecht haben. So unausrottbar tief ist diese Sehnsucht, daß keine ruhige Erwägung: warum sie unerfüllbar bleiben muß, den zeitweilig hervorbrechenden Schmerz darüber zu hemmen vermag. Bei der in verschiedenen das Leben Bülow's streifenden Veröffentlichungen unverkennbaren Tendenz, diese intime Tragödie einseitig oder gar leicht und nebensächlich zu behandeln, gab es an dieser Stelle keine Wahl für mich, als, über alle — naheliegenden — Strupel hinweg, ihren ganzen Ernst zu zeigen und ihrer Folgen Schwere. —

Mitten in die Unraft von Bülow's Berufsleben und alle damit verbundenen Mühen führt uns seine Correspondenz mit Hermann Wolff (vergl. Fußnote S. 52). In ihr wird, wer Bülow persönlich gekannt hat, sein der Öffentlichkeit zugewandtes Profil am deutlichsten wiederfinden. Daß sie einen so reichen Beitrag liefern konnte für des Künstlers Lebensbild, liegt nicht ausschließlich an dessen Sigenthümlichkeit, auch im geschäftlichen Verkehr seine besondere Sprache zu führen (vergl. Bd. V, S. 279); ein Theil dieses Reichthums ist auf Hermann Wolff's persönliche Eigenschaften und die von ihm ausgehende Anregung zurückzuführen. Sein sicheres Urtheil in musikalischen Fragen, begleitet von einem Anpassurmögen, ohne welches sein Verkehr mit Billow kaum durchführbar gewesen wäre, seine große Belesenheit und vor Allem sein schlagender Wit, vereinigten sich, um ihm Bülow stets wieder auf's Neue zu erobern, aufsteigende Wolken der Verstimmung zu verscheuchen, schwere Wetter vor deren Ausbruch geschickt abzuwenden. Bülow war selbst zu witig, um den Wit Anderer nicht nach Gebühr zu

schähen. Hierin und in Wolff's Musikerthum lagen die Wurzeln dieser Verbindung, nicht aber — wie vielleicht geglaubt wurde — in seinen Eigenschaften als "Praktiker". Im Gegentheil fand Bülow an diesem Vieles auszusehen, wie die Briefe zeigen. Daß die oftmals strenge Schulung solchen Verkehrs großen Einfluß auf Wolff ausgeübt, daß er für seinen Beruf daraus unendlich viel gelernt hat, wurde von ihm selbst voll anerkannt. "Ich sehe, wenn ich ansangen will, praktisch zu werden, sind Sie es schon gewesen", schreibt er an Bülow Ende 84. Aber dieser klagt (28. 8. 81): "Die Plage der vielen Schreiberei vergiftet mir eigentlich das Leben", und so kommt es, daß mehr als ein Brief die Erregung der Stunde stärker widerspiegelt, als es dem Empfänger erwünscht sein konnte. Und doch durste mich dies nicht abhalten, sie soweit mitzutheilen, als es nöthig war, um die Kehrseite von Bülow's glanzvoller öffentlicher Thätigkeit zu zeigen.

Im Brennpunkt dieser Thätigkeit zur Meininger Epoche steht der Name Brahms. Dieses musikalisch wichtigste, viel umstrittene, sogar zu einem "Problem" gestempelte Kapitel bedarf hier keines neuen Geleitwortes (vergl. "Schriften" 1896, Vorwort S. VII). Es tritt hervor aus Bülow's eigenen Äußerungen und dem, was in Verbindung damit an einigen Stellen zu bemerken war. Aus Brahms' Briefen an Bülow wurde nur das für den Zusammenhang Nöthigste entnommen, da die "Deutsche Brahms-Gesellschaft" mir den Bunsch aussprach, sie in ihre Veröffentlichungen aufzunehmen. Wenn dies geschehen, wenn Alles, was sich auf das Verhältniß beider Meister bezieht, Federmann zugänglich sein wird, dürsten gewisser, die "Frage" aufzuwersen: "ob Bülow überhaupt besonders günstig für die Popularisirung der Werke von Brahms gewirkt hat?", oder gar zu behaupten, "die Art" seiner Propaganda hätte "einem Theil der jüngeren Künstlergeneration den Blick so weit getrübt, daß ein Erkennen von Brahms' monumentaler Bedeutung erst in späteren Zeiten möglich wurde."

(Neue Fr. Presse 19. 5. 1907.) Wäre ein letzter Rest von Zweifel in mir zurückgeblieben, ob, trot Allem, was ich versuchte hier klarzulegen, mein Beginnen nicht doch ein Irrthum sei: die Thatsache, daß Musiker, die Bülow's große Zeit theils weise noch miterlebt, sich so äußern dürsen, ohne öffentlichen Widerspruch zu finden, hätte ihn hinweggeräumt.

Ein ziffernmäßiger Bericht über das Gesamtmaterial sowie

ein Schlußwort werden dem letten Bande beigegeben.

St. Blasien, Sommer 1907.

Marie von Bülow.

# Inhalt.

|     |                        |                                                           | Seite |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|     |                        | rwort                                                     | V     |
|     |                        | tzog Georg II. von SMeiningen an Hans von Bülow,          |       |
|     | 5                      | Meiningen 28. Januar 1880                                 | 1     |
|     | Fre                    | rifrau von Heldburg an Hans von Biilow, Meiningen         |       |
|     | Ę                      | 5. November 1879                                          | 1     |
|     |                        | die Baronin O., Château de Meiningen, ce 10 Février 1880. | 3     |
| 2.  | An                     | dieselbe, Munich ce 11 Février [1880]                     | 3     |
| 3.  | An                     | George Davidsohn, München 12. Februar 1880                | 4     |
|     |                        | Eugen Spitzweg, Hannover 3. December 1879                 | 4     |
|     |                        | denselben, Elbing 11. December 1879                       | 5     |
|     |                        | denselben, Leipzig 4. Fanuar 1880                         | 5     |
|     |                        | denselben, 17. Januar 1880                                | 6     |
| 8.  | An                     | Louis Köhler, Elbing [10. December 1879]                  | 6     |
| 9.  | An                     | Herrmann Scholtz, Leipzig 4. Januar 1880                  | 8     |
| .0. | An                     | Bernhard Cosmann, London 17. Januar 1880                  | 9     |
| 1.  | $\mathbf{A}\mathbf{n}$ | die Baronin O., Munich 13 Février 1880                    | 9     |
| 2.  | An                     | dieselbe, [Bayreuth, 15 Février 1880]                     | 10    |
| .3. | An                     | dieselbe, Bamberg ce 18 Février 1880                      | 11    |
|     |                        | dieselbe, Francfort sur l'Oder ce 8 Mars 1880             | 11    |
|     |                        | dieselbe, Zittau en Saxe ce 16 Mars 1880                  | 12    |
| .6. | An                     | Kammermusiker H. Eichel, Bahreuth 16. Februar 1880        | 12    |
|     |                        | Eduard Hanslick, Hannover 1. März 1880                    | 14    |
| .8. | An                     | Frau Jessie Hillebrand, Elbstorenz 9. April 1880          | 15    |
|     |                        | Freiherrn F. von Rudloff, München 12. April 1880          | 16    |
| 20. | An                     | die Baronin O., [Thue Datum]                              | 17    |
|     |                        | dieselbe, London 12th May 1880                            | 17    |
| 22. | An                     | Alexander Ritter, London 27. Mai 1880                     | 19    |
| 23. | An                     | Frl. Helene Arnim, Wiesbaden 3rd June 1880                | 19    |
| 24. | An                     | dieselbe, Schlangenbad 9th June [1880]                    | 20    |
|     |                        | dieselbe, Weimar 15th June 1880                           | 21    |
| 26. | An                     | dieselbe, ce 1 Juillet [1880]                             | 21    |
| 27. | An                     | Eugen Spitzweg, Hannover 29. März 1880                    | 22    |
| 28. | An                     | denselben, Freiburg i. B. 19. April 1880                  | 22    |

|     |                                                                                            | Seite     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29. | An Eugen Spitzweg, Weimar 19. Juni 1880                                                    | . 22      |
|     | An denfelben, Weimar 25. Juni 1880                                                         |           |
| 31. | An denselben, Weimar (28, Suni 1880)                                                       | 23        |
| 32  | An denselben, Weimar (28. Juni 1880)                                                       | 23        |
| 33  | In dieselse 19 Mount [1880]                                                                | . 25      |
| 24  | An dieselbe, 19. August [1880]                                                             | . 26      |
| 25  | An Eugen Spitzweg, Liebenstein, 28. August 1880                                            | · 20      |
| 99. | Of Sanfathan Olahanstain 1 Santamban 1990                                                  | . 27      |
| 50. | An denselben, Liebenstein 1. September 1880                                                | . 21      |
| 51. | An Hans von Wolzogen, Liebenstein 10. September (1880).                                    | . 28      |
| 00  | Erläuterung [Antisemitenpetition]                                                          | . 31      |
| 38. | un die Weitter, Weiningen 4. Ottober [1880]                                                | . 34      |
| 39. | An Max Schwarz, Meiningen 4. Oktober 1880                                                  | . \ 35    |
| 40. | An benselben, Meiningen 5. November 1880                                                   | . 37      |
| 41. | . An Feodor von Milde, Meiningen 13. Oktober 1880                                          | . 37      |
|     | An die Baronin O., Meiningen ce 15 Octobre 1880                                            |           |
|     | An dieselbe, Meiningen ce 10 Novembre 1880                                                 |           |
| 44. | An dieselbe, Meiningen ce 13 Novembre 1880                                                 | . 39      |
|     | An dieselbe, Meiningen ce 20 Novembre 1880                                                 |           |
| 46. | An dieselbe, Meiningen 26th December 1880                                                  | . 40      |
|     | An Eugen Spitzweg, Meiningen, 20. Oktober 1880                                             |           |
|     | An denselben, Meiningen 8. November 1880                                                   |           |
|     | An denselben, Meiningen 10. November 1880                                                  |           |
|     | An denselben, Meiningen 1. December 1880                                                   |           |
| 51. | An denselben, Meiningen 8. December 1880                                                   | . 43      |
|     | An Max Schwarz, Meiningen 13. December 1880                                                |           |
|     | An Frau Herrmann-Rabausch, Meiningen 26. December 188                                      |           |
|     | An Frau Jessie Hillebrand, Meiningen 28. December 1880.                                    |           |
|     | An die Mutter, Meiningen 6. Januar 1881                                                    |           |
| 56. | An Hermann Wolff, Meiningen 12. Januar 1881                                                | . 52      |
|     | An denselben, Meiningen 19. Januar 1881                                                    |           |
| 58. | An die Mutter, Nürnberg 24. Januar [1881]                                                  |           |
| 59. | An Dr. Karl Kliebert, Nürnberg 24. Januar [1881]                                           | . 54      |
|     | An Eugen Spitzweg, Meiningen ult. Januar 1881                                              |           |
|     | An denfelben, Meiningen 2. Februar 1881                                                    |           |
| 62  | An denselben, Budapejt 17. Februar 1881                                                    | . 55      |
| 62. | Mr Sig Mutter Rolf 18 Tahmar 1881                                                          | . 56      |
| 00. | An die Mutter, Pest 18. Februar 1881 Franz List über Bülow an die Gazette de Hongrie, Buda | . 40      |
|     | most 15 Parison 1991                                                                       | -<br>. 57 |
|     | pest 15 Février 1881                                                                       | . 01      |
|     | Aus Wiener Zeitungen über Bülow's Vortrag der 5 letzter                                    |           |
| 6.1 | Sonaten von Beethoven                                                                      | . 57      |
| 65  | of Santalian Win 20 Carmin 1001                                                            | . 65      |
| 00. | An denfelben, Wien 20. Februar 1881                                                        | 65        |
| 00. | An Frau Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner [Gotha] 5. März 1883                               | 1 67      |
|     | An dieselbe, Meiningen 30. März 1881                                                       |           |
|     | An Hermann Fernow, Meiningen 4. März 1881                                                  |           |
| 69. | Un denselben, Meiningen Id. Mart. 1881                                                     | . 69      |

|      |                                                         | Seite |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 70.  | An Hermann Fernow, Meiningen 29. März 1881              | 69    |
| 71.  | An Eugen Spitzweg, Meiningen 30. März 1881              | 70    |
| 72.  | An F. W. Fritzsch, Meiningen 1. April 1881              | 71    |
|      | An Alexander Ritter, [Prag] 10. April 1881              |       |
|      | An die Baronin O., Meiningen ce 29 Avril 1881           |       |
|      | An dieselbe, Wiesbaden 4th May [1881]                   |       |
| 10.  | Notizen aus dem Musiker-Kalender                        |       |
| 76   | An Frl. Helene Armin, Wiesbaden 9th May [1881]          | 75    |
| 77   | An Frau von Lehemer, Wiesbaden 17. Mai 1881             | 76    |
|      | An die Mutter, London Pfingstsonntag [1881]             | 76    |
| 79   | An Hermann Wolff, München 19. Juli 1881                 |       |
| 20.  | An die Baronin O., Munich ce 20 Juillet 1881            | 79    |
| 00.  | Cahanna Bushus an Sans van Biitan [Cuti 1901]           | 80    |
| 01   | Johannes Brahms an Hans von Bülow [Juli 1881]           |       |
| 81.  | Un Johannes Brahms, Meiningen 15. August 1881           | 81    |
|      | An Hermann Wolff, Meiningen 26. August 1881             | 82    |
|      | An denselben, Meiningen 1. September 1881               |       |
| 84.  | An denselben, Meiningen 2. September 1881               | 84    |
| 85.  | An denselben, Meiningen 3. September 1881               | 85    |
|      | An denselben, Meiningen 4. September 1881               |       |
|      | An denselben, Meiningen 11. September 1881              |       |
|      | An Eugen Spitzweg, Meiningen [Anfang September 1881] .  |       |
|      | An Johannes Brahms, Meiningen 13. September 1881        |       |
| 90.  | An Hermann Wolff, Meiningen 16. September [1881]        |       |
| 91.  | An denselben, Meiningen 20. September 1881              | 92    |
| 92.  | Un denselben, Meiningen 23. September 1881              | 93    |
| 93.  | An denselben, Meiningen 27. September 1881              | 93    |
| 94.  | An denselben, Meiningen 3. Oktober 1881                 | 93    |
|      | An denselben, Meiningen 7. Oktober 1881                 |       |
|      | An denselben, Meiningen 12. Oktober 1881                |       |
|      | An Johannes Brahms, Meiningen 11. Oktober 1881          |       |
|      | An denselben, Meiningen 13. Oktober 1881                |       |
| 99.  | An denselben, Meiningen 15. Oktober [1881]              | 98    |
| 100. | An Hermann Wolff, Meiningen, 20. Oktober 1881           | 98    |
| 101. | An denselben, Meiningen 27. Oktober [1881]              | 99    |
| 102. | An denselben, Meiningen ult. Oktober [1881]             | 101   |
| 103. | An denselben, Meiningen 6. November [1881]              | 102   |
| ·    | Johannes Brahms an Ferdinand von Hiller [Oktober 1881]. |       |
| 104. | An Johannes Brahms, Meiningen 16. November [1881]       | 101   |
| 105. | An Hermann Wolff, Meiningen 1. December 1881            | 104   |
| 106. |                                                         | 105   |
| 107  | 0%                                                      |       |
| 108  | Un denselben, 5. December 1881                          | 106   |
| 109  | Un denselben, Meiningen 8. December 1881                | 100   |
| 110  | Un die Mutter, Meiningen 6. November [1881]             | 100   |
| 111  | Un dieselbe, Meiningen 8. December 1881                 | 109   |
| 119  | Un Hermann Wolff, Meiningen 13. December 1881           | 110   |
| 114. | An denselben, 14. December 1881                         | 110   |

|      |                                                              | Sette |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 113. | An Hermann Wolff, Meiningen 21. December 1881                | 110   |
| 114. | An Fritz Simrock, Meiningen 4. December 1881                 | 111   |
| 115  | In denisthen Meiningen 18 December 1881                      | 111   |
| 116  | An denselben, Meiningen 18. December 1881                    | 110   |
| 110. | of Sanfarkan Maining 10 Daganhan 1991                        | 114   |
| TT(* | An denselben, Meiningen 19. December 1881                    | 113   |
| 118. | un denjelven, Meiningen 24. December 1881                    | 113   |
| 119. | An Hermann Wolff, 28. December 1881                          | 115   |
| 120. | An Hermann Wolff, 28. December 1881                          | 115   |
| 121. | Un denselben, ult. December 1881                             | 115   |
| 122. | An denselben, ult. December 1881                             | 116   |
|      | Aus deutschen Zeitungen über die Meininger Orchesterkonzerte | 116   |
| 123  | An George Davidsohn, Kiel 13. Januar 1882                    | 129   |
|      | An Marie Schanzer, Kiel 13. Januar 1882                      |       |
|      |                                                              |       |
|      | An dieselbe, Halberstadt 19. Januar 1882                     |       |
|      | An dieselbe, [Halberstadt 19. Januar 1882]                   |       |
| 127. | An dieselbe, Leipzig 20. Januar [1882]                       | 133   |
| 128. | An dieselbe, Cöthen 21. Januar [1882]                        | 134   |
| 129. | An Johannes Brahms, Meiningen 25. Jänner 1882                | 136   |
| 130. | An die Mutter, Meiningen 26. Januar [1882]                   | 137   |
| 131. | An die Mutter, Meiningen 26. Januar [1882]                   | 138   |
| 132. | An denselben, Dresden 29. Januar [1882]                      | 139   |
| 133  | An denselben, Wien 2. Februar [1882]                         | 139   |
| 200. | Zeitungen über Bülow's Brahms-Klaviervorträge in Wien .      | 1/11  |
| 124  | An Fritz Simrock, Wien 3. Februar 1882                       | 142   |
|      |                                                              |       |
|      | An Hermann Wolff, Graz 5. Februar [1882]                     |       |
| 136. | An denselben, Wien 8. Februar [1882]                         | 144   |
| 137, | An denselben, Wien 9. Februar [1882]                         | 145   |
| 138. | An denselben, Wien 13. Februar [1882]                        | 146   |
|      | An die Mutter, Arakau 17. Februar [1882]                     |       |
| 140. | An die Baronin O., Hambourg ce 18 Mars [1882]                | 147   |
| 141. | An dieselbe, Hambourg ce 20 Mars 1882                        | 147   |
| 142. | An Bernhard Bollini, Breslau 22, März 1882                   | 148   |
| 143. | An Alexander Ritter, Meiningen 4. März 1882                  | 148   |
| 144  | Un densessen Meiningen 2 Noris 1882                          | 149   |
| 145  | An Édouard Colonne, Meiningen 30 Mars 1882                   | 149   |
| 146  | An Eugen Spitzweg, Meiningen 31. März 1882                   | 150   |
| 140, | of Sanfarkan Chainsannantes 1999                             | 151   |
| 147. | An denfelben, Gründonnerstag 1882                            | 19T   |
| 4.40 | Erläuterung                                                  | 151   |
| 148. | Un Marie Schanzer, [Anfang Februar 1882]                     | 151   |
|      | Freifrau von Heldburg an Hans von Bülow, Meiningen           |       |
|      | 10th of March 1882                                           | 152   |
| 149. | An Marie Schanzer, 5. März 1882                              | 153   |
| 150. | An dieselbe, Dresden 16. März 1882                           | 154   |
| 151. | An dieselbe, Letzten März 1882                               | 154   |
| 152. | An dieselbe, Hamburg [13. April 1882]                        | 155   |
|      | An dieselbe, Hamburg 13. April 1882                          | 156   |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      |       |
| J.   | dans v. Billow, Briefe. VI.                                  |       |

|      |    |                                                                               | Geite |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 154. | An | Marie Schanzer, Hamburg 14. April 1882                                        | . 156 |
| 155. | Un | dieselbe, Kiel 15. April [1882]                                               | . 157 |
| 156. | An | dieselbe, Kopenhagen 18. April [1882]                                         | . 158 |
| 157. | Un | diefelbe, Aarhus 21. April 1882                                               | . 158 |
| 158. | Un | dieselbe, Aarhus 21. April [1882]                                             | . 159 |
| 159. | An | dieselbe, Kopenhagen [23. April 1882]                                         | . 159 |
| 160. | An | dieselbe, Kopenhagen 23. April 1882                                           | . 160 |
| 161. | An | dieselbe, Kopenhagen 24. April [1882]                                         | . 161 |
| 162. | An | dieselbe, Kopenhagen 25. April 1882                                           | . 161 |
| 163. | An | dieselbe, Kopenhagen 27. April 1882                                           | . 161 |
| 164. | An | dieselbe, Kopenhagen 28. April 1882                                           | . 162 |
| 165. | An | Eugen Spitzweg, Kopenhagen 17. April 1882                                     | . 162 |
| 166. | Un | denselben, Upsala 28. April 1882                                              | . 163 |
| 167. | An | benselben, Upsala 28. April 1882 benselben, Kopenhagen 12. Mai 1882           | . 164 |
| 168. | An | Marie Schanzer 3. Mai 1882                                                    | . 164 |
| 169. | Mn | dieselbe, 4, Mai 1882                                                         | . 165 |
| 170. | An | dieselbe, 5. Mai [1882]                                                       | . 166 |
| 171. | An | dieselbe, 5. Mai [1882]                                                       | . 167 |
| 172. | An | dieselbe, 6. Mai 1882                                                         | . 167 |
| 173. | An | dieselbe, Stockholm 8. Mai 1882                                               | . 168 |
| 174. | An | dieselbe, Stockholm 9. Mai 1882                                               | . 168 |
| 175. | An | dieselbe, Kopenhagen 12. Mai [1882]                                           | . 169 |
|      |    | dieselbe, Kopenhagen 13./14. Mai 1882                                         |       |
|      |    | Camille Saint-Saëns, Christiania ce 4 Mai 1882                                |       |
|      |    | Frau Angul Hammerich, Meiningen 23 Mai 1882                                   |       |
| 179. | An | Frau Pauline Kaiser, Meiningen 23. Mai 1882                                   | . 172 |
| 180. | Un | Johannes Brahms, Meiningen 24. Mai [1882]                                     | . 173 |
| 181. | An | Marie Schanzer, Meiningen [23. Mai 1882]                                      | . 175 |
| 182. | An | dieselbe, [Meiningen 23. Mai 1882]                                            | . 176 |
| 183. | An | bieselbe, [25. Mai 1882]                                                      | . 177 |
| 184. | An | dieselbe, [Aachen] 28. Mai [1882]                                             | . 177 |
| 185. | An | dieselbe, [Wiesbaden] 4. Runi [1882]                                          | . 179 |
| 186. | An | dieselbe, 8. Juni [1882]                                                      | . 179 |
| 187. | An | dieselbe, 8. Juni [1882]                                                      | . 180 |
| 188. | An | denselben, Wiesbaden 3. Juni 1882                                             | . 180 |
| 189. | Un | denselben, Wiesbaden [Anfana Runi 1882]                                       | . 181 |
| 190. | An | denselben, Nürnberg 13. Juni [1882]                                           | . 183 |
| 191. | Un | Hermann Wolff, 2. Juni 1882                                                   | . 183 |
| 192. | Un | denselben, Mürnberg 19. Juni 1882                                             | . 184 |
| 193. | un | denselben, Meiningen 24, Anni [1882]                                          | . 184 |
| 194. | An | benselben, Meiningen 26. Juni [1882] Johannes Brahms, Meiningen 23. Juni 1882 | . 186 |
| 195. | An | Johannes Brahms, Meiningen 23. Juni 1882                                      | . 187 |
| 196. | Un | Marie Schanzer, Frankfurt [a. M.] 28. Juni [1882].                            | . 188 |
| 197. | An | dieselbe, Meiningen 30. Juni [1882]                                           | . 189 |
| 198. | An | dieselbe, Meiningen 10. Juli [1882]                                           | . 189 |
| 199. | Un | dieselbe, [Meiningen 12. Juli 1882]                                           | . 190 |
| 200. | Un | Marie Schanzer, [Meiningen] 14. Kuli [1882]                                   | . 190 |

|      |                                                           | Seite    |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 201. | An dieselbe, [Meiningen] 16. Juli [1882]                  | 191      |
| 202. | An dieselbe, [16. Juli 1882]                              | 192      |
| 203. | An dieselbe [17. Juli 1882]                               | 194      |
| 204. | An Fritz Simrock, Meiningen 13. Juli 1882                 | 195      |
| 205  | An Johannes Brahms, Meiningen 17. Juli 1882               | 195      |
| 206  | An Marie Schanzer, [Meiningen] 19. Juli [1882]            | 197      |
| 200. | In dieselhe 20 Guli [1882]                                | 198      |
| 201. | An dieselbe, 20. Juli [1882]                              | 199      |
| 200. | An Gugen Spitweg, Klampenborg 12. August 1882             | 200      |
| 200. | An Angul Hammerich, Meiningen 31. August 1882             | 200      |
| 210. |                                                           |          |
| 011  | Erläuterung                                               | 202      |
|      | An die Baronin O., [Meiningen 30 Décembre 1882]           |          |
| 212. | An dieselbe, M[einingen] ce 3 Janvier 1883                |          |
|      | Herzog Georg II. an Hans von Bülow, 3. und 7. Januar 1883 |          |
| 213. | An Johannes Brahms, Meiningen 7. Januar 1883              | 206      |
|      | Richard Wagner's Tod                                      |          |
|      | Herzog Georg II an Hans von Bülow                         |          |
|      | An die Baronin O., Wurzbourg ce 26 Mars 1883              |          |
| 215. | An dieselbe, Wurzbourg 18 Avril [1883]                    | 210      |
| 216. | An dieselbe, Wurzbourg ce 25 Avril [1883]                 | 212      |
| 217. | An Frau Fessie Hillebrand, Gurnigl 8. Juli 1883           | 212      |
|      | An dieselbe, [Gurnigl Juli 1883]                          |          |
| 219. | An Karl Hillebrand, Gurnigl 14. Juli 1883                 | 215      |
| 220. | An Marie von Billow, 2. Juli [1883]                       | 216      |
| 221  | An dieselbe, Gurnigl 12. Juli 1883                        | 216      |
| 222  | An dieselbe 16. Suli 1883                                 | 217      |
| 223  | An dieselbe, 16. Juli 1883                                | 218      |
| 224  | An Hermann Wolff, Meiningen ult. Juli 1883                | 218      |
| 225  | Wesentliche Vorbemerkungen bez. einer Konzerttournée der  |          |
| 220. | M. Hoffapelle in Süddeutschland                           | ,<br>910 |
| 226  | An Karl Hillebrand, Meiningen 8. September 1883           | 990      |
| 440, | Karl Hillebrand an Hans von Bülow, Gersau 16. Septem      |          |
|      |                                                           |          |
| 007  | ver 1883                                                  | 999      |
| 000  | or Sistante on Sulvio, [Menningen] int. September 1005.   | 994      |
| 220. | An dieselbe, Meiningen 4. Oktober [1883]                  | 224      |
| 229. | an dieselbe, Meiningen 4. Ottober [1885]                  | 220      |
|      | An dieselbe, 5. Oktober 1883                              |          |
|      | An dieselbe, 9. Oktober 1883                              |          |
|      | An Mathis Lussy, Meiningen ce 5 Octobre 1883              |          |
|      | . An Hermann Wolff, [Meiningen] 5. Oktober 1883           |          |
|      | . An denselben, 8. Oftober 1883                           | 229      |
| 235. | An denselben, Frankfurt a. M. 14. Oktober 1883            | 229      |
| 236. | An Marie von Bülow, [Meiningen] 29. Oktober [1883]        | 229      |
|      | . An dieselbe, 5. November 1883                           | 230      |
| 238. | . An dieselbe, Merseburg [16. November 1883]              | 230      |
| 239. | . Un Hermann Wolff, Naumburg 17. November 1883            | 230      |
| 240. | . An denselben, Chemnitz 21. November 1883                | 231      |

|             |                                                                                                  | Seite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 241.        | An denselben, Elbflorenz 24. November 1883                                                       | 231   |
|             | An Freiherrn F. von Rudloff, Meiningen 14. December 1883                                         |       |
|             | An Frau Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner, Meiningen 7./19.                                        |       |
|             |                                                                                                  |       |
| 944         | December 1883                                                                                    | 92.1  |
| 244.        | or Sister Military 15 Programmy 1009                                                             | 095   |
| 245.        | An dieselbe, Meiningen 15. December 1883                                                         | 250   |
| 246.        | An dieselbe, [16. December 1883]                                                                 | 235   |
| 247.        | An Carl Eschmann-Dumur, Meiningen ce 1 Janvier 1884                                              | 236   |
| 248.        | An Karl Hillebrand, Meiningen 2. Januar 1884                                                     | 237   |
| 249.        | An Kammermusiker H. Eichel, Rürnberg 12. Januar 1884.<br>An die Mutter, Franksurt 8. Januar 1884 | 238   |
| 250.        | An die Mutter, Frankfurt 8. Fannar 1884                                                          | 239   |
|             | Anekdote über und Brief von Franz Lachner (an Max                                                |       |
|             | Schmarz)                                                                                         | 240   |
| 951         | Schwarz)                                                                                         | 9.11  |
| 201.        | or Marie has Billato Danustadt a Cannon 1994                                                     | 040   |
| 202.        | An Marie von Bülow, Darmstadt 9. Januar 1884                                                     | 242   |
|             | An dieselbe, Mürnberg 12. Januar 1884                                                            |       |
| 254.        | An dieselbe, Karlsruhe 16. Januar 1884                                                           | 243   |
| 255.        | An dieselbe, Worms 19. Januar 1884                                                               | 243   |
| 256.        | An dieselbe, Cassel [21. Januar 1884]                                                            | 244   |
| 257.        | An dieselbe, Frankfurt a. M. 22. Januar 1884                                                     | 244   |
| 258.        | An Max Schwarz, Mainz 20. Januar 1884                                                            | 244   |
| 259.        | An Frau Herrmann-Rabausch, Frankfurt a. M. 21. Januar                                            |       |
|             | 1884                                                                                             |       |
| 260.        | An dieselbe, Meiningen 26. Januar 1884                                                           |       |
|             | An dieselbe, Meiningen 11. Februar 1884                                                          |       |
| 262         | An Frau Pauline von Brocken, Meiningen 29. Januar 1884                                           | 247   |
| 263         | An die H. H. Stehl u. Thomas, Meiningen 30. Januar 1884                                          | 218   |
|             | An Hermann Wolff, Nürnberg 11. Januar 1884                                                       |       |
| 204.        | of Sanfathan Cassas 94 Common 1994                                                               | 040   |
| 200.        | An denfelben, Cassel 24. Januar 1884                                                             | 249   |
| 200.        | An denselben, Meiningen 26. Januar 1884                                                          | 249   |
| 267.        | un oenjelven, 5. Februar [1884]                                                                  | 250   |
| 268.        | An denselben, 5. Februar [1884]                                                                  | 251   |
| 269.        | An Gustav Erlanger, Meiningen 13. Februar 1884                                                   | 251   |
| 270.        | Un George Davidsohn, Meiningen 10. Februar 1884                                                  | -252  |
| 271.        | An denselben, Berlin 29. Februar 1884                                                            | 253   |
|             | "Circus Hülsen"                                                                                  | 256   |
| 272.        | An Marie von Bülow, Dresden 10. März 1884                                                        | 264   |
| 273.        | An dieselbe, Utrecht Märzen Iden 1884                                                            | 265   |
| 274.        | An Frl. Helene Raff, Haarlem 18./19. März 1884                                                   | 265   |
| 275.        | An Karl Hillebrand, Würzburg 26. März 1884                                                       | 266   |
| 276         | An Emil Mauerhof, Meiningen 29. März 1884                                                        | ~ ~ ~ |
| 277         | An den Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, Meiningen                                         | 201   |
| <b>∠(1.</b> | 29. März 1884                                                                                    | 900   |
| 978         | 29. März 1884                                                                                    | 268   |
| 270         | on Sanfathan Waining on William 1884                                                             | 269   |
| 419.        | An denselben, Meiningen Bismarcks Geburtstag [1884]                                              | 269   |
|             | Hermann Wolff an Hans von Bülow, Berlin 31. März und                                             |       |
|             | 13. April 1884                                                                                   | 270   |

|       |       |                                                       | Seite |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| 280.  | Min   | Hermann Wolff, Meiningen 16. April 1884               | 271   |
| 281   | 2(11  | Marie von Billow, Karlsruhe 23. April 1884            | 271   |
| 282   | 9f 11 | dieselhe, London 6. Mai 1884                          | 272   |
| 283   | 9111  | dieselbe, Meiningen 22. Mai 1884                      | 273   |
| 200.  | 200   | Signothe 24 Mai 1884                                  | 273   |
| 204.  | 9611  | dieselbe, 24. Mai 1884                                | 27/   |
| 200.  | 2011  | Hi. Heiningen 23. Mai 1884                            | 974   |
| 280.  | था।   | Max Schwarz, Meiningen 24. Mai 1884                   | 276   |
| 287.  | યા    | mar Supports, meningen 24. mai 1004                   | 270   |
| 288.  | un    | Hermann Wolff, Straßburg 1. Juni 1884                 | 2((   |
| 289.  | Un    | denselben, Frankfurt a. M. 10. Juni 1884              | 278   |
| 290.  | Un    | denselben, Frankfurt a. M. 15. Juni 1884              | 278   |
| 291.  | Un    | benselben, Meiningen 21. August 1884                  | 278   |
| 292.  | An    | Frau Fannh Rheinberger, Frankfurt a. M. 11. Juni 1884 | 279   |
| 293.  | Au    | die Mutter, Franksurt a. M. 21. Juni 1884             | 280   |
| 294.  | An    | Marie von Biilow, [Frankfurt a. M.] 10. Juni 1884     | 281   |
| 295.  | An    | dieselbe, Franksurt a. M. 18. Juni 1884               | 282   |
| 296.  | Un    | dieselbe, Frankfurt a. M. 19. Juni 1884               | 282   |
| 297.  | An    | dieselbe, Frankfurt a. M. 26. Juni 1884               | 283   |
| 298.  | Un    | dieselbe, Frankfurt a. M. 28. Juni 1884               | 283   |
| 299.  | 2(11  | dieselbe, Frankfurt a. Mt. 29. Juni 1884              | 284   |
| 300.  | Mn    | Wilhelm Langhans, Frankfurt a. M. 24. Juni 1884       | 284   |
| 301   | 9/11  | denselben, Meiningen 4. Juli 1884                     | 285   |
| 302.  | 91'n  | Frl. Helene Raff, Frankfurt a. M. 26. Juni 1884       | 285   |
| 202.  | 200   | Frl. Marie Lipsius, (La Mara), Meiningen 4. Juli 1884 | 286   |
| 204   | 200   | Eugen Spihweg, Meiningen 16. Juli 1884                | 287   |
|       |       | Hermann Wolff, Meiningen 8. Juli 1884                 |       |
|       |       | denselben, Meiningen 1. Thermidor An 93               |       |
|       |       |                                                       |       |
| 5U 7. |       | benfelben, Meiningen 19. August 1884                  |       |
|       | શાહ   | 3 Briefen des Herzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen | 200   |
| 200   | 1.,   | , 2. und 17. August 1884                              | 290   |
| 308.  | था।   | Hermann Wolff, Wantingen 30. August 1884              | 292   |
| 309.  | थाग   | denselben, 2. September 1884                          | 293   |
| 310.  | Un    | benselben, 2. September 1884                          | 293   |
| 311.  | An    | denselben, 14. September 1884                         | 294   |
| 312.  | Un    | denselben, 16. September 1884                         | 294   |
| 313.  | An    |                                                       |       |
| 314.  | An    | denselben, 1. Oftober 1884                            | 295   |
| 315.  | An    | denselben, 1. Oktober = 18. September 1884.           | 296   |
| 316.  | Un    | benselben, 5. Oftober 1884                            | 297   |
| 317.  | An    | denselben, 9. Oktober 1884                            |       |
|       |       | Albert Gutmann, Meiningen 2. Oktober 1884             |       |
|       |       | denselben, Meiningen 3. Oktober 1884                  |       |
|       |       | denselben, Meiningen 9. Oktober 1884                  |       |
|       |       | denselben, Meiningen 11. Oktober 1884                 |       |
|       |       | denselben, Meiningen 18. Oktober 1884                 |       |
|       |       | Johannes Brahms, [Meiningen zw. 10.—14. Oktober 1884] |       |
|       |       | benselben, Meiningen 18. Oktober 1884                 |       |
| J_1.  | vill  | remetering withingth 10. Detablet 1004                | 000   |

|      |      |                                                                                  | Seite |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Sent | annes Brahms an Hans von Bülow, [Mitte Oftober 1884]                             | 307   |
| 325  | 911  | Eugen Spitzweg, Meiningen 15. September 1884                                     | 308   |
| 296  | 2011 | denselben, Meiningen 15. Ottober 1884                                            | 300   |
| 997  | 2011 | benfelben, Meiningen 22. Oktober 1884                                            | 210   |
| 021. | 2111 | Comment Mark Maining 11 Oftohor 1884                                             | 910   |
| 328. | યાા  | Hermann Wolff, Meiningen 11. Oktober 1884                                        | 910   |
| 329. | Un   | denselben, Meiningen 20. Oktober 1884                                            | 310   |
| 330. | Un   | benfelben, Meiningen 21. Oktober 1884                                            | 311   |
| 331. | An   | denselben, Meiningen 22. Oktober 1884                                            | 312   |
| 332. | An   | denselben, Meiningen 26. Oktober 1884                                            | 312   |
| 333. | An   | denselben, Meiningen 27. Oktober 1884                                            | 313   |
| 334. | An   | denselben, Mannheim 1. November 1884 benselben, Freiburg i. B. 10. November 1884 | 313   |
| 335. | An   | denselben, Freiburg i. B. 10. November 1884                                      | 314   |
| 336. | Un   | denselben, Freiburg i. B. 10. November 1884                                      | 314   |
| 337. | Nn   | Marie von Bülow, [Meiningen] 5. Oktober 1884                                     | 314   |
| 338  | 211  | dieselbe, 9. Oktober 1884                                                        | 315   |
| 339  | 9111 | dieselbe, Mainz 17. Oktober 1884                                                 | 315   |
|      |      | dieselbe, Meiningen 22. Oktober 1884                                             |       |
| 241  | Mn   | bieselbe, 26. Oktober 1884                                                       | 216   |
| 249  | 2111 | dieselbe, Würzburg 31. Oktober 1884                                              | 216   |
|      |      | dieselbe, Strasbourg [9 Novembre 1884]                                           |       |
|      |      |                                                                                  |       |
|      |      | dieselbe, Augsburg 16. November 1884                                             |       |
|      |      | dieselbe, München 18. November 1884                                              |       |
|      |      | dieselbe, Presburg 22. November [1884]                                           |       |
| 347. | An   | dieselbe, Budapest 24. November 1884                                             | 319   |
| 348. | An   | Frl. Helene Raff, Wien 2. December 1884                                          | 320   |
|      | Die  | Meininger Hoffapelle in Wien, (Zeitungen)                                        | 321   |
|      | Bül  | lows Antikritik. Konflikt im Theater                                             | 329   |
| 349. | An   | den Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, Meiningen                            |       |
|      | 8.   | December 1884                                                                    | 332   |
| 350. | An   | December 1884                                                                    | 334   |
| 351. | An   | Mathis Lussy, Meiningen ce 27 Décembre 1884                                      | 335   |
| 352. | An   | Marie von Bülow, Berlin 28. December 1884                                        | 335   |
|      |      | dieselbe, Moskau 31./19. December 1884                                           |       |
|      |      | dieselbe, Moskau 6. Januar 1885, (25. December 1884).                            |       |
|      |      | dieselbe, St. Petersburg 8. Januar 1885 (27. Dec. 1884)                          |       |
|      |      | dieselbe, St. Petersburg 10. Januar 1885 (30. Dec. 1884)                         |       |
| 357  | Mn   | dieselbe, Helsingfors 1. Januar 1885 (13. n. St.).                               | 338   |
|      |      |                                                                                  |       |
| 250  | or.  | dieselbe, Dorpat 17./5. Januar 1885                                              | 240   |
| ემშ. | થાા  | dieselbe, St. Petersburg 20./8. Januar [1885]                                    | 340   |
| 90U. | था।  | dieselbe, St. Petersburg 22./10. Januar [1885]                                   | 340   |
| 301. | યા   | dieselbe, 24./12. Januar 1885                                                    | 341   |
|      |      | dieselbe, Riga ce 26/14 Janvier [1885]                                           |       |
| 363. | श्रा | Hermann Wolff, [Moskan 1. Januar 1885, 20. Dez. 1884]                            | 342   |
| 364. | था।  | denselben, Dorpat 19./7. Januar 1885                                             | 342   |
| 365. | Un   | denselben, St. Petersburg 22./10. Januar 1885                                    | 343   |
| 366. | An   | Frau Pauline von Brocken, Hamburg 9. März 1885                                   | 343   |
| 367. | 2111 | dieselbe. Bremen 13 März 1885                                                    | 344   |

|      |                                                           | Sette       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 368. | An Hermann Fernow, Hamburg 16. März 1885                  | 344         |
| 369. | An denselben, Stettin 17. März 1885                       | 345         |
| 370. | An denselben, Königsberg i. Br. 21. März 1885             | 345         |
| 371. | An denfelben, Landsberg a. W. 27. März 1885               | 345         |
| 372  | An Marie von Bülow, Barmen 13. u. 14. Februar 1885 .      | 346         |
| 373  | An dieselbe, Rostock 17. März 1885                        | 346         |
| 274  | An dieselbe, Stettin 18. März 1885                        | 247         |
|      | An dieselbe, Stolp 19. März 1885                          |             |
| 970. | 211 blefelde, Stolp 13. Multz 1003                        | 940         |
| 970. | An dieselbe, Danzig 20. März 1885                         | 940         |
| 377. | un diejelve, Konigsverg 22. warz 1889                     | 548         |
| 378. | An dieselbe, Elbing 24. März 1885                         | 349         |
| 379. | Un dieselbe, Landsberg a. W. 27. Marz 1885                | 350         |
| 380. | An August Stehl, Stettin 18. März 1885                    | 351         |
| 381. | An Johannes Brahms, Meiningen 30. März 1885               | 352         |
| 382. | An Eugen Spitweg, Meiningen letzten März 1885             | 352         |
| 383. | An Frl. Caroline Molique, Meiningen 2. April 1885         | 353         |
|      | Alfred Meißner an Hans v. Bülow [Straßburg 8. April 1885] | 354         |
| 384. | An August Stehl, [Paris Mitte April 1885]                 | 355         |
| 385. | An densessen, Baris 23, April 1885                        | 355         |
| 386. | An henselben, Paris 23. April 1885                        | 356         |
| 387  | An denselben, "Aranjuez" 25. April 1885                   | 356         |
| 001, | Aus Pariser Zeitungen                                     | 357         |
| 288  | An Eugen Spitweg, Berlin 7. Mai 1885                      | 250         |
|      |                                                           |             |
| 200  | Un benfelben, Berlin 13. Mai 1885                         | <b>5</b> 55 |
| 390. | An Marie von Bülow, Berlin 5. Mai 1885                    | 559         |
|      | An dieselbe, Berlin 7. Mai 1885!                          |             |
|      | An dieselbe, Berlin 9. Mai 1885                           |             |
| 393, | An dieselbe, Berlin 13. Mai 1885                          | 360         |
| 394. | An dieselbe, Berlin 15. Mai 1885                          | 361         |
| 395. | An dieselbe, Berlin 17. Mai 1885                          | 362         |
| 396. | An dieselbe, Berlin 20. Mai 1885                          | 363         |
| 397. | An dieselbe, Berlin 22. Mai 1885                          | 363         |
| 398. | An dieselbe, Berlin 22. Mai 1885                          | 363         |
| 399. | An denselben, Berlin 18. Mai 1885                         | 364         |
|      | Johannes Brahms an Hans von Bülow, zwischen 7. u. 15.     |             |
|      | Mai 1885]                                                 | 364         |
| 400  | An Johannes Brahms, Berlin 16. Mai [1885]                 | 364         |
| 401  | In Gugan Snikman Berlin 28 Mai 1885                       | 366         |
| 102  | An Eugen Spitweg, Berlin 28. Mai 1885                     | 266         |
| 102. | Mr San Garras Clara II han Gachlar Mairingar Transferret  | 900         |
| 100, | An den Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, Frankfurt  | 200         |
| 104  | a. M. 11. Juni 1885                                       | 200         |
| 404. | an Seinann Wolff, Francjurt a. M. S. Juni 1889            | 209         |
| 400. | An denselben, Frankfurt a. M. 10. Juni 1885               | 369         |
| 406. | an denjeiven, Frantfurt a. M. Johannistag 1885            | 369         |
| 407. | An denselben, Un denselben, 3. Juli 1885                  | 370         |
| 408. | un denselben, 6. Juli 1885                                | 370         |
| 409. | An Frl. Sophie Großwald, Frankfurt a. M. letten Runi 1885 | 371         |

|      |                                                          | Seit           |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 410. | An den Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, Meiningen |                |
|      | 6. Juli 1885                                             | 372            |
| 411. | An die Baronin O., Meiningen ce 14 Juillet 1885          | 378            |
| 412. | An August Stehl, Meiningen 12. Juli [1885]               | 375            |
| 413. | An denselben, [Meiningen Mitte Juli 1885]                | 378            |
| 414. | An denselben, Meiningen 30. Juli 1885                    | 378            |
| 415. | An denselben, Meiningen 30. Juli 1885                    | 376            |
| 416. | An Hermann Wolff, Baben-Baden 25. August 1885            | 377            |
| 417. | An denselben, Meiningen 16. September 1885               | 377            |
| 418. | An denselben, Meiningen 25. September 1885               | 378            |
| 419. | An denselben, Meiningen 28. September 1885               | 379            |
| 420. | An Geheimrath Karl Werder, Meiningen 24. September 1885  | 379            |
| 421. | An Johannes Brahms, Meiningen 16. September 1885         | 380            |
| 422. | An denselben, Meiningen 17. September 1885               | 381            |
| 423. | An denselben, [Meiningen 25. ? September 1885]           | 381            |
| 424. | An denselben, Meiningen 7. Oktober 1885                  | 382            |
| 425. | An Hermann Wolff, [Meiningen 17. Oktober 1885]           | 383            |
| 426. | An denselben, Meiningen 20. Oktober 1885                 | 384            |
| 427. | An denselben, 22. Oktober 1885                           | 385            |
| 428. | An denselben, Meiningen 25. Oktober 1885                 | 385            |
| 429. | An denselben, Meiningen 28. Oktober 1885                 | 385            |
|      | Brahms' IV. Sinfonie in Meiningen                        | 386            |
| 430. | An Marie von Bülow, Siegen [4. November 1885]            |                |
| 431. | An diefelbe, Elberfeld [8. November 1885]                | 388            |
| 432. | An dieselbe, Düsseldorf 9. November 1885                 | 388            |
| 433. | An dieselbe, Rotterdam 10. November 1885                 | 389            |
| 434. | An dieselbe, Utrecht 11. November 1885                   | 389            |
| 435. | An dieselbe, Amsterdam [14. November 1885]               | 390            |
| 436. | An dieselbe, Arnheim 16. November 1885                   | 390            |
| 437. | An dieselbe, Rotterdam 19. November 1885                 | 390            |
|      | Schluß der Holländischen Tournée. Bülow und Brahms.      |                |
|      | Entlassungsgesuch genehmigt                              | 398            |
| 1    | Abresse der Meininger Hofkapelle                         | 398            |
| 438. | An Richard Strauß, Meiningen 1. December 1885            | 399            |
|      | Letzte Probe unter Kichard Strauß. Abschied              | 400            |
|      |                                                          |                |
| Tite | Ibild nach einer photograph. Aufnahme von Karoli u.      |                |
|      | Pusch, Warschau 1885.                                    |                |
|      | nach einer photogr. Aufnahme von Hermann Schwegerle,     |                |
|      | Liibect 1884                                             | $\frac{1}{65}$ |
| Dopp | pelbild Bülow-Brahms nach einer photogr. Aufnahme von    |                |
| (    | C. Brasch, Berlin 1887. (Citat aus Grillparzer.) 384/    | 385            |
| Unha | ng. "Liebeslied" (aus Hans von Bülom's Nachlak).         |                |

### Herzog Georg II. von S.-Meiningen an Hans von Bülow. Lieber Bülow!

Nachdem ich wieder schreibfähig geworden bin, spreche ich Ihnen meine Freude aus, Sie nächstens bei uns zu sehen. Nur sollten Sie ein paar Tage früher kommen, damit Ihre Anwesensheit nicht allzukurz währe. Entzückt hat mich, daß Sie eine festere Verknüpfung Ihres Geschicks mit dem unsrigen als eine Ihnen zussagende Perspektive in's Auge fassen. Ein pied à terre in Meisningen an der Spize, resp. über der Kapelle, von wo Sie jederzeit nach allen Richtungen der Windrose ausstliegen können, sinde ich eine viel annehmbarere Existenz als meine Chehälfte, und wage ich es, troz Lezterer, solche Ihnen anzubieten. Es wäre für uns samos!!!!!

Großes Vergnügen haben Sie mir mit den Gluckiana gemacht. Tausend Dank dafür. Meine Frau und ich spielen fleißig daraus.

— — Auf Glück bringendes Wiedersehen!

Ihr Sie verehrender Georg.

Meiningen, 28. Jan. 1880.

### freifrau von Heldburg an Hans von Bülow.

Meiningen, 5. 11. 79.

Berehrter Freund!

-- Was Ihr Hierherkommen für uns wäre, das wissen Sie:

was kann mein Mann Ihnen bieten??

Es ist so wenig, daß wir ganz darauf gefaßt sind, Sie besinnen sich eines Besseren, und werden Ihnen dies auch keinen Augen-blick verdenken — sollten Sie aber doch zu Leuten wollen, auf deren treue Freundschaft und Hochachtung Sie in allen Even-tualitäten, auch in der einer Verstimmung unter uns, so fest rechnen können, wie auf sich selbst, sollte es Sie zu uns ziehen, weil Sie wissen, daß wir Sie verstehen, würdigen und aufrichtig verehren sich meine jest den Menschen Bülow), so hören Sie freundlich umsere Vorschläge. Den "Intendanten der Hofkapelle" hat Ihnen der Herzog schon telegraphisch offerirt, nun das Drum und Dran

<sup>1 &</sup>quot;Eben die traurige Nachricht empfangen, daß der Herzog v. M. schwer an Lungenentzündung erkrankt ist und also kein Weihnachtsfest noch Sinfoniefest stattfinden kann" hatte Bülow (20. 12. 79) an Freund Spikweg mittheilen müssen.

desselben. Vor allen Dingen, gar zu sehr können wir uns nicht von Ihnen beschämen lassen, darf der Herzog Ihnen also den sehr bescheidenen, aber den anderen Hoschargen entsprechenden Gehalt von 5000 Mark anbieten? Das ist der schwache Punkt bei der Geschichte: was wir nun noch vorschlagen ist, glaube ich, Alles in Ihrem Sinne und zu Ihrem Wohle berechnet. Also, Büchner. — — wird nicht pensionirt, sondern hat die Bocation, Ihre Freiheit zu einer unbeschränkten zu machen. Sie nehmen sich unseres Musikbedürfnisses an, soweit es Ihnen mit Ihrer auswärtigen Thätigkeit vereinbar scheint. Wir sind hier vom 1. Nov. bis 1. Mai: in der Reit geben Sie uns Orchesterconcerte, entweder unter Ihrer persönlichen Leitung oder, wenn Sie ausgeflogen sein wollen, unter Büchner's Leitung. Ruft die season Sie nach England, so gehen Sie natürlich nach England, und wir zehren indessen an dem Theil Ihres Geistes, den Sie während Ihrer Anwesenheit dem Orchester eingehaucht haben. Im Sommer sind Sie so wie so vogelfrei! Wollen Sie sich als Hoscharge angesehen haben, bon, wollen Sie dies nicht, ist der Intendant in Zukunft keine Hofcharge mehr. ——

Bei seiner Mittheilung über die Stärke des Orchesters hat Büchner die ständige Unterstützung aus der recht guten Militärmusskapelle nicht erwähnt. — Daß der Herzog Jhnen für die Kapelle andere Mittel zur Verfügung stellen wird, als dies im Spar-Régime Büchner gegenüber der Fall war, das brauche ich wohl nicht erst zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich Ihre vollständige Freiheit zu gehen und zu kommen genug hervorgehoben habe? Sie sollen nur hier zu Hause sein — die hiesige Kapelle soll Ihre Kapelle sein, Sie sollen aus ihr machen, was Sie neben Ihrer auswärtigen Thätigkeit, der wir die erste Verücksichtigung als sich von selbst verstehend zuerkennen, aus einer Kapelle machen können, aber Sie sollen dies in ungebundner Weise können. —

Nun noch Eins: acceptiren Sie nicht nur aus Edelmuth, sondern denken Sie ausnahmsweise auch einmal an sich selbst! — — Meisningen auf Hannover ist hart — nur sehlt hier — —, und Sie sind "Freiherr" in des Wortes vollster Bedeutung, in jeder Beziehung. Ich will aufhören, denn sonst rede ich Ihnen zu, und daraus würde ich mir ein Gewissen machen. — Leben Sie wohl und kommen Sie zu uns, wenn es Ihnen nämlich gerade paßt — auf alle Fälle wissen wir, daß Sie unser Freund bleiben, wie Sie fest vertrauen dürfen auf die unwandelbare Freundschaft Ihrer Beiden

E. v. Heldburg Georg.

#### 1. Un die Baronin D.

Château de Meiningen, ce 10 Février 1880.

Most gracious President of the United States of my brain and heart!

Your favourite pianist has happily arrived and was received at the depot by the *Hofmarschall* (!) and the *Kapell-meister*. —

Don't dismiss me now, my most adored sovereign! You know I am indissolubly bound to your service first — and therefore I would not have accepted, had the Duke not granted unlimited leave!

I hope my servant brought you Carmen this morning. There are melodies in it quite as bewitching for me as the smile of your eyes, you, my Sonata op. 112! — —

# 2. Munich, ce 11 Février [1880].

Chère Baronne de mon âme!

Comment allez-vous? Espérons beaucoup mieux que moi, que le voyage plein d'interruptions dans la nuit a complètement détraqué, brisé. Il n'y a pas de théâtre ce soir, mais seulement un concert de la » Vocalcapelle « (plein chant — ancienne musique), si vous étiez ici je vous accompagnerais volontiers — mais seul — je crois que je me mettrai au lit. Je me sens comme au lendemain d'une immense ivresse, et je crois que j'ai un peu agi comme un ivrogne en m'engageant si définitivement sans y réfléchir davantage. Mais il n'y avait pas le temps de la réflexion, le duc a mené notre affaire tambour battant, et puis: »fais n'importe quoi, tu t'en repentiras « — maxime qui conduit également au trappistisme, à la mélancolie ou à la légèreté et l'insouciance.

Mais — mes amis à Meiningen m'ont assuré qu'ils admettaient — le »divorce«.

Passons du prélude à la fugue. Voici, chère adorée, quelques autographes de R. W[agner] que je mets à vos jolis pieds. Les épîtres les plus longues et les plus intéressantes ne sont signées que par des initiales, et je suppose que vous tenez à avoir la signature du nom entier. — —

# 3. Un George Davidsohn (Berlin).

München, 12. Februar 1880.

Verehrter Herr und Freund,

Was sagen Sie zu beifolgendem Aktenstück? 1

Wontag in Hannover vorgelegt. Tags darauf war ich in Meiningen, S. H. den Herzog vor seiner Abreise nach Italien noch als Reconvalescenten zu begrüßen. Derselbe geruhte mich zum Intendanten seiner Hosfkapelle zu ernennen (mit illimitirter Urlaubsfreiheit), als welcher ich vom 1. Okt. funktioneniren, d. h. kapellmeistern werde. Vielleicht gelingt es mir im Kleinen ein Pendant zu seiner Musterkomödie sinsonisch zu liesern. Wenigstens ist dieß das Moment, welches mich gereizt hat zur Annahme der mir dargebotenen Miniaturgleichstellung mit dem großen Botho. —

## 4. Un Eugen Spitzweg (München).

Hannover, 3. December 1879.

Liebster Freund!

Monsieur le Commandeur Abbé Franz de Liszt, das ist der Titel. — —

Aber Du hast ja Autograph von ihm — also laß ihn unsbehelligt. Denn — die Gluctiana machen ihm, der nur stark gewürzte Novitäten verträgt, noch viel weniger Spaß als mir die Zengeriana.

Solider, auch nicht unfeiner Musiker [Zenger] — aber nichts

<sup>1</sup> Abgedruckt Bd. V, S. 625.

Individuelles — keine eigne Idee. — — Und welche Absurdität, subjektive Liedertexte (immer "ich") 4stimmig ohne Geschlechtsunterschied unter Musik zu setzen!

Na — mach Deine Unkosten, das wünsche ich herzlich — im Übrigen geht's mich ja nichts an. — —

Die Leute werden [Gluck] schon kaufen. Ich habe viel Vertrauen, und Einzelausgaben von Favoritpiècen, das wird sich mit der Zeit herausstellen. Die Sammlung wird jedensalls verdienstlich schlechte leichte Seichtigkeiten ersetzen. Was ist doch die viel (d. h. eigentlich etwas) schwierigere Gluck-Gavotte von Brahms gegangen!

Wenn Du den Generösen spielen willst und friendship mit business verquicken (ich separire dergl.: Braten= u. Compot=sauce vermengt ist für mich die ärgste aller teutonischen Ge=schmackslosigkeiten, aber freilich ebenso beliebt und symbolisch weitgreifend) — dann gute Nacht das Projekt! ——

# 5. Elbing, 11. December 1879.

— — Rheinberger 113 macht überall Furore. Kannst noch ein Requiem für Lev XIII. stechen. — —

A propos: Da der große Meister den Winter über mit voller Familie in Neapel residirt, (so höre ich, Bestätigung müßte von Dir geschafft werden) so will ich auf der bahrischen Tournée Anfang März in für Bahreuth spielen. Das wird Effekt machen, d. h. Geld einbringen. Also dann "hohe Preise".

# 6. Leipzig, 4. Januar 1880.

Warum soll Bahrenth nicht gehen können? Weil R. W. v[on] "R[echts]W[egen]" Levi einen Besuch gemacht? So viel ich höre, will er ja ein paar Monate in Neapel oder Umgegend verbringen, wird also nicht in Wahnfried residiren, somit könnte ja also doch ich die Neugierde der Bahreuther nach meiner Bekanntschaft ad majorem etc. befriedigen?

Sollte hier wieder totales malinteso obwalten? — —

Programme hängen so direkt mit Reihenfolge der Städte zusammen, daß ich dann erst sie Dir senden kann, wenn Du definitiv fixirt hast. Erspare mir diese furchtbare Hin= und Herschreiberei. Du bist schrecklich novus.

Bitte überlaß mir die Legislative (also keine Vor= schläge, Frau H. R. in meinen Concerten spielen zu lassen!!! auch keine Protestirerei gegen Bahreuth-Concerte — in Ge= schäftssachen pflege ich trocken und ernsthaft zu sein) und halte dich an die Exetutive, oder — wir wollen die Sache auf= geben. — —

Bitte keine Details mehr über Concertvereine, Theater= direktoren u. die von ihnen ausgehenden Hindernisse. Davon will ich ja frei sein, sonst könnte ich selber meinen Secretär spielen, was schon des Öfteren geschah. — —

> 8. Un Couis Köhler (Königsberg i. Pr.). Ulbing, [10. December 1879] Mittwoch Mittag.

Verehrtester College!

Ihre freundl. Aufforderung ist von mir recht indiscret gemißbraucht worden. Steife Finger, schlechter Stift und die courierzügl. Schwankungen haben Ihr Handeremplar der Bock'schen 1 auf das Chromatischste verwüstet. (Werde Ihnen in Berlin ein neues bestellen.)

Doch ad rem. Es geht mir mit Ihnen, wie bei Rubinstein s. Nero-Brief. 2 Ihr Artikel ist vortrefflich geschrieben und höchst nütlich zu lesen für Jedermann. Deßhalb beantrage ich auf's Ungetheilteste seinen Abdruck als Broschüre und somit

<sup>2</sup> Vermuthlich die Stellen zu Anfang über die "sogenannte Unspartheilichkeit" und "günstige Vorurtheile". ("Schriften" S. 393.)

<sup>1</sup> In den Schlußnummern d. J. 1879 der "Neuen Berliner Musikztg." hatte Köhler eine Reihe von Artikeln veröffentlicht über Joh. Brahms, die 1880 unter dem Titel: "Brahms und seine Stellung in der neuern Klaviersliteratur" gesondert erschienen sind.

seine weiteste Verbreitung, für welche Namen von Subjekt und Objekt ausreichend sorgen werden.

Wie wär's mit der Aufnahme in die Waldersee'sche Sammlung (Br. u. H. Leipzig)?

"Brahms' Stellung in der Musikgeschichte (oder unter den großen Tonmeistern), eine Ansicht (oder ein Botum)v. L. K." Hr. In Shr Standpunkt ist ein sehr hoher — in Anbetracht dessen kann man sich des Dissentirens enthalten, aber einige Milderungen hielte ich "persönlich" weil "sachlich" empsehlungs» werth.

Am liebsten wäre mir, Sie gäben einen 2 ten Theil: eine Nomenclatur mit ästhetischen Glossen berjenigen Werke des Mannes, denen Sie ungetheilteste Anerkennung gewähren, z. B. Triumphlied, Requiem, Schicksalslied — Quartette (Cembalo) in G moll u. A dur, Trio für Klavier, Vl. u. Horn — für mich ein Unicum — Händelvariationen — Mittelsähe der Sinsonien (Brahms' Intermezzo = Vicescherzo ist ein ihm völlig Eignes, Neues, wie dem Felix das presto 2/4 resp. 3/8 Scherzo), kurz, ich möchte eine kleine — Fansare am Schlusse! Sie haben mir erlaubt, offen zu sein. Jedenfalls st im me ich für Broschüre, wie Sie es auch sonst halten mögen.

Besten Dank für das Geschenk Ihrer liebenswürdigen Gegenwart gestern Abend: vielleicht hat Sie Morpheus belohnt!

Nun eine kleine Bitte. Falls Sie gegen meine "letzten Fünfe öffentlich" nichts einzuwenden haben, so senden Sie Ihr Referat Hrn. Prof. Louis Chlert in Wiesbaden. Lechze nach einer Satisfaktion! Der Bildungsasthmaticus hat ja in der Rundschau das Publikum förmlich aufgewiegelt gegen meine fliegende Institution, demselben quasi zugerufen "laßt Euch das nicht gefallen", worauf "Ferdinand von" von

<sup>1</sup> Bülow bezeichnete in einem Billet an Hrn. v. Rudloff (21. 12. 79) Köhler's Referat über seinen "Vortrag des christlichen Pentateuchs in Königs-berg" als "reinen Marzipan".

Rebecca'31 Gnaden sich stützend, meine Bahreutherei in voriger Saison in Cöln zu hintertreiben fertig gebracht hat. — — Thre Chopinausgabe vergesse ich nicht.

## 9. Un Herrmann Scholtze (Dresden). Leipzig, 4. Januar 1880.

Sehr geehrter lieber Herr!

So weit ich bei schlechter Kopfverfassung und ditto Zerstreuung meiner sog. Muße durch Besucher Ihre gern immer wieder zur Hand genommene Chopin-Ausgabe zu beurtheilen fähig bin, erscheint mir, daß Sie mit großer Genugthuung auf das Resultat Ihres energischen und liebevollen Fleißes blicken dürfen, und daß die Verlagshandlung bald — nach Erschöpfung der ersten, wenn noch so starken Auflage — Grund gewinnen müßte, dem verdienstvollen Bearbeiter ein Zeichen ihrer Erkenntlichkeit zu geben.

Wahrscheinlich schießt Veters in der Concurrenz den Vogel wieder ab, und Bock hat sich vielleicht geirrt, wenn er geglaubt hat, daß mein alter (schon vor  $1^{1}/_{2}$  Jahren geschriebener) Empsehlungsbrief "russ., franz. u. engl." der dem großen Publikum unbequemeren Alindworth-Edition zu besonderem Nuten gereichen könnte.

Genehmigen Sie meinen besten Dank für freundliche übersendung und den Ausdruck meiner hochachtendsten Anerkennung.

Ganz stimme ich Ihnen bei bez. der Auslassung des Wieder= holungstaktes in der As dur-Ballade,3 doch nur halb bez. der Vorhaltsverdoppelungsvermeidung in der Fdur-Etüde aus Op. 25. Der linke Daumen braucht ja nicht sehr fest aufgesetzt zu werden, hat sich nur vor einem Tenuto über A hinaus zu hüten, < hinunter statt > spielend u. s. w., dann klingt's nicht miß. Mir ist die verdeckte 8ven Parallele weit störender.

<sup>1</sup> Rebecca: biblisches Johll von Ferd. v. Hiller.
2 Schüler Bülow's in München, Pianist u. Componist, kgl. sächs. Kammervirtuos. Geb. 1845, lebt in Dresden.

<sup>3</sup> Vergleiche das Vorwort zur Chopin-Ausgabe v. H. Scholt.

S. 64 im Sonatenbande (letter Takt) kann ich nicht hat uicht hat uicht hat uicht hat uicht hat uicht hat uicht uich eine seite Mazurka Op. 63 Cis moll am Schlusse möchte ich eine spielbarere Einstheilung des Canons in der 8ve zu Gunsten rhythmischer Unserfahrenheit gegeben sehen.

Diese flüchtigen Bemerkungen bezwecken nur, Ihnen zu beslegen, daß ich bereits angefangen habe, nähere Bekanntschaft mit Ihrer sehr preisenswerthen Arbeit zu machen. — —

#### 10. An Bernhard Cosmann (Frankfurt a/M.). London, 17. Januar 1880.

Lieber geehrter Freund,

D Jemine! daß Dir tragisch erscheint, was mir, bevor Dein Lamento es aus der Vergessenheit (es passirt mir ja täglich so viel Neues) wieder hervorgezerrt, nur drôle erschienen ist! Vitte beruhige Dich — bedenke, ich bin ein Pachyderm geworden!

Doch da Du einmal wieder davon anfängst —— laß dir noch ein amüsantes Detail über die Franksurter Presse ersählen. Ich reichte sie zuerst meinem Coupécompagnon, der sich mir als alten Tischgenossen beim Herzog v. S. M. in Liebenstein vorstellte, nämlich als den beaupère du Grand-Duc héréditaire de Saxe Weimar als Prinz Hermann (Schwager des Königs v. Würtemberg); der gab sie mir dann lächelnd retour: "jetzt verstehe ich, was Sie unter der nihilistischen Lokalpresse vorhin (ich sprach mit Euch darüber) meinten". ——

#### 11. Un die Baronin D.

Munich, 13 Février 1880.

J'ai presque honte de Vous dire ce que je vais dire. Mais — je Vous ai si souvent fait part de mes ennuis, pourquoi

<sup>1</sup> Bülow hatte, Coßmann's Bitte folgend, dessen Concert in Frankstrt unterstüßt; bei der Abreise, als sich der Zug eben in Bewegung setzte, reichte Coßmann's Tochter ein frisches Zeitungsblatt ungelesen Bülow in's Coupé, erst später entdeckend, daß der gütige Mitwirkende darin "in unsqualifizirbarer Weise" angegriffen worden war.

ne pas vous faire témoin (hélas seulement de l'écho) d'un grand plaisir? Et je vais l'écrire »tout bas «, comme une confidence au meilleur, au plus intime ami. Eh bien — figurez Vous, qu'hier soir j'ai eu un de mes plus grands triomphes de ma vie. Grande salle presque pleine et un enthousiasme presque napolitain. Je ne me rapelle point avoir jamais été applaudi aussi frénétiquement — et probablement je ne le serai plus autant. Imaginez, qu'à la fin tout le public est resté debout faisant un vacarme à tout rompre et m'a rappelé c i n q fois. Il y avait beaucoup qui criaient »Hier bleiben «.

Franchement, cela m'a fait du bien, cette fidélité bravant l'intervalle de onze ans. J'avais quitté Munich en 1869. Ce que j'ai semé ici pendant deux années 67—69 n'a pas été perdu (comme par exemple à Hanovre) — la nouvelle génération vaut mieux que l'ancienne — la moitié presque des membres actuels de l'orchestre ont commencé leurs études sous ma direction et sont devenus non seulement d'intelligents et braves artistes, mais des »gentlemen«. C'est le résultat de mon introduction d'un maître de danse (si!) dans la Musikschule.

La recette nette pour Bayreuth sera quelque chose comme 2400 Mark, ce qui est beaucoup le lendemain du mercredi des Cendres et dans une ville qui n'a que la septième partie des habitants de Berlin. Pardon de ma loquacité! mais il me tient à cœur qu'hier soir votre *Hofpanther* a été digne de sa souveraine.

## 12. [Bayreuth, 15 Février 1880.]

<sup>—</sup> Les dernières nuits je n'ai pu dormir — je me suis levé et j'ai »commis « un article pour les Signale <sup>1</sup> — j'ai préparé une bombe-Orsini qui va éclater dans le courant de la semaine et va foudroyer, écraser — devinez qui?

<sup>1</sup> Die Geigenfee, "Schriften" S. 399-403.

Mme — —. (Son nom n'est pas nommé, mais l'effet est d'autant plus sûr.)

Un peu de vengeance est absolument nécessaire à Votre petite panthère. — A la gare ici j'ai été accueilli solennellement par tous les gros Bonnets de la Ville, le maire, Mr. Feustel, Mr. de Wolzogen etc. — il faut que je passe la soirée avec eux. Pour cela il faut absolument que je prenne du repos. J'ai horriblement mal à la tête et me sens d'une faiblesse extrême. — —

#### 13. Bamberg, ce 18 Février 1880.

— Il me faut voir beaucoup de gens, parmi lesquels quelques personnes non-idiotes et de bonne volonté. Les Feustel et Hans v. Wolzogen à Bayreuth pas mal du tout. Le dernier a écrit un excellent article dans les Blätter, où il explique le secret du »style « de Wagner. Je lui ai soufflé quelques idées assez fertiles, il me semble. Je Vous en parlerai de vive voix. La recette à B[ayreuth]a été étonnante pour ce »rotten borough « en hiver, et le public s'est montré aussi attentif que reconnaissant. Le théâtre m'a fait un effet plus grandiose encore que je ne m'y étais attendu. Lisez-Vous par hazard »Nana «? Il paraît que la 25ème édition en est déjà epuisée. On dit que c'est »hairboistling «. — —

# 14. Francfort sur l'Oder (Mock-Frankfort), ce 8 Mars 1880.

#### Bienaimée!

Je m'étonne toujours, comment je puis si souvent répéter la même absurdité, la même bêtise — celle de Vous quitter. Est-ce pour avoir le plaisir de Vous dire »Au revoir « — pour le bonheur de Vous retrouver, bonheur dont en vérité je commence à jouir depuis le premier jour de l'absence? — —

Mr. Wolff, mon agent, est un homme charmant, instruit, aimable, honnête, sachant vivre et — amusant 1. — Faut m'habiller. —

#### Zittau en Saxe, ce 16 Mars 1880. 15.

— — Quel contraste aussitôt qu'on franchit la frontière autrichienne! Le public de Reichenberg l'après-midi de dimanche m'a autant applaudi que cinq publics prussiens en cinq soirées. Mon ami (un des hommes les plus charmants du continent) Bösendorfer de Vienne avait fait un voyage de 15 heures pour venir m'écouter — et il avait envoyé un piano, qui quoique ou peut-être quelque peu parceque tout différent d'un Bechstein, m'a fait bien du plaisir. — -

J'ai grande envie de refuser Dresde — car par amitié Vous voudrez y venir, et ce voyage pourra aggraver Votre état. Et puis . . . si Vous êtes obligée de rester à Hanovre, naturellement je préférerais Vous tenir compagnie en Vous jouant du Shakespeare ou en Vous lisant du Beethoven, ne pas parler du »fingerings-milk «, dont j'ai promis de »nurser « Votre baby d'adoption, »the poor orphan who lost its mother Pruckner, and its father (la recherche de la paternité est interdite) Lebert<sup>2</sup>«.

#### 16. Un Kammermusiker H. Eichel (Hannover). Bayreuth, 16. Februar 1880.

Geehrter lieber Herr Eichel!

—— Sch ergänze meine neulichen Mittheilungen ohne sozu= sagen sentimentale Glossen.

Ulso: Die Verhältnisse in Meiningen sind überaus bescheiden, das wissen Sie. Dieselben mit Einem Schlage zu ändern, steht

1 "Bolff so famos in jeder Hinsicht, daß er mit Judenthum "versöhnen" könnte". (An Spikweg 10. 3. 80.)

2 "Wenn Sie Pruchner sehen, so grüßen Sie mir Lebert" sagte Bülow damals scherzend zu einer Stuttgarter Pianistin.

nicht in meiner Macht. Die Stelle des 1. Hoboisten ist mit 1050 Mark dotirt. <sup>1</sup> Daß das nicht zum anständigen Leben für Sie ausreichen würde, weiß ich. Wie weit ich Ihnen, unsbekannt mit den lokalen Verhältnissen, Nebenverdienst in Aussicht stellen oder gar garantiren könnte — weiß ich nicht. Eines kann ich, d. i. Ihnen von mir aus 300 Mark jährlichen Zusschuß, so lange ich in M. wirken werde, offeriren, und es würde mich freuen, wenn Sie sich dadurch bestimmen lassen könnten, mehr die Lichts als die Schattenseiten der Sache ins Auge zu fassen.

- 1. Sie blasen erste Hoboe.
- 2. Sie haben keinen Theaterdienst (bei wichtigeren Schausspielen vielleicht aber Sie wissen, es wird in M. ja nur  $3^{1/2}$  Monate Komödie gespielt und nur 3mal wöchentlich) und somit Freiheit von aller schlechten Musik.
- 3. Hiermit verbunden haben Sie sehr viel Zeit zu eigenen Arbeiten, Studien u. s. w.
- 4. Werde ich nach Kräften Ihnen zu Urlaub bez. Nebensverdienstes außerhalb zu verhelfen, wie auch überhaupt Förderung eines solchen (Nebenverdienstes) zu vermitteln suchen. Von Mitte April bis 1. October könnten Sie wo immer hin sich engagiren.
- 5. Daß das Leben in M. sehr viel wohlfeiler ist als in H.—, nun das wissen Sie.

Genug — ich will Sie in keiner Weise "verführen", selbst nicht in Ihren Überlegungen beeinflussen — gehen Sie mit sich zu Rathe — heute über acht Tage sagen Sie mir in H. Bescheid, damit ich eventuell Ihr Engagement offiziell besantragen kann. —

<sup>1 &</sup>quot;Die contraktlich auf ein paar Jahre Angestellten (gewöhnlich 5 Jahre), denen Sie auch Kündigung unsererseits nach der Wintersaison 1881, 15. April, falls sie nicht einschlagen, als Bedingung vorschreiben können, erhielten bis jett theils 800, 815, 950, 986 Mk. Ich rathe, nicht höher zu gehen, wenn nicht eine exquisite Kraft gewonnen werden kann, da sonst die bereits hier bestindlichen Musici unzufrieden werden würden." Herzog Georg an V.11.2.80.

Daß ich mich, nachdem ich die Kapelle reorganisirt und tüchtig gemacht, mit ehrgeizigen Plänen sür dieselbe (quasi Bildung eines Gegenstücks zu dem Herzogl. Schauspiele) bestassen werde, das dürfen Sie, wie Sie es wahrscheinlich schon thun, als sicher annehmen.

#### 17. Un Eduard Hanslick (Wien).

Hannover, 1. März 1880.

Hochgeehrter Herr!

Überbringerin dieser Zeilen hat es so wenig nöthig, daß ich vielmehr eigennützig darauf spekulire, meinerseitz durch sie Ihnen empfohlen zu werden — aber sie er such t mich darum, Ihnen durch meine Vermittlung vorgestellt zu werden. Frauen wollen ja immer das Überflüssige. Frau Julie Roch hat eine so süße Stimme mit so herzverführerischem Klange, selbst in der Mitte der dreigestrichenen Oktave, daß sie als Königin der Nacht jedenfalls auch die Königin des Abends vom 11. März sein wird, gewissermaßen die Titelrolle der betr. Oper darstellend. Persönlich — da mag Ihre Frau Gemahlin vielleicht mit einer ihr bis jett noch unbekannten Leidenschaft Bekanntschaft machen — flüchtig, denn Frau R. ist ebenso gut und nett als gescheit und charmant — kurz, ihr zu Liebe habe ich in Hannover manche Mimen über menschliche Geduld ertragen — ihretwegen thut es mir zuweilen noch leid, von der Opernkapellmeisterei erlöst worden zu sein, namentlich da ich des Vergnügens beraubt worden bin, ihr Carmen studieren zu helfen. Eine rara avis ist auch ihr Gemahl, Herr Bossenberger, ein tüchtiger Musiker und vortrefflicher Gesanglehrer, der sie statt einer glücklicherweise vacanten Mama begleitet.

Also — Herz gesaßt — ich empfehle sie Ihnen, ich empfehle sie besonders Ihrer Hau kritik, Ihren "deprovinzialisirenden" Rathschlägen. H. ist ein Ne st; weil Frau Koch so außerordent-lich entwicklungsfähig ist, wünsche ich ihr herzlichst eine etwas makrokosmischere Talenttummelbahn.

#### 18. Un frau Jessie Hillebrand (florenz). Elbflorenz, 9. April 1880.

Berehrte Freundin,

Wie viel muß ich nicht in diesen Tagen an Dich denken, wie oft mache ich in Gedanken nicht die Reise zu Euch, hoffend Euch dabei hierher wiederum zu entführen!

An der gestrigen Probe hättest Du Freude gehabt, ob an der heutigen und an der Aufführung 1 wir deren auch haben werden — darauf soll das P. S. antworten, das ich heute Nacht anfügen will.

Unser altes Dresden hat sich recht nett verjüngt bei aller Conservirung seiner charakteristischen Eigenthümlichkeiten, die ich als erheiternd anheimelnde ungern vermissen würde.

Das neue Theater ist für mich eine der schönsten gefrornen Sinfonien der Welt, so zwar, daß ich gestern in der Jungfrau vorzog, während der Akte im Foher u. s. w. zu flaniren und während der Entreakts Haus u. Publikum zu mustern. Hast Du es denn auch schon gesehn? Wenn nicht, so mußt Du bei der nächsten Apenüberschreitung hier Station machen! — —

Daß mich Carlone's Metternich entzückt hat, habe ich wohl schon eingestanden. Hoffentlich gibt er mir bald wieder etwas Schönes zu lesen. Ich habe jett Zeit. O goldne Freiheit! Was habe ich nicht schon Alles ausrichten können seit meiner Wegdistonation aus H.sannover]!

Neulich war Concert in H. von Hallé und Neruda. Die letztere hat himmlischest gespielt und als meine "Geigenfee" (Signale) sich siegreichst bewährt. 2 — —

N[eruda] et moi, nous avons joué la Sonate de Brahms comme deux démons

<sup>1 &</sup>quot;Am 9. April dirigire und spiele ich in einem Wohlthätigkeitsconcert meiner Vaterstadt Dresden — zum Besten des dortigen Bürgerspitals. Freilich ist die Kapelle, mit der ich Liszt's Faustssinden aufführe, nicht die Königliche, sondern die städtische des Herrn Mannsseldt (eine sehr gute übrigens); dessenungeachtet wird das Concert ein sehr aristotratisches Publikum haben, und schließlich darf ich ja wohl mit dem sel. Lipinski sagen: wo ich spiele, ist erster Rang." (An die Mutter 29. 3. 1880.)
<sup>2</sup> Kurz vorher berichtete Bülow an die Baronin D. aus England: "Mme.

Vom 9.—27. Mai bin ich wieder in Foghistan dem alten Ella seine Union-Season zu Grabe läuten zu helsen. Doch denke ich mich nicht mehr anzustrengen, als Sir John in der Campagne, höchstens sive shirts durchzuschwitzen!

Dann habe ich bis August, wo ich in Liebenstein meinem Zukunftsherzog aufzuwarten habe, plein pouvoir wo immer zu vagiren. Möchte gar zu gerne mit Euch zusammentreffen.——

Es ist alles samos gegangen! Ausverkaufter Saal. Besgeisterte Aufführung und Aufnahme. Majestät [Liszt] hat Revanche für sein Wiener Fiasko, an dem "Sie" freilich selbst Schuld waren, denn bells of Strassburg—sophisticated rubbish.—— Was sagt Ihr zu Carls [Ritter] Theorie [des Dramas]? Ich sinde sie ganz eminent (ausgz. Ansang).

## 19. An freiherrn f. von Rudloff (Hannover). Münch en, 12. April 1880.

Hochgeehrter Herr!

Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, Ihnen zu Ihrer Priva at unterhaltung ein wirklich sehr amüsant geschriebenes Feuilleton der Dresdn. Ztg. [Koppel-Ellseld] über mich mitzutheilen. Ihren Lesern dagegen haben Sie die Gewogenheit kund zu thun, daß ich trotz meines Abbruches aller per son lich en Relationen zu dem Intendanten des hannov. Hoftheaters demselben als Tonpoeten fortsahre, die gebührende Beachtung zu widmen und zwar mit "Glück" — denn alle "Intendantens musik" [Bronsart's Fismoll-Conc.] ist in der heutigen Probe mit großem Beisall aufgenommen worden. Die Hannoveraner können mir unter anderen Anklagen auch diesenige ersparen, sie mit meinen oder meines Exfreundes Produktionen in den Jahren meiner daselbst verlornen Existenz behelligt zu haben!——

travestis en anges, et quoique la Sonate soit — anything but applause-provoking, we have been recalled twice most vehemently. Après mon solo j'ai été forcé de donner un "encore". Devinez quoi? Le petit Scherzo de l'œuvre 106. Cela a surpris tout le monde — incl. moi-même, et assez agréablement."

# 20. Un die Baronin D. [Ohne Datum.]

Cruelle!

Je ne crois pas à Votre »jalousie «! C'est une comédie qu'il Vous plaît de me jouer, pour me tourmenter. Vous avez assez d'esprit et de goût pour savoir que moi aussi, je n'en manque pas tout à fait. Or, dans ce cas Vous ne pouvez jamais imaginer qu'une Miss Louise fût votre — rivale! — —

Si vous m'aimiez, Vous tâcheriez de me rendre la vie en ce moment plus supportable. Mais Vous êtes de ceux, qui croient que seulement une maladie qui force quelqu'un à garder le lit, mérite de la pitié. Franchement, je préférerais une bonne maladie à cet état neutre de souffrances non-intéressantes dans lequel je me tourmente depuis mon retour. Si Vous aviez réellement ces bonnes intentions que Vous manifestez en paroles — vous tâcheriez de me procurer quelque bien, par exemple en m'invitant à une promenade avec Vous — autrefois vous disiez toujours que j'en avais besoin, que cela était nécessaire à ma santé. — —

Franchement, Romaine, Vous ne devriez pas jouer à ce jeu-là avec moi. That's not fair play. Vous me voyez en butte à toute espèce de déboires, d'ennuis, d'ingratitudes etc., maintes fois si las de la vie que, si j'avais plus de courage physique, je n'hésiterais point à m'en débarasser. — Pardon, je m'échauffe la bile en écrivant plus encore. —

Puisque vous faites semblant d'estimer en moi si démesurément l'artiste, ignorez-Vous donc que les blessures faites à l'homme font aussi souffrir l'artiste!

21. London, 12<sup>th</sup> May [1880].

Comme je brûle d'avoir un petit mot de Vous! J'ai peur que Vous ne soyez souffrante. En tout cas je crois que Vous ne Vous amusez guère et que Vous regrettez un peu celui qui regrette tant d'être venu ici! C'est affreux — si

je n'avais mon piano et ne m'enfermais, je me conduirais comme un chien enragé. J'ai bien joué hier — mais ce crétin de P. — a joué a u dessous de Mr. K. — il s'est trompé une demie douzaine de fois — il a fait des ritardandi du plus mauvais goût — enfin, je n'ai fait que jurer mezza voce pendant toute l'exécution du Trio. —

Richter est venu me voir hier. Son succès a été très modéré. Le programme était mal fait. L'ouverture des Meistersinger au commencement, pendant que les attardés s'installent, c'est absurde! Aussi a-t-on à peine applaudi. Mapleson — l'a invité a diriger le Lohengrin. Ce sera bien. Vous n'avez pas idée comme Costa et Vianesi ont » exécuté « cette haute œuvre!

Je n'ai vu ni Hallé, ni Neruda encore — j'ai préféré aller à la Hanover-Gallery revoir le grand tableau de Makart et me rappeler la belle dame, dans la compagnie de laquelle je l'ai admiré la première fois.

Aujourd'hui il faut que je fasse quelques visites. — — Je Vous envoie le programme des amusements de Londres. Quelle quantité! Mais Vous pouvez m'en croire, bien chérie, que tout cela ne vaut pas le cinq mai (jour de la mort du grand empereur Nap. I.) de la neuvième à Leipsic. ¹ Si je regarde ici dans la foule des célébrités, je commence à me soupçonner grand homme en verité. — —

<sup>1</sup> An dem Tage hatte Bülow zum Besten des Theaterorchesters Schubert-List's Wanderersantasie gespielt u. die Neunte dirigirt. In einer warmen Schilderung des triumphreichen Abends erwähnen die "Leipziger Nach-richten" v. 7. 5.: "Der gute "Stern", von dem Bülow brieslich scherzhaft gewünscht, daß man ihn für die klippenreiche, berühmte Ces-dur Hornstelle verschreiben nöchte, war in der That nicht ausgeblieben. Alles stand vor uns im Zauber der Vollendung." Nach jener Aufsührung siel eines von Bülow's anmuthigsten Scherzworten. Als er, erschöpft und erregt zugleich, in animirtem Gespräch mit den ihn umringenden Verehrern das Concertlokal zu verlassen eben im Begriffe stand, bemerkte der Musikschriftsteller Nohl — wohl um vor Vilow sein Licht besonderer Feinhörigkeit leuchten zu lassen — mitten in die allgemeine Freudigkeit hinein: "wie schade, daß an jener Stelle die Soprane nicht ganz" — "Nohl i me tangere" siel Vilow blitzschnell und zu allgemeiner Erheiterung dem Stimmungsstörer in's Wort.

Je ne suis pas aigle, je ne sais pas si j'ai le droit de vivre solitaire, mais aussi sûr je ne suis pas dindon — donc, je suis autorisé à ne pas vivre dans leur troupeau. — —

La seule belle chose à voir ici, ce sont les chevaux. Il y en a même de très jolis parfois à des handsoms! Souvent je regarde dans la rue pour eux et je pense que vous regarderiez volontiers avec moi!

#### 22. Un Alexander Ritter (Würzburg).

London, 27. Mai 1880.

Liebster Freund!

Levi hat mit molta stima von Deiner Partitur [Fauler Hans?] (incl. Poem) zu mir gesprochen, zugleich jedoch die großen Schwierigkeiten betont. Ist Zumpe einigermaßen zuverlässig (ich kenne ihn gar nicht), so dürste er Sperling in der Hand gegenüber der Münchner Taube auf dem Dache sein. Ergo . . . . erbitte Dir Dein Werk — auf einige Wochen zurück (Nb. versunden mit der Frage, wie lange er, Levi, dasselbe "entbehren" könne).

Deine Erzählung von Hannover befräftigt meine Ansicht, daß es heute nur  $\mathfrak B$  e  $\mathfrak r=\mathfrak u$ .  $\mathfrak B$  e schnittene gibt. Man kann sich vielleicht das Leben noch so einrichten, weder mit den Einen, noch mit den Andern zu thun zu haben; freisich bleibt's ein Kunststück. —

## 23. Un fräulein Helene Urnim (Condon). Wiesbaden, 3rd June 1880.

My dearest friend!

For goodness' sake! Mimi jealous of you, you jealous of O—O perhaps jealous of By (Bi?) ci (y?) cle with and without Colonel! Stop, please! The wife of our common friend does not live at Wiesbaden, she bathes at Snakesbath, where Lacerta (Countess Dönhoff) does the same. Colonel [Biilow felbit] is still at W. and nurses his mother with

the (more or less sour) milk of his sweet talking, already somewhat talked out. Best thanks for your kind lines to me, best thankful love from my mother for your imperial tea. Should other letters for me be sent to you, pray throw them into your wastepaper-basket. I like people getting back their assaults or not succeeding in reaching me. May be, that I would make a pleasure-trip to Schlangenbad and enjoy the trial of one match between two rubbing-boxes — but at present I feel so awfully tired, that I sometimes get asleep like old Benefit in his pianolessons 1, whilst my mother is telling me stories. — —

Please, read between the lines all what I should like to tell to you, but what I feel quite unable to express in a becoming style by means of pen and ink. I am sure, we shall meet again somewhere in the summer, and that I shall prove myself more able than I have been last month, to return your true affection. — —

### 24. Schlangenbad, 9th June [80].

Am glad you are not jealous, for I get not obliged to dissimulation or simulation either. My poor friend, — — is giving me a little relief from the past drudgery, and I think I prove useful to her for some days: for albeit profound annoyance is included in a regular cure, a little laughing at my more or less tame puns and jokes would repose her mouth from a fortnight's yawning. She received me very kindly and seems rather glad to have a little talk about other than commonplace-matters. — —

Did you ever read Longfellow's prose? Do it again. The best medicine for the soul are good books. Thanks Heaven, the soul-chemists have plenty of them in store.

<sup>1</sup> Anspielung auf die Anekbote, daß in einem Hause, in dem J. Benebict die erste halbe Stunde eine Tochter, die zweite die andere zu unterzichten pflegte, des Lehrers Aufforderung: ""now call your sister" die erstaunliche Antwort zu Theil wurde: "my sister has already taken her lesson". Bergl. Bd. V, S. 232.

Countess Dönhoff had just left Schlangenbad the previous day. She and the Baroness got "big" friends (both are exceedingly thin — you know, I cannot deal with spacefilling women) here. This place is really one of the most charming one could find out anywhere. Nothing but woods, thick woods and hills — and so quiet, so soothing. I read Calderon's tragedies whilst walking through the thickets and feel like out of the world, what just now suits me the best. ——

25. Weimar, 15<sup>th</sup> June 80.

My beloved (Bülowed — you would say) friend,

Only a few words of thanks for your kind note. — — The great Master in very good health and in high spirits. When you meet Bache, you would give him much pleasure in telling him this. — —

To-day there is pianoplaying-orgie at the Master's. 15 sheand 13 Tom-pianists infect and infest now the rather pure air of this celebrated village, (it has rained for forty hours uninterruptedly.) I am anxious to witness it. I need not say that the terror, the tidings of my arrival cast on the heads (if there be) and fingers of the abovenamed wretches, is at its utmost height. I guess it will be amusing. Pity you are not to share that amusement. You are such a clever and perspicacious observer! ——

26.

ce 1 Juillet [80].

Chère charmante amie,

— Vous savez que je n'accepte jamais pour ma personne, même et surtout de la part des artistes qui donnent les concerts, des billets de faveur. J'ai payé mon billet à l'exécution du Faust par Mr. Hallé, comme autrefois pour entendre Joachim chez Chappell, refusant l'entrée gratuite

<sup>1</sup> Bergl. Bd. V, S. 510.

offerte par l'impresario. C'est peut-être »original « pour quelqu'un qui est lui-même un »professional «, mais cela me semble d'une originalité — permise. — —

#### 27. Un Eugen Spitweg (München).

Hannover, 29. März 1880.

—— Gottlob, daß Du nicht körperlich leidend. Strenge Dein Hirn ja nicht an — lies amüsante Bücher, oder etwas Historisches, lebendig Geschildertes, damit Du Dich selbst versgissest. Das war meine beste Medizin in schlimmen Tagen, als der Körper ansing sich zu erholen. ——

#### 28. Freiburg i. B., 19. April 1880.

— Deine Jose mit [Chopin=] Mélange von Op. 10 u. 25 werde ich adoptiren: so z. B. aus Op. 10 Nr. 3, 6, 9, 10 auslassen und dafür aus Op. 25 Nr. 2, 6 (Terzenetüde), die Sextenetüde (Nr. 8?) und die große A moll oder C moll (Nr. 11 od. 12) ausnehmen.

So scheint mir's in struktiv günstig.

Also da ich durch die That meine Nicht-Bote & Bockbeinigsteit beweisen werde, so bist Du hoffentlich mit der Satisfaktion zufrieden.

Gestrige Faust (Schumann) aufführung hier sehr an = ständig. Dimmler ist ein sorgfältiger, geschickter Einstudierer und Leiter. Das Werk selbst bleibt aber eine nur in wenigen Theilen interessante oder gar schöne — Mißgeburt. —

## 29. Weimar, 19. Juni 1880.

- Frl. Vera Timanoff spielte neulich beim Großmeister mein Op. 14 Elfenjagd auswendig so hübsch, daß ich die Schwäche hatte, auch am Stück selbst Gefallen zu finden, ev. die fernere Schwäche haben werde, es selbst für öffentlichen Vortrag einzustudiren. <sup>1</sup> Besagter Artikel beim sel. Heinze erschienen, deßhalb
- 1 Von flüchtigen Anwandlungen abgesehen, ist Bülow bei seiner antagonistischen Haltung den eigenen Compositionen gegenüber geblieben. Als seine Mutter ihre Freude an einer gelungenen Vorsührung der "Lacerta"

also vermuthlich auch in Abraham's Schoof übergegangen, gleich Ich proponire Dir gleiche Schritte. Statt Im= promptu wollen wir aber in dem Falle Caprice auf den ohne= hin zu ändernden Titel setzen. — —

Weimar, 25. Juni 1880. 30.

— Fürchte (instinktiv) ich werde am 11. dem Tristan nicht beiwohnen können; danke also für freundliche Offerte von Billethestellung. 1 Wie stehts mit Deinem Befinden? Von diesem hängt meine Station in München bekanntlich ab. Mein Befinden ist schlecht. — —

Nächstes Mal mehr — bin in allerhand Ungewißheiten und Zweifeln bez. näherer Gegenwart und fernerer Zukunft, kurz, höchst unbehaglich.

- 31. Weimar, Montag (28. Juni 1880).
- — Gestern habe ich Dir Nirwana-Correctur geschickt. Sei so gut, einmal genau zu examiniren, ob die erforderlichen Verbesserungen auf den alten Platten hergestellt werden können. Ich hoffe so, habe aber keinen entscheidungscompetenten Blick dafür. Neue Platten dürften sich nicht verlohnen. Du begreifst, daß, wenn Du meinen sehr berechtigten Wunsch nach Entbehrung Deiner geschäftlichen Mitleidenschaft hättest erfüllen mögen, ich mich frei fühlen würde. Vielleicht hast Du die Güte, in Unbetracht dieses meines sehr unbehaglichen Zustandes Deine Halsstarrigkeit aufzugeben. — —

#### 32. Un frau Jessie Hillebrand (Baden=Baden). München, 7. August 1880.

Verehrte Freundin.

Daß ich Deine lette freundschaftliche Botschaft nicht beant= wortet habe, hat seine guten oder vielmehr schlimmen Gründe.

ausspricht, antwortet er ihr (17. 6. 79), der Löwenantheil daran wäre der Bortragenden zuzuschreiben. "Sie hat das Stück übrigens n i ch t mit mir studirt, da ich meinen Schülern nichts Mittelmäßiges octrohire."

1. "I heard Tristan and think I made a great mischief to my body.

I was obliged to leave before the end". (Un Fri. Urnim 21. 7.)

Mein Patiententhum hat sich auf's Unbehaglichste ausgedehnt. Gottlob habe ich aber, wie es den Anschein hat, den richtigen Heilkünstler hier gefunden, den Prof. Fischer, Spezialist für Neuralgie, der zugleich mein Anfangs sehr verkanntes Übelseiner rheumatischen Maske entkleidet hat. Mein "Fall" zählt zu den Eine kolossale Nervengeschwulft am abnormsten, seltensten. nervus radiarius, die ziemlich den ganzen linken Urm und die linke Rückenseite in höllische, mindestens fegefeuerliche Mitleidenschaft gezogen hat — war des Pudels Kern. 12 Sitzungen — constanter elektrischer Strom und zum Dessert massage — ist das stattliche Volumen besagter (äußerlich nicht sichtbarer) Geschwulft — nämlich von einer Weichselfirsche bis zu dem modesteren einer Erbse abgemagert; leider hat keine proportionirte Schmerzenabnahme stattgefunden. Abgesehen vom Arzte, zu dem ich volles Vertrauen besitze, finde ich hier bei meinem Freunde Spsitzweg] eine vortreffliche sonstige Pflege.

Locomotion — absolute Unmöglichkeit vor etwa 14 Tagen, und dann ruft mich der Dienst zu meinem Serenissimus. Derselbe besuchte mich neulich auf der Durchreise von Gastein, war höchst aimable, zeigt sich aber in seinen Telegrammen ebenso ungeduldig, von seinem Hoffapellintendanten Besitz zu nehmen. I vaticannot. Das gilt für Liebenstein wie für Double-Badin. — Im nächsten anno diaboli sucht Ihr hoffentlich eine andre Villeggiatur auf. Baden ist mir persönslich nämlich besonders antipathisch, weil es unvermeidlich wäre, mit Hohl-Rohl-Pohl zusammenzutreffen, dem ich — den internationalen Verkehr gefündigt habe. (Schon 20 Monate her.)

Mso — Theuerste — meinetwegen seht ihn gerade nicht, was ja ein geringeres Opfer. Kennst Du Turgenjeff's Novelle "Frühlingsfluthen"? Sehr ergößlich. Da ist Pohl's leibhaftiges Porträt mit Lenbach'scher Nierenprüfung gezeichnet; mich Esel hatte die Binde der Freundschaft an zeitigerer Erkenntniß gehindert. Ich bin sehr demoralisirt und ver"ich"tet durch meine ununterbrochene Stöhnerei nach innen, wenn nicht nach außen, was ebenfalls häufig genug — dieser Nobiling von radiarius ist ein höchst frecher Geselle — so daß meine epistoslarische Fähigkeit unter das verlangte Maß von Liebensswürdigkeit gesunken ist, wie figura docet. Ich belege mein most kind regard mit einem Billet Deines Schützlings Hatton, der uns in Weimar recht viel Ehre gemacht hat. Ich habe in meinem Leben so viel Zeit rein zwecklos an sogen. Schüler vergeudet, daß ich Dir dankbar bin, mir einmal eine Chance gegeben zu haben, mir zu zeigen, daß die Schuld der Resultatslosigkeit meiner pädagogischen Ghmnastik nicht absolut dem Lehrer zuzuschreiben ist. "Majestät" als Musiksehrer würde übrigens in inhumaneren Zeiten als schierlingswürdig befunden worden sein.

Dieselbe müssen dieser Tage München passiren, da sie auf dem Retourbillet nach Rom Klindworth auf 24 Stunden zu besuchen versprochen haben. Oder hast Du vielleicht gar reüssirt, den Meister auf die Villa Kleist (Ewald oder Heinrich?) zu locken? Verdient hättest Du's schon und ich Dir's von Herzen gegönnt, wie ich Dir und Carlone immer nur das Beste gönne und wünsche, häusig tief bedauernd, daß Du immer so fern vom Schauplaße meiner musikalischen gesta geweilt hast, deren manche — ich wage es zu behaupten — Dir entschiedenes plaisir gemacht haben würden. Leb' wohl, sei nochmals herzlich besdankt für Alles mir wieder zu erweisen "gewünscht habende" Gute. Die Welt wird aber vom Teufel regiert — und er läßt sich oft recht unchristliche Steuern zahlen, wie es noch im Besgriffe ist — au! (leider ohne mi) zu erleiden

Dein alter Ex=Quex oder Quex z. D. wenn nicht gar a. D.

33.

19. August [1880].

— 5 Gedichte von Graf Platen für 4 st. gem. Chor componirt — nicht unanständig — dsgl. einen  $\mathfrak R$  ön i g  $\mathfrak s$  marsch (der freche  $\mathfrak R$  a ter sieht den  $\mathfrak R$  a i ser marsch an) für L. II,

dessen Mavierauszug (näml. des Marsches) sofort in Stich kommen soll. Hast Du mein "Blauweiß" 1 empfangen? Po-po-pü-pü-lä-lä-rer-rer kann ich mich nicht ge= berden.

Liebenstein, Villa Feodora, 30. August 1880. 34. Most gracious friend!

Alls ich gestern Abend Deine Übersetzung meiner — nach Fux — "sentimentalen" Prosa 2 durchlas, schämte ich mich recht sehr ob meiner Katerunverschämtheit, Dir eine solche drudgery zugemuthet zu haben! Doch Du hast's gethan und Dir durch dieses Opfer ein 101tes Anrecht auf meine dépendance du cœur erworben! Also ich füsse dankbarlichst die Tinte von Deiner gütigen Hand weg!

Vortrefflich! Die neutrale Angelika habe ich gestrichen, Bogenstrich einfach mit change of bow (ohne struck) gelassen. Slur war mir neu — ich dachte es hieße ebenfalls bow — werde Deinen terminus fortan stets in Anwendung bringen.

Hier bei Herzogs könnte es ganz nett sein, wenn nicht die infame 4—5stündige Kurmusik die Luft verpestete und mein Cadaver nicht so indolorirt wäre. — Jest stecke ich voll Intendang=business!

Hilpert 3 kennen gelernt, der mir sehr gut gefällt — tüchtig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bülow hatte sich bei einer Concurrenz für eine banrische Volkshymne betheiligt. Am 21. 8. schrieb er an Alfred Meißner: "Bei unserer neulichen Begegnung hier erfreuten Sie mich durch die Mittheilung, daß Sie von meiner Composition Ihres "Wunsch" ohne Mißvergnügen Notiz gesnommen. Das regt mich an, Ihnen ein Produkt dieser Tage, eine Besarbeitung Ihres "Abend am Meere" für vierstimmigen gemischten Chor im Manuscripte (Copie habe ich für spätere Beröffentlichung [Eulenburg, Leipzig 1882] behalten) als omaggio für den Dichter zuzusenden. Vielleicht ist der lokale Gesangverein im Stande, Ihnen den Chor einmal zu Gehör zu bringen. Er ist nicht schwer zu treffen, obwohl nicht ganz so simpel, als die beifolgende partikularistische Hymne, die ich ebenfalls kürzlich verbrochen und die — mirum — vom platten Lande her starke Nachfrage erfährt."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bülow hatte die Freundin gebeten, sein Vorwort mit Anmerkungen zu der Chopinetüdenausgabe ins Englische zu überseten.

<sup>3</sup> Friedrich H., Ceslist, Mitgl. des "Florentiner Duartett"z, dann in Wien, mehrere Jahre unter Bülow in Meiningen, zusetzt in München. (1841 - 1896.)

und voll Temperament. Den Kapellmeister Büchner müssen wir aber ausspannen — da beim Bergsteigen ein zweibeiniger Hemmschuh vom Luxus. —

#### 35. Un Eugen Spitweg (München).

Liebenstein, 28. August 1880.

Theurer Freund!

Schade, daß wir nicht zusammen gefrühstückt — da hätte ich Dir Allerlei Amüsantes und Unamüsantes zu erzählen gehabt. Hast Du mich vermißt? Ich Dich positivichst. Wir haben uns ja zu der Tageszeit stets so ungewöhnlich gut vertragen.

O Himmel, diese elende Bademusik, die nach einem Choral jett die Norma-Duvertüre so kläglich wimmernd dünn versarbeitet! Ich werde mir den Chef der Bande, 2. Clarinettisten der Hoftapelle, bestellen und gehörig coramiren. (Die Übrigen sind Wilde.) —

Zwei Unterbrechungen: 1. Besuch des Adjutanten Major v. Schleinit im Jagdkostüm, da Hoheit heute nimrodisiren wollen. 2. Besuch des Arztes. — —

Nette Drohungen für heute Vormittag: Ich muß den beiden Hofdamen Besuche machen, die mich hinwiederum bei der Prinzessin zu melden haben werden — dann mich bei versichiedenen Prinzen, die hier leben, "einschreiben". Schmerzslich empfinde ich schon den Verlust der Freiheit, zu thun und zu lassen, was mir meine Neuralgie gestattet. —

36. Bad Liebenstein, 1. September 1880.

Der H. S. M. Hoffapellintendant

an

den H. S. M. Hofmusikverleger.1

Sei so gut und liefere "uns" sofort Beethoven Militärmarsch D dur, Part. und St. (Leipzig B. u. H.) — hierher,

<sup>1 &</sup>quot;Bez. der Meininger Auszeichnung hast Du vormals sehr bescheidentlich von "unverdient" gesprochen. Hierauf sußend die Anfrage, ob Du sie nachverdienen willst? In dem Falle werde unser Musiklieferant (Partituren,

da jetzt der Musikmeister des 32. Reg. gerade hier ist, dem ich Material und die Anweisung geben will. — —

Mein Hirn wird ganz dumm — ich habe meinen Flügel der Prinzeß cedirt, die den ganzen Tag musizirt —, ab ½8—½10 und 4—6 spielt die Kurmusik. Ich sehne mich nach Deinem — Kaffee u. A. zurück. Von künstlerischem Arbeiten keine aschsgraue Möglichkeit — aber heillose Plackereien aller Art und gezwungen, den geistreichen und ämablen "berühmten Mann" im Menuettrhythmus zu spielen. Wer mich beneiden wollte, wäre ein großer Esel!

Laß bald von Dir hören, gemüthlich (in meinem Sinne) wenn Du kannst. Heute geht nun auch Werder 1 fort, dessen Gespräche meine einzige Labung waren in dem Geruder von Uniformen. —

## 37. Un Hans von Wolzogen<sup>2</sup> (Bayreuth). Bad Liebenstein, 10. Sept. (1880.)

Hochgeehrter Herr!

Durch Herrn Dr. Feustel werden Sie bereits erfahren haben, daß ich durch die Sendung von 12 000 Mark aus meinen Ersparnissen die Summe von 40 000 Mark, zu deren Erzielung für den Bahreuther Fonds ich mich verpflichtet, komplettirt habe.

Gestatten Sie mir, Ihnen die Beweggründe dieses Entschlusses

Orchesterstimmen) zu einem exceptionellen Rabatt, resp. bemühe Dich, uns Diverses auf antiquarischem Wege zu schaffen. Willst Du?" (An Spizweg 10. 3. 80.)

<sup>2</sup> Geb. 1848, seit 1877 Redakteur der "Bahreuther Blätter", hervorragender literarischer Vertreter von R. Wagner's resormatorischen Joeen.

<sup>1 &</sup>quot;Wenn Du [Karl] Werder nicht kennst (Wagner spielt auf ihn an in seiner Erzählung vom Mißerfolg des Flying Dutchman in Berlin), so wird Dir Fux sagen, daß er kgl. pr. Geheimrath, Prof. an der Universität, (rechter) Hegelianer ist, mit Kaiser u. Kaiserin, ebenso mit Kronprinz u. Kronprinzeß auf intimem vorleserlichen Fuße steht, ein von Tieck geschätztes Trauerspiel Columbus und ein Buch Vorlesungen über Hamlet (letzteres höchst interessant) versaßt hat. Auch studiert er den Meininger Protagonisten in Verlin (wenn sie dort gastiren) ihre Kollen ein". (An Frau Hillebrand 31. 8. 80.) Er starb im April 1893 im 87. Jahre.

auseinanderzusetzen, von dem ich nicht wünschte, daß seine Be= deutung über- oder auch unterschätzt, kurz, mißinterpretirt werde. Da ich mich nicht in der Lage eines kunstsinnigen Fabrikanten befinde, sondern vielmehr in derjenigen, mir diese Summe all= mälig wieder erwerben zu müssen, so habe ich allerdings mit dieser anticipirten Ergänzung ein nicht unerhebliches Opfer gebracht. Dasselbe erschien mir jedoch nicht blos gemeinnützlich — als etwaiges exemplum trahens für begütertere Enthusiasten — sondern von meiner derzeitigen persönlichen Situation diftirt. Diese lettere ist derart, daß selbst im günstigsten Falle (wenn die peinliche Neuralgie, an der ich jetzt zehn Wochen leide, mit wunderbarer Plötlichkeit weichen würde) mir die Möglichfeit nicht geboten sein würde, mittelst der Ausübung meines durch das lange Pausiren theilweise verlernten Handwerks oben= genannte Summe im Laufe des nächsten Winters zu er= schwingen.

Sie wissen, daß ich in Meiningen mit dem Titel eines Hofkapellintendanten zugleich das Amt eines Kapellmeisters im ausgedehntesten Sinne übernommen habe, in dem eines Schul-, eines Drillmeisters. Ich betrachte es als meine Aufgabe, Ihre vortrefflichen Erörterungen über "Styl" einmal im Kleinen praktisch zu illustriren. Das letzte Quartal dieses Jahres wird von mir der sorgfältigsten Einstudirung (und Aufführung) sämmtlicher Sinfonien und der sonstigen hauptsächlichsten orchestralen Tondichtungen Beethoven's — und nur Beethoven's (multum, non multa) gewidmet werden. Hieraus folgt, daß meine Pianisten="mission" gänzlich in den Hintergrund treten muß. Das, was ich so nebenbei in den benachbarten thüringischen Städten für Bahreuth etwa erklimpern könnte, würde zu geringfügig ausfallen, um allmonatlich in dem geschäftlichen Theile der Bahreuther Blätter Registrirung zu verdienen; andrerseits ennuhirt es mich, vielleicht in noch höherem Grad als meine Collegen, meine Bahreuth-Concerte noch durch Monate hindurch als stehenden Artikel forttröpfeln ev. fortstagniren zu sehen.

Möglich, daß meine Hoffnung hierin sanguinisch; möglich aber auch, daß mein Beitrag en gros eine moralische Wirkung auf unsere Landsleute ausüben könnte, welche meine Beiträge en détail bisher auszuüben sich ungeeignet gezeigt haben.

Endlich — — Herr Dr. B. Förster hat mich ersucht, die Untisemitenpetition an den Reichskanzler zu unterzeichnen. Natürlich habe ich diesem Appell an meinen bürgerlichen Muth ent= sprochen, mir dabei vollkommen der Tragweite dieses Schrittes Da derselbe notorisch werden wird — ist dies doch recht eigentlich der Zweck — so darf ich mich auf eine gewisse Verfehmtheit in der Presse ebensowohl gefaßt machen, als auf eine Reduktion meiner Concerteinnahmen um mindestens — 50 p. c. Es ist ein auf allen meinen Reisen bestätigtes Faktum, daß Sem und Hebron das empfänglichste und ausgebendste Publikum in die Concerte liefert, noch mehr, daß von ihrer Betheiligung die der Nichtsemiten völlig abhängig ist. Mißverstehen Sie mich nicht, hochgeehrter Herr, ich bin weit ent= fernt, über diesen Prospekt — mich zu beklagen. Mein höchster Ehrgeiz ist seit Jahren gewesen, das zu erreichen, daß man mir nicht nachnekrologisiren könne, ich sei insolvent abgegangen. Ich fühle eine große Erleichterung durch das Bewußtsein, mit "bin" und "habe" gezahlt zu haben und nun berechtigt ge= worden zu sein, meine eigenen Wege, so gut es gehen will, weiter zu hinken. Wenn die Banreuther Schule nicht zu Stande fömmt (sie fömmt ebensowenig zu Stande, wie daß wir die Juden los werden) — so wäre es mein Wunsch, wie Ihnen ja wohlbekannt, daß der 40 000 Mark-Obolus zur Errichtung eines Wagner-Standbildes in B. verwendet würde — das Bismarck-Monument in Cöln hat gerade so viel gekostet. — Doch premire ich diesen Wunsch so wenig, daß ich mich vielmehr im Voraus vollkommen mit jedem anderen Verwendungsmodus verstanden erkläre, den das Comité proponiren oder der Meister defretiren würde. —

Écr[asez] l'inf[âme] — aber nicht im Voltaire'schen Sinne! In vorzüglicher Hochachtung und treuer Gesinnungsgenossensschaft

Ihr ergebenster

H. v. Bülow. 1

Die im vorstehenden Briefe erwähnte Petition, durch welche die damals starke antisemitische Bewegung zum Ausdruck kam, hatte zum Gegenstand: "Die Einschränkung des Einflusses der Juden auf die socialen Verhältnisse unseres deutschen Vaterlandes". Dr. Bernhard Förster (Schwager von Friedrich Nietssche) war einer der thätigsten antisemitischen Führer, und es ist ihm gelungen, Bülow in die Reihe der ersten Unterzeichner der Petition zu gewinnen; ein um so wichtigerer Erfolg, als die Liste einen glänzenden oder auch nur in weiteren Kreisen vortheilhaft bekannten Ramen sonst nicht enthielt. Daß ein dem persönlichen Contakt mit der breitesten Öffentlichkeit täglich ausgesetzter reproduzirender Musiker sich durch solchen Schritt den schwersten Schaden zufügen mußte, hatte Bülow, wie wir gesehen, selbst geahnt. Weit empfindlicher aber als die materiellen Verluste und Hemmnisse mußte ihn die nur zu bald sich aufdrängende Wahrnehmung berühren, daß die Durchführung seiner künstlerischen Mission, die ihm vor Allem am Herzen lag, sich mit den praktischen Consequenzen seines Schrittes schlechterdings nicht vereinigen ließ. Hans von Wolzogen sendet in seiner Antwort (12. 9. 80) auf Bülow's Brief seine Wünsche "besserer Gesundheit" und "daß Sie mit vollen Kräften das schöne Werk des "Klein-Bahreuth" sso scheint Bülow Meiningen benannt zu haben], das "unsere' Leute bildet, in

Die "Signale" (März 1880, S. 296) erzählen: "Bei seiner letzten Unwesenheit in Leipzig entgegnete Herr v. Bülow auf unsere etwas indiscrete Frage nach dem "War um" dieser unendlichen Bahreuth-Concerte folgende denkwürdige Worte: "In einem Jahre, von jetzt ab, habe ich die vorgesetzten vierzigt aus en d. Marksfertigu. fühle mich stolz, als  $^{1}/_{25}$  der deutschen Betier zu ist aus en d. Marksfertigu.

Nation, an die Richard Wagner appellirt."

<sup>1</sup> Dem Abdruck dieses Brieses (Bahreuther Blätter 1894, 4—6 Stück Beil.) ist u. A. (a. d. Sept.-Stück 1880) hinzugefügt: "Wenn wir vor einigen Monaten an dieser Stelle, dei Gelegenheit der Klaviervorträge des Künstlers in Bahreuth, sagen dursten, er habe uns Antwort gegeben auf die eine Lebensstrage unserer Kunst: was ist Styl? — so sinden wir nun durch ihn auch die zweite Frage, durchaus in der, von unserem Meister selbst bezeichneten edelen Bedeutung, beantwortet: was ist deutsch? — Möchten wir alle mehr und mehr in diesem Sinne uns als Deutsche fühlen sernen!"

Meiningen beginnen und zur hohen Freude aller wahren Freunde der Kunst und des "Styles" durchführen können!" — —

Allein der Anfang dieses Wolzogen'schen Brieses zeigt gerade, wie gefährlich es für Bülow war, seinen mit Gestrüpp und Steinen kleinlicher Verhältnisse ohnehin verrammelten Weg durch neue Hinder-

nisse noch beschwerlicher zu machen.

"Daß ich Sie mittelbar veranlaßt habe, die Förster'sche Petition nitzumterschreiben, sollte mich, nach Ihrer Darstellung dieser Angelegenheit, eigentlich mit dem Gefühle großer Verantwortlichkeit belasten. Obwohl ich nun durchaus und von Anfang an über die Folgen wie über die Ersolglosigkeit der Sache Ihre Meinung völlig getheilt habe, so möchte ich doch offen gestehen, daß ich unbesorgt bleibe, in der Überzeugung von der wohl für uns Beide gleichersweise dringend empfundenen Nothwendigkeit des "Farbe-Vekennens", welches zumal für einen Mann solcher idealer Thaten, wie Sie für uns gethan, immer und durch alle argen äußeren Folgen hindurch eine wohlthätige Erleichterung und moralische Freude bleiben wird." —

So konnte nur Jemand denken und schreiben, der von Bülow's körperlicher und seelischer Aufgeriebenheit nichts wußte, und dem keine wärmere persönliche Antheilnahme den Blickschärfte; diese hätte ihn Borsicht als dringendste Pflicht empfinden lassen müssen. Bülow selbst überschäßte seine Nervenkräfte, weil er gewohnt war, sie im Dienste seiner künstlerischen Aufgaben scheinbar ungestraft bis zum Außersten anzuspannen. Aber gerade weil er dabei ohne jede Rücksicht auf sich selbst und die übrigen Anforderungen des Lebens versuhr, die auch Kräfte brauchen, fand alles Außerkünstlerische, das an ihn herantrat, ihn sozusagen wehrlos: ein verhängnißvoller Zustand, ein wahrer Nährboden für Conflikte aller Art, deren Bewältigung wieder Zeit und Kräfte verlangte, welche aber in der Regelschon aufgebraucht waren.

Aus diesem allgemeinen Grunde, wie aus dem besonderen von Bülow's amtlicher Stellung in Meiningen wurde ihm im Falle der antisemitischen Petition der Genuß "wohlthätiger Erleichterung und moralischer Freude" — wie Herr v. Wolzogen meinte — ganz besträchtlich gestört. Denn er konnte als Intendant unmöglich in allen Fällen seiner Unterschrift entsprechend handeln.

Die Verlegenheiten ließen auch nicht lange auf sich warten. "Bitte, beantworten Sie den Brief des Dr. Förster nicht, ohne noch einmal mit uns gesprochen zu haben" schreibt ihm die Freifrau von Heldburg. Als schließlich die Wogen der Sensation immer störender

Bülow's concentrirtes künstlerisches Arbeiten im stillen Meiningen zu bedrohen schienen, erhielt Dr Förster eine Depesche (vergl. Brief v. 1. 12. 80), die wie eine halbe Absage klang, nachdem vorher schon Hans v. Wolzogen auf einen Bülow'schen Nothschrei am 16. 11. 80 geantwortet hatte: "Was ist die verzweiselte Lage — und was die Möglichkeit meines Beistandes? Fedenfalls bezieht sich alles auf die Judenfrage. — Allerdings wird jeder Betheiligte seine Stürme auszuhalten haben. — Das Meiste ist aber nur Ausdruck einer plößlich erregten großen Furcht der Gegner. — In diesem Sinne reut es mich keinen Moment, daß Sie, mit auf meinen Rath, für die Sache gewonnen wurden, ja ich wünschte nur, es hätten noch mehr Männer gleich Ihnen so gewonnen werden können."

Auf einem mehrere Briefe und Zeitungsausschnitte bergenden Couvert notirte Bülow später eigenhändig: "Judenfrage. Hm." Ausdrucksvoller als durch dieses "Hm" läßt sich, was er von nun an bis zum Ende seines Lebens über dies Kapitel Widerspruchsvolles empfand und hie und da verlauten ließ, kaum zusammenfassen. Seine ursprüngliche stark antisemitische Empfindung, ohne die Förster und Wolzogen ihn schließlich doch nicht gewonnen haben könnten, blieb zweisellos bestehen; mit ihr aber beständig im Streite lagen sein Gerechstigkeitsgefühl, persönliche Erfahrungen und vor Allem sein Künstlerthum.

"Soweit geht mein Antisemitismus nicht," schreibt er am 13. 4. 84 an den Frankfurter Musikalienhändler Steyl, "daß ich einen Beschnittenen, der mir die großen Partituren uns beschnitten christlich traktirt, nicht vorziehen sollte, und zwar uns bedingtest, einem germanischen, zwar nicht zbeinigen aber höchst lendenlahmen Gernegroß, der zum Jupiter rhythmicus in gar keinem Grußverhältnisse steht. Amen, Bemen, Cemen!"

Welcher echte Musiker würde hierin nicht mit ihm gehen?

Wie stark der geborene Polemiker in Bülow bei späteren diesbez. Außerungen betheiligt war, bekennt er selbst durch eine höchst übersraschende, ohne jeden äußern Anlaß abgegebene Erklärung am Tage seiner Einschiffung nach Amerika 13. 3. 1889, "in Erwägung der unssicheren Gültigkeit des betr. Retourbilletz". Vor einem Jahrzehnt wäre er "von der cholera morbus antisemiticus befallen" gewesen, "intermittirende Krämpse" hätten sich später noch mehrsach eingestellt, jedoch die "unsreiwilligen Homöopathen Liebermann v. Sonnenberg und Wilhelm Marr hätten zeitweilige Linderung und Hosprediger Doktor Abolf Stöcker gründliche Heilung bewirkt".

#### 38. Un die Mutter.

Meiningen, 4. Oftober [80].

Meine theure Mutter,

— — Ich bin seit beinahe vierzehn Tagen hier, habe mich auch erträglich im Hotel, das sich vor andren thüringischen Gasthäusern vortheilhaft auszeichnet, eingerichtet. Eine kleine Dienstreise nach Eisenach, Weimar und Leipzig (um Sänger und Musiker für unsre Concerte möglichst billig zu werben) hat bei der perfiden Temperatur leider zu meiner Neuralgie noch starke Rheumatismen hinzugefügt, die mir mein sonst schon nichts weniger als behagliches Leben — aller Anfang ist nicht sowohl schwer, als mühselig — recht stark erschweren. Um die Vormittage meinem Orchester, die Abende 8—10 einem frisch gegründeten Gesangvereine zu widmen, muß ich die Nachmittage möglichst bewegungslos, liegend verbringen. Herzog und Gemahlin, welche am 1. Oktober nur hierhergekommen waren, um der ersten Probe beizuwohnen, befinden sich für diesen Monat auf einer kleinen Jagdhütte unweit Liebenstein und Wilhelmsthal.

Nun habe ich wegen tausendersei Bagatellen immer weitläufig erklärend an meinen Serenissimus zu schreiben; wäre es nicht für meine 50 Jahre etwas spät, ich könnte fruchtbare Sparsamkeitsstudien machen. Ich serne "handeln", d. h. abhandeln. Ich habe nun vierzig Untergebene: Du kannst Dir wohl denken, daß mir deren Erziehung keine geringe Mühe macht; jeder dieser vierzig hat wöchentlich wenigstens einen besonderen Wunsch. Doch genug; es ist schon zu viel, daß man so Vieles erlebt — sich dessen noch zu erinnern, um es zu erzählen, ist gar zu luxuriös, wenn es zumal nicht eben amüsant ist. Ensin — meine Stellung hier ist nichts weniger als eine Sinecura. Clavierspielen könnte ich schon aus Mangel an Zeit jett nicht; aus Übersluß an Schmerzen doppelt nicht.

Vielleicht macht es Dir Spaß zu vernehmen, daß ich ge-

wissermaßen die Eroberung der alten abdizirten Herrschaften gemacht, die mich neulich zu einem sehr guten Diner (der regierende Herzog hat eine ganz bürgerlich simple Tasel) en petit comité geladen. Der Herzog Bernhard trägt seine 80 Jahre wunderbar, er ist beinahe so gut zu Fuße wie Du, die alte Herzogin Marie ihre 76 fast noch frischer. Letztere ist mir sehr dankbar, weil ich ihrer musikalisch nicht unbegabten Enkelin, die jetzt in Potsdam bei ihrem Bruder, dem Erbprinzen weilt, in Liebenstein eine Clavierstunde über die andere versetzt habe. —

Gesellschaftliche Relationen von irgend einem charme würde ich hier nicht finden können, auch wenn ich in der Lage wäre, sie suchen zu dürfen. — —

Sehr schlimm, daß dieses körperliche Elend mit so vielen geschäftlichen und künstlerischen Obliegenheiten collidirt und ich außer einem jetzt gerade dienstfreien gutwilligen Hoslakaien keinen Helser für meine Einrichtung habe. (Möbel stellen, Kleider auß= und umpacken u. s. w.) — —

#### 39. Un Max Schwarz (Frankfurt a/M.). Meiningen, 4. Oktober 1880.

Geehrter lieber Herr Schwarz!

Thre Mittheilung, daß Sie doch noch in Frankfurt gegen "accentloses Alavierwischen" wirken werden, hat mich in Ihrem Interesse angenehm überrascht. Ich glaube nicht, daß Sie an irgend einer anderen Musikschule ebenso günstige, geschweige günstigere Bedingungen treffen würden. Also besten Glückswunsch! Dhne Zweisel werden Sie in Frankfurt auch sonst vielssache Gelegenheit zu ehrenvoller und auch nicht gewinnloser Thätigkeit sinden.

Für "uns" thut es mir jedoch auf der anderen Seite leid, Sie zu vermissen. Nun werde ich wohl selbst dran müssen, (vor der Hand ist freilich gar keine Aussicht dazu, denn eine neue Verschlimmerung resp. Complication meines Leidens hat mich so eben zu einem definitiven. Absagetelegramm für die Nerudastournée gezwungen) oder Mr. Hatton alse drei Clavierparte überlassen.

Denn:

1) habe ich keine Mittel, auswärtige Kräfte zu engagiren, d. h. zu entschädigen, 2) sind Aufführungen vom Tripelconzert von Op. 58 und Op. 80, wie ich sie h i er meditire — in mögslichst grellem Gegensaße zu allen üblichen Abonnementconcerten — nur durch fort gesetzt et ahlre ich e Proben mit dem Solisten zu ermöglichen, und den hierzu ersorderlichen Urlaub kann und darf Ihnen Herr Direktor Kaff nicht bewilligen.



Ich bin in voller Arbeit. Zwei Tage Theilproben, den dritten Gesammtproben. 2 — —

1 Oberstimme bedeutet "Schade"!

2 Einem "Musikalische Musteraufsührungen" betitelten Feuilleton der Weimarischen Ztg. v. 16. 12. 80 ist folgende Schilberung entnommen, die Bülow an den unterzeichneten Josef Schrattenholz adressirt hatte: "Ich arbeite nach den Meininger Prinzipien: Separatproben von Bläsern und Streichern, letztere wieder subdividirt in 1. und 2. Geigen, Violen, Celli und Bässe. Jede dynamische Nüance wird studirt, jeder Bogenstrich, jedes Staccato genau gleichmäßig vorgezeichnet, musikalische Phrasirung und Interpunktion in jedem Detail probirt. "In der Kunst gibt es keine Bagatellen", ist meine Maxime. Dieses seit dem 1. Oktober d. J. eistrigst befolgte System scheint sich zu dewähren; jedensalls hofse ich, künstlerischere Resultate zu erzielen, als irgendwo in Deutschland noch erzielt worden sind; ob ich mich irre, werden die öffentlichen Produktionen kundthun. Die sogenannten materiellen Mittel sind — bescheiden. Qualität muß Quantität ersehen und soll durch außergewöhnliche Arbeit — "das Talent ist der Fleiß" — erreicht werden. — Die Concentration auf Beethoven (vom 1. Oktober dis 20. December wird keine Note eines anderen Meisters gespielt) schien mir nothwendige Bedingung für das Experiment, die Gründung eines "Sthles" zu suchen, den Geschmack von Spielern und Hörern zu bilden. Was ich versuche — ob es glückt, bleibt der Zukunst vorbehalten —, ist, kurz gesagt, eine praktische Jlustration im Mikrokosmischen der Musik zu der Bahreuther Schulgründungstheorie, wie sie z. B. Herr v. Wolzogen in

40. Meiningen, den 5. November 1880.

All right. Piano-Primo = Donnino H[ans] ergibt sich collegias lisch in die honores divisi, wird für Sie vorprobiren, ja hat's schon neulich gethan. Bei dem Anlaß des 28. November proponire ich Ihnen noch eine Zugabe, aber weder Traumeswirren, noch Wachensnüchternheit, sondern das Accompagnement der Adelaide v. Beethoven, zu singen von Hrn. Alvarh (Weimar). Studiren Sie sich das recht schön auß (und ins) wendig ein. —

## 41. Un feodor von Milde (Weimar). Meiningen, den 13. Oktober 1880.

Verehrtester Herr und Kunstgenosse!

—— Könnte ich auch auf Frl. D. für die 9. Sinfonie Sonntag 19. Dezember Abends rechnen? Wie glücklich Sie mich durch Ihre Übernahme des Baß-Solo in dieser "historischen" Doppelaufführung machen würden, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen. Überauß charmant wäre eß, die drei Solosstimmen für die Neunte auß Im-Althen zu "beziehen". Wollen Sie sich also an die Spize der Triaß (Frl. Lankow auß Berlin hat die Altparthie übernommen) stellen und Sonnabend 18. Dezember Mittags hier eintressen?

Nun eine — doch Sie schenken mir gütigst die Auseinanderssehung — für mich heikle Nebenfrage. Ich vermag Frl. D. nur eine Entschädigung von je 150 Km. für den Abend zu bieten. Wird sie disponirt sein, den Honorarpunkt als Honorärspunkt aufzufassen?

Ihnen, verehrter Herr, wage ich es — ich übe meine "Stirn" — 200 M. Reiseentschädigung zu offeriren, mir reservirend, S. Hoheit den Herzog unterthänigst auf die Opportunität einer Auszeichnung für Sie aufmerksam zu machen. (Fra di noi!) — — seiner trefslichen Broschüre: "Was ist Sthl?" bisher am klarsten entwickelt hat."

An E. Spitzweg schreibt Bülow am 15. Oktober: "Nur mit dieser Methode ist etwas Perfektes zu erreichen. 4 Sinfonien, 4 Duvertüren aus dem Groben herausgearbeitet. Abends 8—10 Chorproben (nämliches System — jede Stimme allein). Hilpert u. Fleischhauer Perlen von Abjutanten."

#### 42. Un die Baronin D.

Meiningen, ce 15 Octobre 1880.

Très chère amie,

— Je ne désespère pas de fonder un petit orchestre modèle, dont chaque membre jouera chaque note de Beethoven, comme je veux qu'elle soit jouée. — —

Si le cœur Vous en dit, si Votre santé le permet, venez donc pour le 1. ou 2. concert (7. ou 14. nov.), répétition la veille au soir. Je viens de m'abonner pour deux places 1 (le théâtre ne contient que 750 personnes, et comme c'est très bon marché, tout est presque vendu) qui Vous seront reservées chaque fois que Vous voudrez bien en faire usage. — —

Je suis très touché de Vos vélleités de »Mock-Louisa«. Mais étant forcé de m'enterrer pour le moment à Meiningen, je n'ai ni [ne] désire avoir aucune relation avec les grandes capitales de Londres ou Berlin. Si j'avais quelque ressemblance avec un Nap.[oléon], je dirais que M. est mon île d'Elbe. J'ai l'ambition de former un orchestre, s u r lequel je puisse jouer plus tard en voyage (pour le compte de S. A. le Duc).

Cette »formation« exige beaucoup de travail, beaucoup de patience, de la concentration, de l'isolement. — —

### 43. Meiningen, ce 10 Novembre 1880.

· — — Que Dieu veuille que je me porte enfin un tout petit mieux lorsque Vous arriverez. Je suis horriblement las de cette vie de malade et de souffreteux. Si ce n'était le culte de Beethoven, pour lequel je lutte — presque

<sup>1</sup> Freifrau v. Heldburg bemerkte zu dieser Eigenthümlichkeit Bülow's (31. 12. 80): "Es ist mir unerfindlich, warum Sie sich auf einem bezahlten Plaze wohler fühlen sollen als auf einem Ihnen von Rechtswegen gebührenden. Was hat das Nicht-Applaudiren damit zu thun? Gerecht müßten und würden Sie auf dem einen wie auf dem andern sein. —— Sie sind im Meininger Theater zu Haus — da können Sie doch wirklich nicht bezahlen wollen?"

héroïquement — je ne resterais point ici, où toute chance de rétablissement est neutralisée par un travail, qui consume physiquement autant qu'intellectuellement. — —

#### 44. Meiningen, 13 Novembre 1880.

Oui, très chère amie, c'est bien triste! Peut-être votre arrivée aurait-elle même fait du bien à ma pauvre tête, qui bat à tout rompre. — — Donnez moi, je vous en prie, des nouvelles de Votre santé et de celle de Votre pauvre garçon! — —

Ce métier de maître d'école commence à me peser horriblement. Ce concerto de Beethoven (Trio), dont j'ai eu à supporter huit ou dix répétitions privées, m'est devenu un vrai cauchemar.

Je commence à ne plus rire, et à manquer complètement d'»humour«. Cependant le Figaro m'égaye parfois. Avez vous lu »la scène des clowns« (Cirque de la République)? Comme c'est bien frappé! Quelle honte que ce gouvernement! Apropos — vous savez que de jour en jour je deviens plus ultramontain. Ce n'est pas du tout impossible que j'embrasse — faute de mieux — Votre religion! — —

### 45. Meiningen, ce 20 Novembre 1880.

#### Ange adoré!

Votre bonne lettre me rend la vie et le courage. Vous me manquez plus que Vous ne semblez croire. Je souffre cruellement de rester si longtemps sans Vous voir. Parfois je ne me rends pas compte pourquoi je suis si triste, si découragé (gloomy, dull, damp — —) — c'est tout simplement Votre absence. Mon cœur vous appartient entier, sans partage: donc il n'y a point à s'étonner du vide, intolérable à la longue, dont il est malade!

Puissiez Vous tenir parole! Puisse la santé d'Oscar se

rétablir promptement, puisse la Vôtre se maintenir ferme! J'ai envie d'aller demain à la messe et d'y prier, pour que ce vœu se réalise!

Ce soir à la répétition générale je penserai à Vous — plus joyeusement que jusqu'ici — je m'imaginerai que Vous y assistez! Hélas! Que ne pouvez Vous entendre la 5ème sinfonie surtout, qui apparaîtra dans un éclat inaccoutumé, grâce à quelques bonnes idées que j'ai eu tout dernièrement.

Mais, puisque Vous restez une semaine, je pourrai arranger une répétition »répétante « pour vous seule (of course I could not turn out the Duke, who uses to assist even to the separate rehearsals — winds alone — strings alone) et Vous faire entendre quelques morceaux des concerts passés. Cela Vous arrange-t-il, chère amie?

Oh — j'ai si peur, si peur, que Old Nick Esq<sup>re</sup> ne s'en mêle encore et fasse avorter une fois de plus Vos bonnes intentions pour paver mon enfer!

#### 46. Meiningen-Beethovenopolis, 26<sup>th</sup> Dec. 1880.

— — It seems to me, the only day-time when I am not to be disturbed by people is, when I am conducting or playing in public. — —

My queen has done a famous mischief and will be glad to know. Fancy! The Duke last Sunday called loudly: »one of the laurelwreaths comes from my father « in order that I might make a courtesy in the left direction. Why — everybody in the audience heard the words and thought, the yellow-black one had been meant. Political excitement: the old Duke can never disown his ancient Austrian sympathies, which in 1866 caused his abdication!

Pity you did not stay a few days longer. The Taming of the Shrew with the old English stage, the never performed prologue, the original clown etc. was a very remarkable treat. — —

#### 47. Un Eugen Spitzweg (München). Meiningen, den 20. Oft. 1880.

Liebster Freund!

— — Mit furchtbarer Grippe behaftet; der Beethovendienst sett seinen Priester allerhand Missionärsmühseligkeiten aus Χαλεπά τά Καλά in doppeltem Sinne. (,,X" auch als Hauptwort.)

Zum Königsmarsch 4 händ. und Part. dürfte ich vor Jahres= schluß ganz und gar nicht kommen. Nun, die gezwungene Centrapetalität hat auch ihr recht Gutes — ich lerne selbst noch recht viel bei meiner Schulmeisterei.

Rennst Du einen Prof. Hilger in Erlangen? Derselbe hat zu den 6 Concerten auf einen Sperrsitz abonnirt, will also jedesmal herüberkommen. Alle Achtung. — —

Bitte mache Propaganda für die bahr. B[olks] H[mme] wie für den Bohrer. 1 — Es ist durchzusetzen!

Bez. Dedicationseremplar an Majestät: wie wär's, der Verleger sendete ihm dasselbe zu — ich meine unmaßgeblich in Prosa, "ungebunden" — — und Partitur meinerseits später in Aussicht stellend2; ach, wenn ich doch bald daran gehen könnte, aber kann Einer zweien Herren überhaupt dienen, dann doch keinesfalls, wenn der eine Herr Herr van Beethoven ist. — —

#### 48. Meiningen, den 8. November 1880.

— — Gestriges Concert zu großer Befriedigung Sr. Hoheit — was Hauptsache — und weniger hoheitlicher Zuhörer — abgelaufen, zu sehr geringer meinerseits, der ich "Zufunftsmusiker", also vorwärts blicke auf das Nicht-Erreichte, nicht philiströß à la Faust sage "verweile doch, du bist so schön (Augenblick)" wofür ihn mit Recht sofort der Teufel holt. —

<sup>1 &</sup>quot;Bohrer's automatischer Handleiter", den Spizweg in Vertrieb genommen, hatte ein Zeugniß von Bülow bekommen, das mit dem Faust-citat schloß: "Schafft einen Bohrer an." <sup>2</sup> Die Partitur des Königsmarsches ist nie zu Stande gekommen.

6½ Uhr Abends lag ich zu Bett, schwizend, um heute früh (es ist jest ½9) wieder Probe halten zu können.

Eben ennühirt mich der Postbote mit einem Paket (Werth 40 M.) von Wolfrum 1 aus Bamberg. Natürlich Annahme verweigert. Erkläre, ich bitte Dich, mein selbst von meinen nächsten Bekannten nicht begriffenes non possumus dem Bestreffenden.

Glaubt Ihr, ich schüttele, was ich thue, nur so aus dem Armel und musizire wie ein Expedient expedient? Sonders bare Menschen, die mich für einen Übermenschen halten und vermeinen, ich habe nichts Anderes zu thun, als für alle jungen ambitiösen Musiker Vorsehung zu spielen.

Meine immer noch schlechte Gesundheit würde sich längst gebessert haben, wenn mich die sogenannten "Nächsten" in Ruhe ließen, mich nicht fortwährend aus der Tonwelt, die ich meine, herausrissen durch lumpige Allotria.

Hatton geht vortrefflich vorwärts, ist auch bei der Prinzeß, der er Unterricht gibt, sehr beliebt.

Klavierspielen kann ich — 3 mal unberufen — Gottlob wieder. — —

Lebewohl, besser als Dein sehr freudlos gegen alle Hindernisse innerer und äußerer Natur — unent"stumpf"wegt kämpfender

treuer Ex=Sklave.

— Nb. Wolff kam gestern von Hamburg zum Conzerte, reiste nach demselben direkt wieder dorthin zu Rubinstein.

## 49. Meiningen, 10. November 1880.

- —— Entschuldige mich, ich bitte, bei Wolfrum. Ich habe kaum Zeit, die amtlichen geschäftlichen Briefe zu lesen, zu erswidern, geschweige u. s. w. Wäre nicht der prächtige Herzog und die Beethovenmission, ich könnte gelegentlich der Versuchung
- 1 Philipp W., geb. 1854, seit 84 Universitätsmusikdirektor, seit 98 Professor für Musikwissenschaft in Heidelberg.

nicht mehr resistiren, ein Billet nach — Nirwana — zu lösen. — Einstweilen werde ich die mir sehr erfreulichen Statuten der Antissemitenliga im Bette lesen — als Entreakt zur Beeth. biographie von Thaher. Es freut mich, daß der Componist des Tristan mit dem Darsteller [Vogl] zufrieden ist — das ist eine nachträgliche (1869!) Revanche für mich.

## 50. Meiningen, 1. December 1880.

— Ich will "christlich" sein und Deine Neugier befriedigen. Meine Unterschrift unter der Antisemitenadresse bleibt: & γέγραφα, γέγραφα sagte Pontius P. — Mein Telegramm sautete:

"Ersuche ergebenst um Unterlassung fernerer Auß-"beutung (nicht Mißbrauch) meines Namens in Zeitungen. "Agitation geziemt mir nicht."

Intendant von Bülow.

Sapienti sat! Wenn die — blätter die Sache entstellen, ver lügen — was kann ich dazu thun, als verschlimmernd einwirken?

Nb. Ich lese keine Zeitungen (ist auch keine Zeit dazu da) außer bahr. Vaterland und franz. Figaro. — —

#### 51. Meiningen, 8. December 1880.

Bist Du Deinen Keuchhusten loser als ich den meinigen (Husten)? Ferner — bist Du von hellem Kopfe, mäßig mit De in en Affairen beschäftigt, und hast Du Zeit und ernstes Interesse für me in e (bekanntlich immer nur sehr unpersönslichen) Interessen?

In diesem Falle lies beifolgende privatissima epistola, die Du allerdings ohne Glossen nicht verstehen kannst, und frage erst Dich selbst, dann antworte mir, ob Du Dir die Fähigkeit zustraust, Deiner Qualität als kgl. bahr. und herzogl. sächs. meining. Hosmusik-verleger völlig zu entsprechen. Habe keine

Angst, daß ich Dir viel aufbürden werde. Es handelt sich nur um rasche Förderung und Erleichterung meiner Pläne.

Genug; ich muß eine Castagnetten= und Tambourinstimme zum Derwischchor der Ruinen von Athen aufzeichnen, die Beethoven gewünscht hat aber nicht besorgt. Ferner habe ich noch Probe mit 2 Fagotten und Contrasagott, später mit Alt= und Sopran-Weibern.

Nach dem 16. Januar mache ich mich frei. Wofür, ist jetzt noch nicht zu definiren, da Alles vom Gesundheitszustande abshängt. Doch wende ich mich mit Vorliebe einer alten Jdee, die Du angeregt hast, zu:

Gratisconcerte in geistlichen Seminarien u. dgl. in Bahern (Freising u. s. w.).

Haft Du Neigung, eine solche originelle Tournée zu ent = werfen und zu dirigiren? Mit Vergnügen werde ich Deine Reisespesen u. s. w. übernehmen. Bitte um gefällige Kück=äußerung.

Eben telegraphirt mir Stadttheater in Leipzig Direktion der IX. Sinfonie für 1000 M. Honorar. Ich fühle mich stolz und glücklich, absagen zu können.

Doch ad rem, daß Du Dir nicht den Kopf zerbrichst. Hoheit wird Majestät das Geschenk anbieten, ihm zur Vorsührung Beethoven'scher Sinfonien in "mustergültiger Weise" — privatim, so unsichtbar als gewünscht wird, seine Hofkapelle unter meiner Leitung, wo, wann immer, auf einige Tage zu senden. Ob acceptirt wird — poco monta.

Ist Dir die Sache unklar, ev. "nicht geheuer", so bitte ich die Botschaft in den Papierkord zu wersen, mir den Brief jedensfalls bald zu retourniren. — —

Pereat Judaeus!

Vivat S. J.!

<sup>1</sup> Das Anerbieten wurde vom König Ludwig II. nicht angenommen, mit des Cabinetssekretärs v. Bürkel Motivirung, es wären vorläufig nur für Wagner's Musik Sympathien vorhanden.

## 52. Un Mar Schwarz (frankfurt a/M.) Meiningen, 13. December 1880.

Geehrter lieber Herr Schwarz!

Schön — viel Zeit kann ich Ihnen nicht versprechen, weil ich zu Weihnachten mich à peu près in demselben Zustande befinden werde, wie Sie nach den Manövern Ende September. Doch stelle ich gern zur Verfügung, was von mir übrig geblieben sein wird. — —

Gestriges lettes Concert war vielleicht das allerglänzendste. Frau Dr. Merian aus Weimar wohnte bei und schien sehr bestriedigt. Diese Woche macht mir noch entsetzlich viel zu schaffen, und leider gibt's so viele erbärmliche Schreibereien, Personalien u. dgl., so daß, wenn ich die Neunte nicht vollkommen im Kopfe hätte (incl. Herz), ich der Aufführung mit viel Unsuhe entgegen sehen würde.

Ich komme auch hier in Meiningen wieder einmal nicht auf meine Kosten --.

Ich habe Herrn Tappert neulich die Anfrage gestellt, ob er Courage habe, die Allg. deutsche Musikztg. zu einem prononcirt antisemitischen Musikorgane zu machen, welchen Falls ich meine möglichste Unterstützung leihen würde.

Es thut Noth, daß wir uns Ghettos bauen! Vielleicht geht er darauf ein.

Anderes mündlich. Sie haben sehr Recht, sich vor den auweihnächtlichen Indigestionsversuchungen aus dem Staube zu machen.

Hatton hat sehr gut, sicher und fein gespielt.

# 53. Un frau Herrmann=Rabausch (München). Meiningen, 26. December 1880.

Für telegraphischen Antheil herzlich dankend, sendet der Vielgeplagte statt Briefes mit besten Festtagsgrüßen und

1 "Gegenwärtiger Redakteur der Zig. ist Otto Lehmann, früherer und mir ergebener Schüler." An Spipweg 28. 12. 80.

Neujahrzwünschen die "höchst merkwürdige" Reliquie der Handschuhe, "in denen" er die erste Doppelaufführung der Neunten dirigirt hat. 1

## 54. Un frau Jessie Hillebrand (florenz). Meiningen, 28. December 1880.

Illustrissima, Riveritissima, Dilettissima!

Bist Du's Aliprandina Aliprandi? Dann nimm meine devoteste Fußbeugung entgegen. Macte Virtute Tua! 2 Auch ich habe Größeres im letten Quartale dieses scheidenden anno

1 Der Bülow'sche Gedanke, die IX. Sinsonie in einem Concert — mit einer halbstündigen Pause — zweimal aufzuführen, fand bekanntlich viel Widerspruch. Auf einem Notizenzettel für Hermann Wolff (wohl aus d. J. 1886) findet sich Folgendes zu der Frage als "Bortheile" citirt:

"1. Mehr Zeit zu sorgfältigem Einstudiren und somit raffinirtere Auf-

führung.

2. Leichtere Insinuation neuer Auffassung und Gewöhnung der Hörer daran."

Auch einzelne Werke von Brahms gab Bülow in den Meininger Jahren als Doppelaufführung mit ihn befriedigendem Resultat; so schrieb er am 5. 2. 84 an Wolff: "Das Concert vom 3. mit der III. [Sinf. v. Brahms] dis hat über mein Erwarten eingeschlagen! Brahmsverehrer aus Naumund Merfeburg, die's doch so bequem haben, die Sinfonie übermorgen in Leipzig zu hören, sind wegen des verdoppelten Genusses hierher gereift. Sie wissen, mit welchem Zeitverlust sich hierher wallfahrtet!" Und an Max Schwarz 30. 10. 85 über die Vierte v. Brahms: "Einmal hören will freilich wenig sagen." Daß eine Abschwächung des Eindrucks — eines der Hauptargumente gegen Bülow's Vorgehen — nicht nothwendig ist, wenigstens unter ihm und damals bei der Neunten nicht stattgefunden hat, beweist folgender Brief der Freifrau von Heldburg: "Sonntag Abend. Im Elyfium geschrieben. Einziger Meister! Ich weiß zwar gar nicht, wo ich Worte hernehmen soll, um Ihnen auch nur ein bischen zu sagen, was wir für Sie fühlen, was Sie heute Abend aus uns gemacht haben, aber schreiben muß ich Ihnen doch. So viel wie heute Abend habe ich der Kunst noch nie verdankt, und das Andenken an diese Stunden, der Dank für Sie wird nie in mir verlöschen. Möchten Sie einen Lohn für so viel Aufopferung, Hingabe und Liebe in dem Bewußtsein finden, viele Selige gemacht zu haben. Liebster Unique, schlafen Sie wohl, wenn Sie können — wir können's nicht, wollen's aber auch gar nicht. — Das ganze Schloß rast vor Entzücken! — Gute Nacht! Ihre bis an's Ende von ganzem Herzen dankbare

E. v. Heldburg. Georg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frau H., hatte unter dem Pseudonym Gio. Alibrandi einen "Manuale di Musica" — für Lehrer u. Schüler — veröffentlicht (Torino, Loescher 1880, Nuova Ediz. 1891).

sceleratissimo geleistet, als alles Bisherige, was Du noch bei Querchen applaudirt hast.

Gestern war das 9. Beethovenconcert mit meiner dazu stlavisch dressirten Kapelle. Die Leute haben geschluchzt und gejubelt. Mehr kann der Anstister nicht verlangen. Hatton war leider nicht dabei, weil er sich schonen mußte — er arbeitet nämlich beinahe so pferdemäßig wie sein Lehrer. Hoheit sollen und wollen ihm nach dem 16. Jan., wo er "webern" wird — den Hospianistentitel geben. Sta contenta?

Allerherzlichste Glückwünsche zum Geburtstag und zum neuen Jahre. Bleibe mir, ich bitte, gewogener als es Dein Gemahl demjenigen sein dürfte, dessen überzeugungsstarrste Parole ist: écrasez l'infâme — aber im antivoltaireschen Sinne. — —

#### 55. Un die Mutter.

Meiningen, den 6. Januar 1881.

Meine theure Mama!

— Bezüglich des Schreibens von Briefen bin ich wie Du selber, anregungsbedürftig. Es muß auf den Knopf gestrückt werden: erst dann läutet's.

Dank dem schönen, klaren, trocknen Wetter, das mit dem ersten Tage des neuen Jahres [eingesetz], befinden sich meine Nerven in einem — dreimal unberusen — zur Zeit so consvenablem Zustande, daß es mir möglich ist, Dir einen frischen Brief zu schreiben, zu dem als besondere Veranlassung das übermorgige Datum meines Geburtstags mir den nöthigen Wink gibt. Meine gesiebte Mutter! Dieses letzte Jahr meines Lebens war kein verlornes, namentlich sein letzter Abschnitt; ich habe meinem Namen, der Mutter, die mir ihn gegeben, ich habe der Kunst Ehre gemacht, ich habe noch niemals so Bedeutens des geleistet, einen solchen Wirkensertrakt so zu sagen — zussammengebraut. Nur durch die höchste Anspannung aller Kräfte — was bei zwar Tag für Tag sich mindernden, aber doch

immer noch beschwerlichen und häufig störenden körperlichen Leiden nicht immer leicht war — nur durch weder nach links noch nach rechts abzulenkende Concentration meines Kopfes und Herzens, ist dieses Große — Viele sagen: Epochemachende — zu erreichen gewesen. Vetter Woldemar, der zweimal herstam, noch mehr seine sachkundigere Frau, die von mir jetzt vollkommen eroberte Livia, werden Dir berichtet haben. 1 ——

Die Reise um Beethoven in 80 Tagen (so viele waren es gerade nach der erstmaligen — überhaupt in der Welt — Doppelaufführung der IX. Sinfonie), so nannte ich scherzweise in meinem Dankepiloge an meine treue Kapelle das vollbrachte Werk. Zum Theil war es eine Entdeckungs= reise: durch mein zum ersten Male — praktizirtes Probensund Studienshstem, gemäß dem Motto "in der Kunst gibt's keine Bagatelle — die kleinste Kleinigkeit ist etwas Wesent= liches" — sind ganz neue Wirkungen erzielt worden, bisher ungekannte Schönheiten und Feinheiten sichtbar, d. h. hörbar geworden. Kapellmeister Lassen sagte mir, er habe seit 30 Jahren niemals etwas so Vollendetes gehört, nur die Pariser Conservatoriumconcerte seien vergleichbar bezüglich des Technischen, dagegen inférieurs bezüglich der geistigen Wiedergabe. — Doch halt — meine Feder geht durch — Du willst ja auch noch Andres von mir hören, als Reinmusikalisches — ich sende Dir ein paar Dankbriefe, die ich empfangen habe. — —

Die Beziehungen zu dem trefflichen liebenswürdigen Fürsten und meiner alten Schülerin und Freundin, seiner Frau, waren und sind (wieder dreimal unberusen — ich habe Aberglauben von Dir geerbt, und dieses Erbe wächst mit der Zeit immer mehr an) natürlich höchst angenehm und quasi intim. — Aus Hermann Grimm's sehr empfehlenswerthen Vorlesungen über

<sup>1</sup> Livia Frege schrieb u. A.: "Sieht man ihn seiner Aufgabe gegenüber, ganz verbunden mit Geist, Seele, Körper, nur mit und bei dem Werk, so liegt etwas Übermenschliches in seiner Erscheinung! Gott schüte, behüte, erhalte ihn! Mir kommt's dann vor, als läge die Welt mit allen ihren tiesen Schmerzen, für ihn weit, weit unter ihm."

Goethe habe ich gelernt, daß Goethe mit seinem Serenissimus, trot aller Versuchung zum sich gehen lassen, ängstlich stets die angemessene respektvolle Distanz beobachtet habe. Diesem Beispiele nachzusolgen bemühe ich mich. Häufig besucht mich der Herzog: mehrmals hat er mich unter Dankes= thränen (ja, ja!) über den empfangenen Kunstgenuß umarmt und geküßt; an vielen Tagen, selbst nachdem wir nach einer Probe, deren er vielleicht einigen vierzig beigewohnt hat, zu= sammen spazieren gegangen waren, bekam ich noch Briefe von ihm, die ich ausführlich zu beantworten hatte, da er sich für jedes Detail interessirt und bei aller Neigung, den Mäcen nicht gratis oder auf Anderer Kosten zu spielen, wie z. B. der Weimarische Großherzog thut, durch die Geringfügigkeit seiner Geldmittel auf äußerste Sparsamkeit angewiesen ist. In letterem Punkte habe ich mir seine vollste Zufriedenheit nicht minder erworben; ich habe finanziell für ihn jedenfalls viel besser ge= wirthschaftet, als jemals für mich selber.

Mit dem Vater des Herzogs, der sehr musiksinnig — —, stehe ich auf recht gutem Fuße, habe ihm auch einmal eine Kammermusiksoirée arrangirt und vorgespielt; die beiden alten Hoheiten besuchen die Concerte, da ihnen die von mir auch wegen der Bahnverbindung für die fremden Besucher gutliegend fizirte Nachmittagszeit (Sonntags von 4—6) besonders convenirt. Vielleicht habe ich zur Anbahnung freundlicherer Harmonie zwischen beiden Hofstaaten durch meine Musik Einiges beigetragen. — Erbprinz und Erbprinzessin (letztere noch ein wenig Backsisch) sind ebenfalls sehr artig für mich gewesen, haben vielen Proben mit Bewunderung beigewohnt; bei Gelegenheit der IX. Sinfonie besuchte mich der Erbprinz im Hotel, wo ich ganz leidlich, ruhig, wenn auch nicht so billig als 3. B. in Hannover, wohne. — —

Ah — Eines muß ich hier doch noch einreihen: eine sehr interessante Bekanntschaft, nämlich die des Cardinal Hohenlohe, der den Herzog auf der Durchreise besucht hat. Nach einer längeren Orchesterprobe soupirte ich mit ihm im Schlosse und spielte ihm allerlei vor. Nb. er selbst spielt sehr hübsch. Er schien sehr befriedigt und machte mir ein so schmeichelhaftes Compliment, daß ich ganz verlegen erröthen mußte. Er sagte nämlich: mein Freund Liszt kommt mir am Claviere vor wie Michel Angelo, Sie aber wie Raphael. Nur der Mutter erzähle ich so etwas wieder.

Wie Du siehst, habe ich in diesen ersten Tagen (nur der Neujahrstag war sehr aufreibend) etwas mehr Muße. Ich gehe täglich, da das Wetter prächtig für mich paßt, in der reizensden Umgegend spazieren, wenigstens eine gute Stunde, halte nur kurze Proben, übe aber allerdings stark Clavier, da ich den Vianisten in den Vordergrund stellen muß. Vermuthlich gehe ich nach Österreich, jedenfalls nach Pest, wo ich eine alte Schuld an meinen Meister bezahlen muß, eine Lists seinen Landsleuten vorsspielen will. Da ich meiner Neigung zufolge mich jetzt nur auf Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert, Chopin dressirt habe, so macht mir diese Metamorphose einigermaßen zu schaffen. Aber es muß sein, schon weil ich List'sche Orchesterswerke hier nicht aufführe.

Doch die nächste Gegenwart wird Dich vielleicht mehr interessiren. Da diese Pläne feststehen, so ist's mir auch leichter, darüber zu reden. Nächsten Sonntag, d. 9. spiele ich hier in der Kammermusiksoirée, für die ich auch z. B. die Streichquartette persönlich einstudire. Montag darauf gebe ich zum Besten der Großherzogl. Orchesterschule in Weimar einen Beethovenabend und damit dem Großherzoge eine Generositätslektion. Diensstag spiele ich in Erfurt für mich oder vielmehr für meine hohen Steuern. Mittwoch bin ich wieder hier und probire für das

<sup>1</sup> An Spizweg berichtet B. 15. 1. 81 über angestrengtes Üben für den Liszt-Abend: "Ich habe nicht mehr die "Jugend' dazu und muß mich künstlich begeistern. Ach, wann werde ich mir meine Freiheit erkämpft haben? (Antwort: sobald ich sie zu gebrauchen unvermögend geworden.)"

Abonnementconcert am 16., dessen Programm ich beilege. Dann werde ich mit der Hosfkapelle einige auswärtige Beethovensconcerte geben, in Coburg, Bamberg, Nürnberg, Erlangen. Das ist ein Präludium für spätere großartige Projekte. Hierbei muß ich natürlich gleichzeitig den Impresario für die Hosfkasse spielen, was nicht ohne Mühe und Witz zu leisten ist. Übrigens habe ich trotz der großen Kosten neulich von Eisenach, wo wir einen kolossalen Triumph geseiert, dem Herzoge 600 Mark rein abgeliesert. Noblesse oblige. Nicht wahr, Du hast einen ganz tüchtigen Sohn zur Welt gebracht und mit unsäglicher Mühe, aber nicht unverdienstlich, am Leben erhalten!

Meine geliebte Mutter! Jetzt fängt an, meiner Feder der Athem auszugehen. Auch ist es mit dem Schreiben nicht ohne häufige Unterbrechungen abgegangen.

So viele, viele Fragen um dich, Dein Befinden, Deine Stimmung schweben mir auf den Lippen. Aber Deine Abeneigung gegen den Verkehr durch Diktiren ist ja unüberwindlich, und somit auf erwünschte Erwiderung verzichtend, erspare ich Dir die Lektüre der Fragezeichen.

Wünschen von ganzem Herzen (das weißt Du ja) das Beste, das Möglichste zur Ertragung des Daseins, das thue ich jeden Tag in Gedanken. Ach, gäbe es doch ein Mittel, die Gedanken schneller auf's Papier zu werfen!

Ende April, so wie mein amtliches Geschäft nur zum Beschlusse gelangt ist, besuche ich Dich, wenigstens auf eine Woche, erzähle Dir vor, lese Dir vor, spiele Dir vor — auch z. B. die eine kleine Sonate, auf die Du einmal im Gespräche anspieltest und die ich, daran zurückdenkend, zwischen einer und der anderen Orchesterprobe mir jetzt in Kopf und Finger gesbracht habe, (die Sonate von Beethoven mit dem schönen melodischen Menuett aus F moll). Für jetzt lebe wohl, geliebte Mutter, denke freundlich am 8. d. Deines treuen Sohnes, der sich in diesem Jahre als Correspondent bessern will, und wie figura zeigt, muthig heute den Ansang dazu gemacht hat.

#### 56. Un Hermann Wolff (Berlin).

Meiningen, 12. Januar 1881.

Geehrter Herr Wolff!

Hierbei erlaube ich mir, Ihnen 10. p. c. des Honorars meines gestrigen Concerts in Ersurt zu senden. Darf ich bitten, den Rest von 20 M. zum Abonnement auf die Musikwelt wie auf die Bock'sche Musikzeitung verwenden zu wollen, beide Blätter jedoch, da mich ihr Anblick übler Laune macht, an Herrn Kammersmusikus Abbas, Bibliothekar der herzogl. Hoskapelle adressiren zu lassen. —

Ich bringe am Anfang jedes Jahres gern wenigstens alle meine "temporellen" Affairen in Ordnung, und die Regulirung z. B. meines Soll bez. der Neruda-Détournée Jhnen vis à vis hat sich bereits mehr als hinlänglich vertagt.

## 57. Meiningen, 19. Januar 1881.

- —— Gemäß meinem Prinzip, nichts halb zu thun, will ich mein Guthaben bei B[ote] & B[ock] an Herrn Hofkapellmeister Prof. Müller=Hartung zum Besten der großt. Orchesterschule verwendet wissen.
- Der bereits in den Briefen v. 8. 3. und 8. 11. 80 erwähnte Concertagent (geb. zu Köln a. Rh. 1845, gest. Berlin 1902), eröffnete seine von Freund und Feind als ungewöhnlich ersolgreich anerkannte Lausbahn, nachsem er bei Kroll und Wuerst seine Musikstudien absolvirt, sich auch als Componist versucht hatte, Redakteur der Bockschen "Reuen Berliner Musikztg." dann der "Musikwelt" gewesen war, als geschäftlicher Vertreter von Kubinstein und Bülow. Durch seine späteren Unternehmungen in den größten Städten Deutschlands, seine weitverzweigten Verbindungen auch im Ausslande und die von ihm gegründete "Concertdirektion" wurde er von weittragendem Einfluß auf die Gestaltung der modernen Concertverhältnisse. Seiner persönlichen Gigenschaften wurde bereits gedacht (vergl. Vorwort). Ein charakteristisches Beispiel sür seinen Wiz und seine Geistesgegenwart ist seine Antwort an Liszt, als der Großmeister bei einem Besuche in Meiningen in Bülow's Jimmer Wolff's Eintritt mit den Worten bezgrüßte: "Siehst Du, das ist der große Menageriedesizer, der Euch Löwen alle in einem Käsig hat. Habe ich nicht recht mit meinem Vergleich, mein lieber Wolfs?" "Vollkommen, nur mit dem Unterschied, daß die Löwen m ich süttern und nicht ich die Löwen."

Der Großherzog hat mich neulich durch das Commandeurstreuz seines Hausordens vom weißen Falken distinguirt — das legt mir eine Verpflichtung auf u. s. w. (ich hasse Insolvenz). Würden Sie, Ihrem freundlichen Anerbieten gemäß, die Güte haben, 911 RM. an die bezeichnete Adresse senden zu lassen, den Postschein meiner Quittung gleich achtend?

#### 58. Un die Mutter.

Mürnberg, 24. Januar [81].

— — Ein starker Ratarrh — — ist la part du diable auf meiner kleinen Triumphreise. Wir haben drei Concerte gegeben, nur Beethoven'sche Musik, in Coburg, Bamberg und gestern in Erlangen. Volle Säle, beinahe jubelnder Enthusiasmus. Meine 42 Leute haben sich brav gehalten, dem Herzoge, der durch mich eine wirklich culturhistorische Mission erfüllt, alle Ehre gemacht. Trot der grimmigen Kälte reist das Publikum mit, Bamberger kommen nach Erlangen, Erlanger nach Nürnberg und umgekehrt, da wir mit den Sinfonien und Concerten abwechseln. Nur — sehr charakteristisch und erfreulich — die Juden enthalten sich aller Theilnahme, da, wie Du wohl schon vor Längerem gehört hast, ich den für einen Musiker extraordinären Muth gehabt habe, die antisemitische Petition an den Reichskanzler öffentlich zu unterzeichnen — was mir, beiläufig, allerlei Unannehmlichkeiten eingetragen hat, aber: noblesse oblige.

Der Herzog ist Feuer und Flamme; ich nähre diese Flamme nach Kräften und bin ihm jetzt nicht mehr entbehrlich. — — Abgesehen von der künstlerischen Seite suche ich auch gute Geschäfte zu machen, da ich die Ambition habe, dem Herzoge die außergewöhnlichen Opfer zu ersetzen, die er für die Vervollständigung der Kapelle und waßsonst noth that, gebracht hat. ——

<sup>1 &</sup>quot;Das hat der treffliche Meister Liszt immer für mich durchzusetzen versucht, aber ohne Erfolg: mir ist es lieber so. Dir auch, nicht wahr?" berichtet Bülow 11. 1. 81 seiner Mutter; auch, daß das Concert "über 1000 Mk. rein eingebracht hat für die Großh. Musikschule".

## 59. Un Dr. jur. Karl Kliebert<sup>1</sup> (Würzburg). Mürnberg, 24. Januar [1881].

Verehrter Herr Kliebert!

Vortrefflich — ganz einverstanden mit Ihrer Rhythmisirung. Über ums Himmelswillen nicht  $\frac{1}{6}$  sondern  $\frac{1}{a}$  wie ja auch die Partitur der Leonorenouvertüre No. 2, abweichend von No. 3, certifizirend bringt.



Dominantenharmonien!

Und dann à la Wagner, poco a poco accelerando, nicht gleich mit der presto-Thüre in das Haus der Klimax fallen! Endelich: nur 2 Viol. bis Takt 6 drittes Viertel, dann ein Pult mehr; Takt 8 ein weiteres, bei den Sekundgeigen item jeden Takt ein Pult mehr. So machen es die Meininger. Mein auferichtiges hochachtungsvollstes Compliment übrigens für den "blutigen Ernst", mit dem Sie die Sachen anpacken.

— Ich pflege übrigens erst vom 9. Takte ab zu taktiren.

# 60. An Eugen Spitzweg (München). Meiningen, ult. Januar 1881.

Mein lieber Freund,

In Sonneberg hatte ich Malheur — mußte nach dem übrigens ganz Nürnbergischen Concert zu Bett und zwei Tage — unter sehr guter Pflege — selbiges hüten. Leichte Rippenfellsentzündung durch chronische Eisbeutel rechtzeitig in Entwickelung gehemmt. Gelegenheit macht nicht blos Diebe. Die Spielswaaren in Sonneberg sind "bohrerhaft" berühmt: ich gestattete mir, Deinem Stammhalter, der keine Cigarettenkasten von mir mehr zum Spielen hat, drei Surrogate unter Deiner Adresse zu senden, als "Onkel". —

<sup>1</sup> Ms Kgl. Hofrath, Direktor der Kgl. Musikschule gestorben 23. 5. 07.

61.

Condolire. Es muß Dir schlecht gehen — bei so s ch l e ch t e n Witen! Weil Du keinen großen Gewinn machen kannst, willst Du das compensiren durch eine große Anzahl kleiner (?) Berluste. Und Bechstein zu Liebe druckst Du W[olfrum]?

— — G. hat nicht genug gelernt um meine Partitur [Nirwana] zu verstehen und ist zu faul, sich im Arrangiren zu üben. — —

Klindworth ist weit gescheidter als wir beide, er schreibt keine Briefe. Nb. nach zehn Klavierstunden täglich pflegt er meistentheils noch ein paar Seiten Schumann zu bearbeiten. Zehn Takte auf Notenpapier ist ihm werthvoller als eine Briefseite. Tadeln wir ihn nicht! —

- 2. April IX. Sinfonie (bis) zu Hoheits Geburtstag. Spitweg wird telegraphiren.
- 10. April. Palmsontag. Athalia von Mendelssohn und Chöre und Dubertüren von Wagner. Mit dieser Pointe werde ich die Saison schließen und einstweilen auch diesen Brief.

#### 62. Budapest, 17. Februar 1881.

— — Gestern Abend hatte ich bei Ihrer Excellenz der verwitweten Minister v. Eötvöß eine reizende Überraschung. Die Dame des Hauses spielte mit dem Meister und den H. H. Mihalovich (Componist) und Johann v. Vegh gang kolossal effektvoll ein von letterem bearbeitetes achthändiges Ar= rangement meines Königsmarsches (deßhalb war wegen Partitur an Dich telegraphirt worden). Herr v. Vegh (auch Aristokrat und Regierungsbeamter) hat ein famoses huitmains der Liszt'schen Dantesinsonie bei Härtel's edirt. Wenn es Dir convenirt, bitte ihn um die Bülowbearbeitung — müßtest aber sehr höflich schreiben und seine Bedingungen zu wissen verlangen, indem Du sie von vornherein acceptirst. halt — Wolfrum hat Dich ja bereits wieder einmal ruinirt. — —

Der gestrige 8 händige Effekt hat mich zum Instrumentiren (es war nöthig) so sehr angeregt, daß ich in Meiningen am 1. März sofort beginne.

NB. Acceptirt Begh, d. h. acceptirst Du ihn, so wäre (nb. nicht sofort mit Thür in's Haus — erst beim vierten Briefe) er der richtige Mann für Nirwana vierhändig. G. bleibt eben doch ein Bärmännlicher Stumpsbaher.

In aller Eile — wenn Du mir antwortest, bitte nichts Unangenehmes — ich möchte gern einmal eine möglichst uns gemischte frohe Stimmung genießen, welche Dank trefslichem Wetter, himmlischer Kost und allem sonstigen Lebenscomfort, seit Abreise von Meiningen — unberusen — anhält!

#### 63. Un die Mutter.

Pest, 18. Februar 1881.

Meine geliebte Mutter,

Ich habe mich verrechnet, indem ich glaubte, nachdem ich, wie Bismarck sagt, "meinen Schwerpunkt nach Dsen verlegt habe", ich würde Zeit sinden, Dir ein halbes Stündchen zu widmen. Die ungarische Gastsreundschaft ist aber — Dank Meister Liszt — so unablehnbar, daß ich vor lauter Diners und Abendgesellschaften gar nicht zu mir selber, geschweige an den Schreibtisch komme. — —

Meine Erfolge hier und in Wien haben alle früheren in Schatten gestellt. Ich werde geseiert, so daß mir Angst wird — selbst die Presse, auch die Judenpresse behandelt mich mit exquisiter Hochachtung. Vielleicht dürfte Dir eine kleine Recension des Meisters über seinen Schüler Spaß machen (nicht wahr — ein origineller Akt?), die in der heutigen Gazette de Hongrie steht und die ich Dir beisüge.

Morgen muß ich nach Wien zurück, wo ich noch zweimal (ein Mal für Wohlthätigkeit) spiele. — —

Nur sieben Concerte im Ganzen während beinahe vier Wochen. Ich kann diese Reise eigentlich als Erholungstour

betrachten, zu der ich mir das Reisegeld eben erspiele, was besser, wenn auch nicht so vornehm ist als das V erspielen. ——

Heute Abend spiele ich hier Beethoven — etwas gewagt für ein so antideutsches Terrain, aber ich darf schon allerlei wagen, ja, man verlangt dieß eigentlich von meiner Reputation. Über Meister Liszt habe ich mich sehr gefreut, nämlich über seine extraordinäre Geistesfrische. Du weißt, er wird im Oktober d. J. 70 Jahre alt, und er verbraucht eigentlich jeden Monat Lebensfraft für ein Jahr. —

Das erwähnte Schreiben Liszt's sautet: Cher Monsieur et ami,

Vous me demandez mon impression sur le concert Bülow, d'hier soir. C'est la Vôtre, et celle de tout le public intelligent d'Europe. Disons la brièvement en deux mots:

admiration, enthousiasme.

Sous le rapport musical, Bülow était mon élève, il y a de cela vingt-cinq ans, comme j'étais vingt-cinq ans auparavant l'élève de Czerny, mon très honoré et cher maître. Mais, Bülow a l'étoffe nécessaire pour mieux combattre et endurer que moi. Son admirable édition Beethoven m'est dédiée comme »fruit de mon enseignement «. Là, le professeur n'avait qu'à apprendre de son disciple et Bülow continue d'apprendre au monde, — tant par sa prodigieuse virtuosité au piano que par son immense savoir musical, et maintenant, par son étonnante direction de la chapelle de Meiningen, — ce qui en est du progrès musical contemporain.

Cordial dévouement.

Budapest, mardi le 15 Février 1881. F. Liszt.

#### Uus Wiener<sup>1</sup> Zeitungen über Bülow's Vortrag der 5 letzten Sonaten von Beethoven.

Max Kalbeck beginnt sein Feuilleton in der Wiener Allg. Ztg. vom 13. Februar 1881 mit folgender Charakteristik:

"Unter tausend Alltagsköpfen, die sich auf einem Platze zusammen-

<sup>1 &</sup>quot;Sagen Sie nichts gegen die Wiener"! schrieb B. an seine Münchner Schülerin Frau Herrmann=Rabausch (9. 12. 84). "Vermuthlich haben Sie nicht das Richtige und Wesentliche gelesen (alte Preße, Neue Freie

drängen, sticht der Ropf eines Mannes hervor, dessen charakteristische Physiognomie nie wieder vergessen wird, wer sie einmal gesehen. Die hohe, ausgearbeitete Stirn spricht von ungewöhnlichem Verstande und eiserner Willenskraft; aus den tief liegenden, halb geschlossenen Augen blitzt das reiche Innenleben einer mächtig erregten Phantasie hervor, und dem malitiösen, von einem verschmitten Henri-quatre eingerahmten Munde sieht man es an, daß er viel zu erzählen und noch mehr zu verschweigen weiß, jeden Augenblick aber bereit ist, eine boshafte und treffende Bemerkung zu machen. Dieser Kopf ruht auf einem zierlichen und nervösen Körperchen, das mit ge= schmeidiger Eleganz und doch auch mit großer Entschiedenheit aufzutreten und trotz seiner winzigen Figur sehr wohl zu imponiren Den Stürmen des Schickfals, die sich vergebens mit ihrer Wuth an ihm versucht haben, bietet es klugerweise nur eine kleine Fläche dar, und wo starke Eichen und riesige Tannen längst gebrochen am Boden lägen, grünt die zähe Stechpalme lustig fort. Aristokrat, Gelehrter und Künstler in Einer Person, vereinigt Dr. Hans v. Bülow alle edlen Qualitäten dieser drei von einander so verschie= denen Stände und tritt der Welt als Musikdespot von eigenen Gnaden entgegen, um sie entweder gegen sich aufzubringen oder zu unter= werfen. — — So erscheint Bülow als der incarnirte Inbegriff des modernen musikalischen Bewußtseins, und doch ist es vielleicht nur Wenigen gegenwärtig, wie viel ihm die Kunst unserer Zeit zu verdanken hat. — Gin Idealist vom reinsten Wasser, verwechselt er nur zu gerne das Unbedingte mit dem Bedingten, das Reich der Gestalten mit dem der Körper, und da er die Menschen nach seinem Geschmacke nicht umzubilden vermag, gewährt es ihm eine Art von misanthropischer Genugthung, wenn er sie wenigstens äußerlich zur Anerkennung des Guten zwingt, wobei er ihnen indirekt zu verstehen gibt, wie gering er von ihnen denkt. Er maßregelt sie durch künstlerische Gewaltakte und gibt die Vernunft, welche sie wie eine bittere Medicin verschmähen, ihnen nicht mehr in Löffeln ein, sondern gießt sie ihnen lieber gleich in Eimern über den Hals. Dann schütteln sie sich wie gebadete Budel und lecken ihrem gefürchteten Erzieher dankbar die strengen Hände. Es ist ein Schauspiel, des Gelächters

Deutsche, offizielle Wiener u. s. w.) sondern nur die Fiaker- und Getreidewuchererorgane. Glauben Sie mir, bei aller Achtung für's Hofbräu an der schönen blauen ist man denn doch um einige Jahrzehnte musikalisch vorwärtser, als an der weder schönen noch blauen Jar. Brahms weiß, warum er dort sein Zelt aufgeschlagen: gar zu gerne folgte ich seinem Beispiele."

der Unsterblichen werth, zu sehen, wie das Erhabene und Immaterielle, welches keinen Curs an der Börse des gemeinen Lebens hat, einmal gewaltsam in sein Recht eingesetzt wird und so imponirend und nieder= werfend auftritt, daß jede Opposition erschrocken verstummt." Nun folgt zwar kein Ausspruch wie der E. Banck's im Dresdner Jour= nal (Mitte März 1879), der Vortrag der fünf Sonaten sei "eine Grausamkeit gegen das Publikum, die für unser Zeitalter der Humanität wenig paßt" — aber doch eine theoretisch gegen die Zusammen= fassung der fünf Sonaten in einen Abend Stellung nehmende längere Ausführung. Man spräche doch auch "immer nur von einer Stunde der Erbauung", damit sei "das richtige Maß für die Dauer eines erhobenen Seelenzustandes bezeichnet. — Es war uns eine große Beruhigung zu sehen, daß weder der Künstler noch einer seiner Zuhörer vom Nervenschlage getroffen worden ist. — Für die Verbildlichung jener tönenden Gestalten reicht die gewöhnliche Phantasie nicht mehr hin; keine Scenen des realen Lebens oder der stofflichen Natur liefern den erwünschten Text zu ihren metaphysischen Klängen. —— Hans v. Bülow erschien uns thatsächlich wie das Medium Beethovens. — Für den musikalischen Vortragsmeister stehen die thematische Deutlichkeit, wie sie besonders die fugirten Sätze bedürfen, die dynamische Schattirung der mannigfaltig wechselnden Grundstimmungen und die richtige Phrasirung der einzelnen Perioden in erster Reihe. Ihn in diesen Außerlichkeiten zu controlliren, wird Vielen, die, mit einem vollwichtigen Eremplar der Beethoven'schen Sonaten gerüstet, im Concertsaal erschienen waren, ein unschätzbares Vergnügen gewesen sein. Noch höheres Interesse gewährte es, mit dem Künstler von Angesicht zu Angesicht sich in die labyrinthischen Gänge der Beethoven'schen Musik zu vertiefen. Man konnte in seinen beweglichen Mienen lesen, wie in einer Partitur. einem vom Katheder herab dozirenden Professor hat Bülow die eigen= thümliche Angewohnheit, sein Auditorium im Auge zu behalten, um die Aufmerksamen noch mehr zu fesseln, die Unaufmerksamen anzuspornen und mit scharfen Blicken zu verfolgen. Zuweilen, wenn ihn der Gegenstand seines Vortrages hinreißt, zieht er sich ganz in sich zusammen und scheint in das Clavier förmlich hineinzukriechen, so daß beinahe nichts mehr als die Frackschwänze von ihm zu sehen Kleine Sonderbarkeiten eines großen Mannes!"

Ebenfalls im Grunde gegen Bülow's Unternehmung eingenommen, wie fast alle damaligen kritischen Stimmen von Gewicht, enthält Eduard Hanslick's Artikel (N. Fr. Presse 12. 2. 81) folgendes

Bemerkenswerthe:

"Zu den interessantesten und geistreichsten Persönlichkeiten der musikalischen Gegenwart gehört ohne Frage Hans v. Bülow. Zieht er in eine Stadt ein, so spannt freudige Erwartung alle Musikseelen, denen es um mehr als liebliche Unterhaltung zu thun ist. Wir sind gewiß, von Bülow immer etwas Neues zu lernen. Was die Meisten spielen und Alle kennen, das interessirt ihn nicht, und was ihn selbst nicht interessirt, das erzählt er auch keinem Andern. Sein rastlos funkelnder Geist, seine rücksichtslose Energie fahren allerwärts wie ein Nordwind, scharf und erfrischend, durch die brütende Gemächlichkeit unseres musikalischen Alltagslebens. — — Sagen wir es ihm gleich rühmend nach, daß die Begeisterung für Wagner, dessen bedeutendster Apostel er ist, Bülow nicht blind oder ungerecht ge= macht hat für die Vorzüge anderer Tondichter. Gerade er, dessen nahes perfönliches Verhältniß zu Wagner und Liszt eine bis zur Ungerechtigkeit eigensinnige Vorliebe am ehesten entschuldigen könnte, unterscheidet sich in diesen Bunkten von den so wüthend um sich beißenden Bahreuther Fanatikern. — — Er hat die beiden vornehmsten antiwagnerischen Componisten, Brahms und Rubin= st e i n, in begeisterten Aufsätzen öffentlich gepriesen. Von Bülow rührt das erste (wol zu hoch gegriffene) Lob der Rubinstein'schen Oper "Nero", von Bülow die vielcitirte, nicht unbedenkliche Be= zeichnung von Brahms' Cdur=Sinfonie als "die zehnte Sinfonie" schlechtweg. —— Bülow hat seit Aurzem die Oberleitung der herzoglichen Kapelle in Meiningen übernommen und diese neue Stellung auch sofort mit einem echt Bülow'schen Experiment eingeweiht. Er be= schloß nämlich einen Chklus von Beethoven-Concerten, in welchen er das Orchester zu ungeahnten Thaten und Siegen geführt haben soll, mit einer zweimaligen Aufführung der IX. Sinfonie. Man verstehe wohl: Billow ließ in einem und demselben Concert die ganze IX. Sinfonie von Beethoven zweimal nacheinander spielen! Wir können diese väterliche Maßregel, das begriffsstütige Publikum zum Verständnisse eines kolossalen Werkes zu führen, nur schwer begreifen; es bleibt immer eine ästhetische Roßcur, bei welcher der Patient draufgehen kann. — - Merdings kann man daraus den feurigen Glaubenseifer erkennen, mit welchem Bülow das Beethoven-Evangelium predigt und die Ungläubigen gleichsam mit Feuersprißen tauft.

Mit einem rationelleren, aber doch ähnlich seltsamen und gewagten Experiment hat sich Herr v. Bülow gestern in Wien eingeführt. Er gab, ganz allein, ein Concert, in welchem er die fünf letzten großen Sonaten von Beethoven hinter einander spielte. Nichts weiter.

Diese letten Sonaten gehören bekanntlich zu den sublimsten, für die Ausführung wie für das Verständniß schwierigsten Werken Beethoven's. — Erst in neuerer Zeit haben maßgebende Künstler, wie Clara Schumann und Brahms, einzelne dieser Sonaten hier öffentlich vorgetragen. Doch blieb es eine Seltenheit. Alle fünf Sonaten jedoch auf einem Sit zu spielen und zu hören, hätte man bis gestern für eine Unmöglichkeit gehalten. Herr v. Billow hat dieß Abenteuer heldenmäßig bestanden und — was nicht minder merkwürdig — das Publikum auch. Schon der Anblick des gedrängt vollen Saales hat uns, offen gestanden, überrascht. Vom Standpunkte des Vergnügens konnte doch kaum Jemand, der etwas von der Sache weiß, gekommen seint; man mußte Bülow's Soirée aus didaktischen Zwecken besuchen, als eine musikgeschichtliche Vorlesung in Beispielen, Allustrationen ohne Text, was uns in der Kunstgeschichte jedenfalls lieber ist, als das Gegentheil. Mit Ausnahme von zwei bis drei Zuhörern von schwachen Nerven oder starkem moralischen Muthe, blieben alle bis zur letzten Note der letzten Sonate andächtig sitzen. — — Wer sich nicht eigenhändig mit diesen letten Beethoven'schen Sonaten abgeplagt hat, der vermag eigentlich Bülow's außerordent= liche Leistung gar nicht zu würdigen. Soll man sein Gedächtniß, seine physische Ausdauer, seine Technik oder seine geistige Elasticität mehr bewundern? Tiefer und feiner ist kaum je ein Pianist in die verborgensten Falten Beethoven'scher Claviermusik eingedrungen, als Bülow. — Der ganze Vortrag währte über zwei volle Stunden und darf als ein Ereigniß in unserem Concertseben bezeichnet werden."

Auch Schelle in der "Presse" (25.2.81) gesteht "sehr wenig Bertrauen gehabt zu haben bei dem bekannten leichtlebigen Charakter des Wiener Publikums — und siehe, wir haben uns gründlich geirrt. — Die Darstellung Bülow's hat in der That einen ganz eigenthümlich bestrickenden Reiz; — —er assimiliert das Werk, das er gerade unter seinen Händen hat, nicht seiner Individualität und drückt ihm nicht die Marke der eigenen Persönlichkeit auf, er gibt vielmehr sein Selbst an den Meister, den er interpretirt, und spielt diese Sonaten lediglich nur aus Beethoven, aber ganz im Geiste Beethovens, heraus, ohne auch nur den Schatten einer Nüance hinzuzufügen, die mit dem Stile nicht vollständig harmonirte."

"Aber auch für Viele" berichtet F. Gehring in der Deutsch. Ztg. vom 12. 2. 81 "denen die rein musikalische Seite des Unternehmens fern lag, bot der gestrige Abend einen großen Reiz durch das Ungewohnte und gewissermaßen Großartige einer solchen Produktion,

von der sich der nur einigermaßen erfahrene Concertbesucher im vorhinein sagen mußte, daß etwas Ahnliches Niemand außer Herrn v. Bülow bisher gewagt habe. — Er muß sich vorkommen wie der Prediger in der Büste, denn bisweisen nehmen seine Züge während des Spielens einen so charakteristischen Ausdruck von Energie und Spannung an, als ob er dem Publikum sagen wolle: "Seht, aus mir spricht Beethoven, geht in Euch und thut Buge!' - - Der Emp= fang der ihm gestern zu Theil wurde, war ein enthusiastischer. Ein großer Theil des Publikums erhob sich von den Sizen und wurde nicht müde, immer neue und neue Beifallssalven erschallen zu lassen. — — Die stählernen Gesichtszüge Bülow's wurden von einer Anmuth und Zartheit überstrahlt, die sonst bei dem energischen Künstler nicht zu finden sind." Rossini's Ausdruck von einem "Künstler mit einem Helm" lasse sich auf Bülow vortrefflich anwenden. "G3 ist aber nicht die Gewalt der Tapferkeit, das hervische Element, das aus seinem Wesen zu uns spricht, es ist die Schlagfertigkeit der Dialektik, das Selbstbewußtsein einer stets kampfbereiten Überlegenheit, einer im guten Sinne des Wortes offensiven Natur, welche das Recht, für dessen alleinigen Schildknappen sie sich hält, mit drakonischer Strenge sofort proclamiren will."

Die Standhaftigkeit, mit der er dem Verlangen nach Zugaben widerstanden, wird gerühmt. "Was hätte er auch nach diesem stimmungsvollen Schlusse bieten sollen?" Gegen "plötliche Tempoänderungen" wird leiser Einwand erhoben; doch heißt es alsbald: "Man darf indessen einem Manne, der sorgfältig jede kleine Arabeske der Beethoven'schen Ornamentik studirt und ihre Bedeutung er= forscht hat, wohl das Recht einräumen, etwas freier und unabhängiger das Zeitmaß zu behandeln, als sonst gewöhnliche Menschenkinder damit zu versahren pflegen." Übrigens walte "auch in dem Tempo rubato des Künstlers ein gewisses System" ob. Erwähnt wird sein Präludiren mit den Anfangstakten der kleinen Adur-Sonate Op. 2 vor der A dur-Sonate Op. 101 als eines "witigen Einfalls, der bei den Zuhörern die Erinnerung wachrufen mochte, wie großartig sich Beethoven's Genie entwickelt habe, seit er jenes Jugendwerk componirte". Derselbe Autor hebt ein Jahr später ein ähnliches Beispiel von Bülow's beziehungsvollem Präludiren hervor. Eine in den Beethoven'schen Variationen Op. 34 "vorkommende charakteristische Phrase diente dem offenbar gut gelaunten Concertgeber als Thema zu einem kurzen Präludium, das er der großen C moll-Phantasie von Mozart vorausschickte, worin diese Phrase bereits vorkommt".

"Der großen B dur-Sonate ließ Bülow den Beginn der in Miniatur stimmungsverwandten Op. 22 voraufklingen"; (L. Hartmann, Mitte März 79). "Der As dur Op. 110 gesellte sich ein Anklang aus der As dur Op. 26, der letzten C moll-Sonate ein Motiv der Pathétique". (Bahrische Ztg., Corresp. aus Nürnberg).

Die Berliner "Tribüne" (Ende Januar 79) ergeht sich ebenfalls in einer Schilderung dieser "spezifischen Begabung" zu solchen

Zwischensätzen und Präludien:

"Ein prägnantes Zeichen seiner musikalischen Souveränetät gab B. diesmal häufiger als sonst. In seinen Verschlingungen der Accorde und Thematen leitete er unmerklich aus einer Composition in die andere über, die neue Tonart und zugleich den neuen Gestanken vorbereitend."

Aus einer ausführlichen, begeistert auf die Einzelheiten im Vortrag aller Sonaten eingehenden Schilderung der Wiener "Abendpost" stammt der Absatz: "Das Scherzo [von Op. 106], meisterhaft vorgetragen, war insbesondere merkwürdig durch die Art, mit welcher Bülow in dem Trio in B moll die in dem Parte der rechten Hand als je erste Triolennote implizirte, von Beethoven merkwürdiger Weise nicht einmal durch dynamische Vortragszeichen markirte Melodie hervorhob. Dieses — so zu sagen — aus der rechten Hand her aus = destillirte Thema, welches in der linken Hand unverhüllt in Viertelnoten und in Oktavgängen auftritt, wird hierdurch zur kanonischen Sequenz, da das Thema in der Rechten dem Thema in der Linken das ganze Trio hindurch stets um drei Viertel gleichsam nachhinkt. Dieser merkwürdige Canon implicitus wurde also von Bülow geradezu entdeckt. In dem Schlußsate (fuga a tre voci con licenza) ging Beethoven wohl hart an die Schönheitsgrenze. Um so mehr muß man der vortragenden Meisterleistung Bülow's volle Bewunderung zollen. Die herrliche D dur-Dase spielte Bülow in merklich langsamerem Tempo, nach den vorhergegangenen Stürmen gleichsam wie selig verloren."

Mit Freuden stellt der Berichterstatter fest, "daß hier ein Mann von wahrhaftiger künstlerischer Tapferkeit dem Borurtheile die Denkerstirne geboten hat, eine Persönlichkeit, welche, die Schablone des modernen Concertirens mit apollinischem Stolze verachtend, nur seinem reinen künstlerischen Fdeale für alle Zeit folgen will. Und zur allergrößten Ehre unserer Wiener sei es gesagt: die Kopfschüttler hatten unrecht; denn als nach der Geisterstille, die den Vortrag der Arietta con Variazioni begleitete, ein Beifallssturm von seltenstem Enthusiasmus erbrauste, da durfte sich Hans von Bülow

mit freudigem Stolze sagen: ein Wissender habe zu Berufenen und

Auserwählten gesprochen."

Ganz besonders fiel es damals auf, daß Bülow sein Riesensprogramm "im Charakter einer genialen Improvisation" ohne vorsliegende Noten aus dem Gedächtniß spielte. Nicht als äußerliches Kunststück wurde es gerühmt, sondern als bedeutende Erhöhung der unmittelbaren Wirkung. Einige Jahre später nennt Louis Köhler in einem Aufsaß "Aus der letzten Epoche Beethoven's" (Tägl. Kundschau 15. 9. 85) Bülow den Mann, "mit Kraft im Arme, Licht im Kopfe, Muth im Herzen. —— Er kann, ein Kitter vom Heiligen Geist auf dem Clavier, mit Hutten das Motto adoptiren: "Ich hab's gewagt.'—— Jetzt ist's aber nachgerade kein Wunder mehr, die fünf

letten Sonaten öffentlich zu spielen."

Über den kurz nachher von Bülow gegebenen Liszt=Abend lauten die Wiener Pressestimmen ähnlich übereinstimmend. "War es Bewunderung für den großen Künstler, der eine Auswahl Liszt'scher Originalcompositionen mit staunenswerther Energie und Präcision aus dem reichen Schatze seines musikalischen Gedächtnisses hervorzauberte," sagte die Deutsche Ztg. 5. 3. 81 "war es Begeisterung für den Componisten, dessen Erfindungsgabe den Clavierspielern bis in die neueste Zeit hinein durch glänzende und geistreiche Einfälle stets neue Überraschungen bereitet und ihnen ungeahnte neue Wege weist, kurz, die Ovationen wollten kein Ende nehmen, selbst dann nicht, als Herr v. Bülow eine der berühmten ungarischen Rhapsodien von List zugegeben hatte. — Mur ein Künstler wie Bülow, dessen Spiel consequent deutlich, überzeugend und hingebungsvoll ist, von dem Moment an, in welchem er beginnt, bis zum Verhallen des letten Tones, durfte es wagen, ein solches Listprogramm aufzustellen und auszuführen. Eine solche Reichhaltigkeit von Liszt's künstlerischem Schaffen, wie sie von Herrn v. B. hier entwickelt wurde, zwingt Federmann zur Bewunderung, mag man sich mit Allem, was geboten wurde, einverstanden erklären oder nicht. — Wenn durch die Bülow'sche Soirée die leidenschaftslose Abwägung des Für und Wider gefördert worden ist, so dürfte einer ihrer Hauptzwecke erfüllt sein. Sicher aber ist, daß Bülow's Spiel die wahren Vorzüge List'scher Claviercompositionen in das richtige Licht stellt. Pianisten und Pianistinnen, Groß und Klein, geben dieselben in ihren Concerten zum Besten — aber wie muß man staunen, wenn man nach solchen Versuchen dieselben Stücke von Bülow spielen hört! Nichts war lehrreicher in dieser Beziehung als sein Vortrag der großen Volonaise und der Etüden ("Krrwisch", "Waldesrauschen" und "Gnomenreigen").





Man glaubte diese oft gespielten Stücke zum ersten Male zu hören; erst durch Bülow haben wir ersahren, wie einheitlich dieselben comsponirt sind, und wie ihre technischen Schwierigkeiten sich natürlich aus der Idee des Ganzen entwickeln."

Alls der Jubel gar kein Ende nehmen wollte — berichten die Zeitungen — brachte der Concertgeber ein Hoch auf Liszt aus, in welches die Anwesenden begeistert einstimmten, und da das Publikum, trotzdem Bülow drei Stunden gespielt hatte, den Saal noch nicht verlassen zu wollen schien, sagte der Künstler lachend: "Der Preis der Unermüdlichkeit, meine Verehrten, gebührt gewiß nicht mir, sondern Ihnen."

#### 64. Un f. fleischhauer (Meiningen).

Wien, den 10. Februar 1881.

Sehr geehrter lieber Herr Concertmeister!

— Um 1. März Vorm. 10 Uhr scheint es mir noch rechtzeitig zu sein für die Tournée zu studiren, wenn Sie und Herr K.-V. Hilpert, den ich herzlichst zu grüßen bitte, mit Geigen und Bässen die heikligen Passagen der "Vierten" u. s. w. vorsrevidiren.

Einstweilen möge der musikalische Stillstand fortschrittsförderlich auf Ihr Streichquartett wirken! (Smetana.) Ihr "College" Grün hat sich theilnehmendst nach Ihnen erkundigt und mich zu Grüßen ermächtigt. Er soll des Fremdenblatts Anathem: Grün ist wohlthätig für's Auge, nicht für's Ohr, eisrig weiter rechtfertigen. In der Oper hat mir das Saitensorchester wiederum sehr imponirt: die Bläser leisten aber an Geschmacklosigkeit, Unseinheit und Nachlässigkeit wahrhaft "Berslinisches". Sänger lumpig. Gericke als Dirigent tüchtig. — Erdmannsdörfers "sondershausiren" bis dato ohne Erfolg herum. —

65. Wien, den 20. Februar 1881.

<sup>—</sup> Die Heimkehr würde mir recht schwer werden, wenn ich nicht meine trefflichen Adjutanten wiederzusehen Hans v. Bülow, Briefe. VI.

mich freute. Am 1. März wollen wir in guter Laune und Gesundheit wieder fröhlich in Beethoven schwelgen.

Es ist mir lieb, daß ich Smetana am Donnerstag in Prag die angenehme Kunde bringen kann, daß Sie sein Quartett heut über acht Tage spielen, und daß Sie's mit Vergnügen studirt haben.

Doch wir müssen ja von Geschäftlichem reden. Schlagen Sie Tietz die VIII. Sinsonie vor statt der IV. oder V. — Herrn R. wollen wir dießmal nicht dem Schooße seiner Familie entreißen. Wollen wir Herrn Secondo mit F dur-Romanze noch interscaliren? Ich überlasse Ihnen die Entscheidung. Schade, daß nicht an andre Duvertüren angebissen zu werden scheint! Ich fürchte, die Hoffapelle bekommt sie satter als nöthig ist — ausgenommen für Herrn Boas — nämlich die Coriolan und Egmont. Das dreimalige F dur — Sinsonie, Romanze, Egmont — wird den Gothaern wohl Wurst sein. Eventuell könnten wir uns ja im Transponiren üben, um die Monotonie zu pfessen.

Wegen Preciosa haben mir S. H. neulich geschrieben, und ich habe geantwortet, daß wir vermuthlich mit Nürnberg 21. schließen werden, somit den 23. schon Orchesterprobe stattsfinden könne.

Mögen diesen Nachmittag keine Hornkierer Mehül's Grab dérangiren! Daß mir die Anordnung des Menüs im Übrigen ganz so gut gefällt, wie Ihnen, brauche ich nicht besonders zu betheuern.

Über die hiesige Kapelle mündlich Näheres und zwar für uns und unsre (resp. des Herzogs) Pläne und Chrgeiz Erstreuliches.

Ich rüste mich jetzt zum Concerte, von dem ich Ihnen Prosgramm beilege. Nb. Stephan spielen wir im Ganzen besser. Aber ein famoser Contrasagott ist da (nicht theuer — 120 fl.) — wenn Herr Tr. eventuell ihn bewältigen könnte, acquirire ich einen.

66. Un frau Pauline Erdmannsdörfer-fichtner (Wien).

Mortadellopolis [Gotha] li 5 Marzo 1881.

Gentilissima Signora,

—— Soll ich Ihnen condoliren, daß Sie Budapest haben aufgeben müssen? Soll ich mein nicht vorhandenes Hauptshaar ausraufen, daß mir die Schuld daran von dunklen Ehrenmännern aufgehalst wird? Nein, lassen Sie sich lieber von Herzen Glück wünschen, d. h. herbeiwünschen zu heute über acht Tage und selbstverständlich besten Erfolg des Trios Ihresschönstens zu grüßenden Gemahls erhoffen. Aber warum Lacerta? Na — vielleicht spielen Sie das lumpige Ding soschön, daß es das Glück hat, den Zweck zu erfüllen, Ihr jeu perlé im schönsten Lichte leuchten zu lassen. Widerwilligen Dank dafür!

Daß Sie die Pflicht gegen Ihr lange nicht genug gewürdigtes Talent geübt haben, fleißig zu sein, freut mich sehr. Ich hab's Niemandem verschwiegen, daß ich Sie zu den weißen Käbinnen, die eine Beethoven'sche Sonate aufzusassen und wiederzugeben im Stande sind, in erster Linie rechne, und bei meinem großen Verkehr habe ich reichliche Gelegenheit, mich im Nichtverschweigen zu üben. A propos — gelegentlich bringen Sie sich Senff doch einmal in Erinnerung und senden ihm ein recht hübsches Vild "damit er Sie wiedererkenne, wenn sie ihn demnächst besuchen" — er ist, wie alle älteren Herren, mich selber natürlich eingeschlossen, kleinen Schmeicheleien sehr wenig uns zugänglich.

Also — es bliebe wirklich dabei, uns in ungefähr 14 Tagen wiederzusehen? Ce serait charmant! [Tournée.]

Si le Grand-Duc me fait la conversation, je glisserais un mot sur ma »nouvelle amie«. Puissent Vos charmantes oreilles tinter! Je suis charmé d'apprendre que ma venue

¹ Ein von Frau E. unterzeichnetes Feuilleton: "Bülow-Episoden" erschien 2. 10. 1901 in den "Münchener Neuesten Nachrichten".

à Vienne a fait faire de si grands progrès a Mr. Epstein — dans la Presse. Cependant j'envie beaucoup plus encore Mr. Door le 12. de ce mois!

Ich küsse Ihnen freundschaftlichst das Handgelenk als Ihr devotissimo servo e fratello in Bösendorfer. — —

67. Meiningen, 30. März [1881].

Charmant, charmatt, charma

Max hat das Pulver erfunden: die Direktion des Wiener Concerts bringt ihn in Relief, so günstig als nur zu erdenken. Muß nur gehörig in allen Zeitungen austrompetet werden!

Doch jest zu Br. = Bw.

Ich reise am 5. (Dienstag) von Weimar Nachm.  $3^{1}/_{2}$  Uhr ab, bin  $5^{46}$  in Leipzig (Prusse), gehe mit Ihnen Abends in's Theater—andern Tags studiren wir Brahms. Um  $9^{1}/_{2}$  Abends brauche ich erst abzudampsen, um am 7. früh in Prag einzustreffen. Cela vous convient-il, très chère, aimable (adorable) et spirituelle amie?—

# 68. Un Hermann fernow 1 (Berlin).

Meiningen, den 4. März 1881.

Geehrter Herr,

In Threr Eigenschaft als Vertreter des Herrn Wolff während seiner vermuthlich noch einige Zeit ausgedehnten spanischen Reise, beehre ich mich, Sie hierdurch um Arrangement eines  $\mathbb{Z}$  i  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{t}$  =  $\mathfrak{A}$  b e n d  $\mathfrak{s}$  in der Berliner Singakademie zu erssuchen.

Zeit: zwisch en 20. und 30. April. Möglich, daß dieß ungünstig spät, aber ich habe eben keine andere Wahl, und übrigens verantworte ich sogar den äußeren Erfolg, wenn rechtzeitig organisirt wird. In erster Linie ist es jedoch ein

<sup>1</sup> Während mehr als 20 Jahren Mitarbeiter Hermann Wolff's, trat H. Fernow nach dessen Tode an die Spite der Wolff'schen Concertdirektion.

Pietätstribut, den ich meinem großen Meister zur Feier seines 70. Geburtsjahres entrichte, und ich glaube nicht, daß Berlin hinter Wien zurückstehen werde. —

#### 69. Meiningen, Id. Mart. 1881.

Da ich bis dato nur Ihnen von meinem Projekt eines Lisztabends in Berlin Mittheilung gemacht, so können die hieran sich knüpfenden Enten der sogen. "Musikwelt" und "Post" von meiner Nibelungensüchtigkeit nur — wenigstens indirekt — durch Sie ausgebreitet worden sein. Ich bitte um freundliche Rektisikation dieser mir sehr unangenehmen Notiz. Erstlich din ich weder gewillt noch bemüßigt das Viktoriatheater zu besuchen; ferner habe ich andere Ambitionen, als die Rolle eines Lepidus in dem Triumvirat zu spielen, in welchem zwei Großmeister die gebührenden ersten Geigenparthien haben. Abgesehen — was Ihnen doch nicht ganz unbekannt sein kann — daß gewisse Privatverhältnisse (zu jenen Großmeistern) — zu allerlei schnöden Evomitionen Stoff geben dürften. Sollte die Berichtigung nicht möglich sein, so ersuche ich höslichst, das Concert rückgängig zu machen.

## 70. Meiningen, den 29. März 1881.

Auf Ihre gefälligen Zeilen vom 28. erwidre ich mit dem Ersuchen, das bereits eingeleitete Concert (List-Abend) 27. IV. weiter arrangiren zu wollen. Ich würde Ihnen verbunden sein, wenn Sie dabei jedoch "unter die Leute" bringen möchten, daß ich an den sonstigen lokalen Festtäglichkeiten zu Ehren von Meister Liszt und seinem Eidam Meister Wagner keinerlei, weder aktiven noch passiven Antheil zu nehmen gesonnen sei, da "auswärtige Verpflichtungen mir ein längeres Verweilen in Berlin nicht gestatteten".2 —

<sup>1</sup> Wo Angelo Neumann Wagner's Ring zum ersten Male in Berlin aufzuführen beabsichtigte.

<sup>2</sup> Ein Artikel von E. A. Barry "Some personal reminiscences of H. v. Bülow" (The Musician 1, 8, 15 Sept. 1897) zeigt ebenfalls (S. 331), wie tief Bülow jede Berührung dieser Lebenswunde empfand. "Why should

#### 71. Un Eugen Spitzweg (München).

Meiningen, 30. März 1881.

Auch ich, lieber Freund, möchte ganz gern Königsmarsch bevierhänden: gib mir aber doch gefälligst an, wie ich mir die Zeit jetzt dazu stehlen könnte? Hm? [Daten.]

Sei vernünftig, und verlange nicht wie ein Weib das absolut Unmögliche von einem Menschen, den Niemand unter die Faulenzer rechnen kann, denke ich. ——

3. hat Petition an Hoheit eingereicht — um Hofmusikshändlertitel. "Zappeln lassen" war meine Antwort auf Bestragung. Zwei Concerte arrangiren, die sich von selber machen, das ist doch noch keine Leistung, die eine außerordentliche Bestohnung beauspruchen kann! Ühnlicher Betteleien kommen jede Woche 3—4 vor. Gratissingenwollende Sängerinnen, die Medaille für Kunst und namentlich Wissenschaft ambitionniren. Hol der Teufel all das zeits und launeraubende Gesindel!

Habe in Nürnberg die Schwäche gehabt, altes Lisztportrait vom sel. Creling zu kaufen, damit es nicht in profane Pfoten gelange: werde es nach Budapest senden.

Levi war nicht in Regensburg. Fausheit hat Neugier besjiegt.

Bring doch meinen guten Witz in die Münchner Blätter: die christliche Oper R. W.'s wird statt von Klindworth vom falschen [Fosef] Rubinstein arrangirt und statt von Richter vom ächten Levi dirigirt. Quellenangabe gestattet.

Wie gehts "Zendenten" mit 4 und 5 Been? Das Käthsel zwischen zwei Geschäftsbriefen zu lösen traut Dir zu Dein [u. s. w.]

I hear the Ring" hätte Bülow auf Barry's Frage geantwortet. "I think, I know it as well as any one else, and besides, I am surprised that you, knowing my present relations with Wagner, should allude to such a subject." Barry schließt aus Bülow's Erregung, es müsse ihm ein Berliner Wisblatt, das damals List Arm in Arm mit seinen beiden Schwiegersöhnen darstellte, vor Augen gekommen sein.

# 72. Un E. W. fritsch<sup>1</sup> (Leipzig). Meiningen, 1. April 1881.

Geehrtester Herr Redakteur!

In der schon empfangenen Nummer 14 Ihrer geschätzten Musikzeitung sehe ich auf Seite 171, Spalte 1, als Anmerkung einer Correktur im ersten Satze von Beethoven's IX. Sinfonie Erwähnung gethan, die meinerseits eine Aufskärung erheischt, da ich dieselbe wegen meiner Initiative zu verantworten habe.

Die betreffende Stelle findet sich in Takt 217 (Takt 54 von der Herstellung der D moll-Vorzeichnung ab gerechnet), und zwar in den Stimmen der Hoboen — nicht Clarinetten, wie Ihr Referent meint. Ich behaupte, daß es für jeden einigermaßen logisch denken könnenden Musiker auf der Hand liegen muß, daß der Autor hier einen Lapsus calami verewigt (?) hat. Die Stimmen der Hoboen befinden sich im schreiendsten harmo= nisch en Widerspruche mit dem Streichquartett (Violino II & Viola), wie im dilettantischsten melodischen Widerspruche mit dem Contrapunkte der Fagotte und Clarinetten. Indem ich die Hoboen in Übereinstimmung mit den Mittelstimmen der Bogeninstrumente gebracht habe, vermeine ich, keinen "Mord", sondern nur eine "Keinigung" vollzogen zu haben. Ms ich mir im Jahre 1865 zu München erlaubte, mit dem kgl. bahr. Generalmusikdirektor Hrn. Franz Lachner über die Stelle in Rede zu discutiren, erwies diese confervative Autorität mir die Ehre, meine Anderung zu billigen und bei einer Aufführung unter seiner Leitung zu adoptiren. Demgemäß vermag ich über die Druckfehlertraditionsweisheit des berühmten Componisten des "Manfred"-Zwischenaktes [Reinecke] faum die Achseln zu zucken: muß ich doch überhaupt bedauern,

<sup>1</sup> Redakteur des "Musikalischen Wochenblattes" (in dessen No. 15 Jahrg. XII obiger Brief abgedruckt ist), Gründer eines Musikverlags, in dem u. A. Wagner's und Nietzsche's Schriften erschienen (1840—1902).

mich bezüglich des Dogmas der gewandhauspäpstlichen Unfehlbarkeit seit dem Tode des Cardinals Ferdinand David, ihrer letzen Stütze, nur absolut ketzerisch verhalten zu können.

73. Un Alexander Ritter (Würzburg). 100 th ürmige Stadt [Prag], 10. April 1881. Theurer Freund!

Hojotoho! Durch Deine Güte habe ich nun das 3. Exemplar der Beust'schen Broschüre erhalten und kann damit Propaganda machen, als wäre es eine antisemitische Pille!

Gestern ausverkauftes Concert, wie's das Conservatorium, das "alle Achtung" verdient (lauter Knaben, wenigstens bart» lose Jünglinge, haben die Schumann'sche Sinsonie so trefslich gespielt, daß ich sie mit Plaisir angehört habe) — seit Jahren nicht gehabt. Somit bin ich sehr vergnügt und reise — auf meine Kosten zu kommen — heute Abend —nach Boïto's Mephisto 1 — wieder nach M. zurück, wo ich über Euren Montag Blaues nachträglich zu hören hoffe. Lisztabend in Weimar ebenfalls sehr gut ausgefallen. 2 Gestern Abend hat der Groß» meister in Wien B dur Op. 97 gespielt, ungarische Khapsodie (solo) und Chopin»Duo mit Fürstin Czartoryska. Entrée 20 fl. Zwei Juden mußten auch dabei sein. —

Kennst Du Marie Lehmann? Ihr Gesang hat mich total bezaubert. Natürlich habe ich sie gestern Abend begleitet, sogar ein Lied von Taubert (Märznacht), welches da capo gesungen werden mußte. Denkwürdiger Tag für mich, daß ich einmal etwas von Taubert öffentlich gespielt!

Wie hat Dir mein "Liebesgruß" an Mlle. R[einecke] im Frißsch gefallen? — —

[P.S.] Neunte am 22. Mai in Leipzig, wenn die Leute meine Bedingungen erfüllen! 3

1 "Entsetlich" notirte Bülow in seinen Musiker-Kalender.

<sup>2</sup> Ebendaselbst Notiz vom 3. 4.: "Hugenottenvorstellung Nachmittags 4 Uhr. Endlich einmal richtige Tempi unter Lassen's Leitung."

3 Bülow verlangte die Mitwirkung seiner Concertmeister Fleischhauer und Hilpert, damit diese das Leipziger Orchester mit seiner Auffassung

Hare der Statuten der W[ürzburger] Musikschule an Professor Bennewitz (interimistischer Direktor) einzusenden. Reformen werden beabsichtigt und sind auch nöthig.

Vorgestern im Palais Waldstein gespeist (prachtvoll! Du weißt, der Palast stammt vom "Friedländer") — heute wieder. Hoffe beim Tellerwechsel Allerlei durchzusezen. Die Mäcene treiben zu viel Bescheidenheit. Mittel so beschränkt, daß Direktor des Conservatoriums nur 1900 fl. bezieht!

#### 74. Un die Baronin D.

Meiningen, ce 29 Avril 1881.

Chère noble amie!

Je ne fais que pleurer encore. Que n'êtes Vous point là, près de moi, prendre part aux émotions de mon cœur prêt à éclater? Merci, merci de tout cœur de toutes les preuves de précieuse affection que Vous m'avez données ces derniers jours!

Si Daniela est vraiment ma fille, elle doit être retournée chez Vous par instinct. Donnez m'en des nouvelles, donnez moi des Vôtres! Que ne puis-je changer mes larmes en perles et Vous les offrir en retour!

Je voudrais Vous écrire davantage — mais j'ai le frisson, et n'ayant pu dormir la nuit passée, aussi peu que la précédente, je me sens faible à ne pouvoir conduire ma main sur le papier.

75. Wiesbaden, 4th May [81].

Best thanks for your kind albeit very short note. I have no news from my daughter nor any photograph of hers; I asked her for one, but did not get as yet an answer.

It would be better you would direct yourself to her. — —

verschiedener Stellen der Neunten und der von ihm gewünschten Art der Bogenführung bekannt machten. Das Orchester, das, bereits durch die gegen ihren Vorgesetzten Reinecke gerichtete Spitze im Briefe v. 1. April verletzt, in einer Eingabe protestirt hatte, lehnte Bülow's Bedingung als kränkend ab. Daran ist das Aufführungsprojekt gescheitert.

Der Musiker-Kalender trägt aus jenen Tagen die Notizen:

27. April. "8—11 bei Bechstein geübt. Um 11 Wiedersehen nach 12 jähriger Trennung mit meiner Tochter Daniesa. Große tiefe Ergriffenheit. — Je rends grâces à DIEU. — Lisztabend sehr glücklich, troß einiger drawbacks."

28. April. "Besuch Danielas. Lunch bei Gräfin Schleinitz. Versöhnung. — Mit Liszt und seiner Enkelin Daniels Grab auf dem kathol. Kirchhofe (gest. 1858) besucht. — Besuch bei V. Petresfakten-Geister. Abends mit Liszt abgereist. Schmerzlichsüße Trennung."

- 29. April. "Sehr gebrochen heimgekehrt. Ennuis, Plack- und Packerei. Unwohl. Arzt gibt Bromkali. Besuch des Herzogs, der sehr lieb, als ich ihm vorheule. Briefe an Frau Wagner und an Daniela."
- 30. April. "Orgelbauer Dinse aus Berlin übernimmt den Bau der Orgel, die ich der katholischen Gemeinde schenke. Baar bezahlt: 3000 Mark."
- 1. Mai. "Reise nach Frankfurt. Unterwegs interessante Gespräche mit Maler Graf Kalckreuth. Raff am Bahnhofe. Angenehmer Abend."
- 2. Mai. "Spaziergang nach dem Kirchhofe, Arthur Schopenhauer's Grab. Abends mit Frau Raff und Tochter im Circus."
- 3. Mai. "Nach Wiesbaden. Mutter weniger frank als gefürchtet. Louise v. Bülow [Stiesmutter]."
- 4. Mai. "Widme viel Zeit meiner armen Mutter, suche meine Nerven zu beherrschen. Lebhafter Abend mit Louisen bei Mama."
- 7. Mai. "Meinen beiden Müttern Clavier vorgespielt. — Abends allein soupirt, da Nerven sehr angegriffen."
- 8. Mai. "Brahms' Concert eifrig studirt. Matinée musicale für meine beiden Mütter."
  - 12. Mai. "Meiner Mutter vorgelesen und vorgeplaudert."
- 13. Mai. "Besuch von Mr. Hatton (nervenkrank). Oho! Ein bischen Ruhe für mich, if you please!"
- 17. Mai. "Ich war unvorsichtig. Nun betteln die Katholiken! "Alles Ein Deibel!"
- 18. Mai. "Mit Hatton dinirt, soupirt und parlirt. (Er wird immer gescheidter.)"
- 22. Mai. "Allerhand Diplomatie, wozu die Umstände passenden Anlaß geben. An Daniela geschrieben, 24. Juni nach Weimar beordert!"
- 23. Mai. "Allerlei Ürger über undisciplinable undankbare Geschöpfe. — —O Nebenmenschen, die ihr mir alles Schöne vergällt! Die ihr mein besseres Ich hemmt, ja verwüstet!"

26. Mai. "Schlechte Nacht wegen schwülen Wetters. Während der Mutter vorlese, kommt Bodenstedt, spricht und rezitirt recht interessant."

29. Mai. "Letzte Lektion der Prinzeß gegeben. — — unglaublich! Die Hoheit gratis unterrichtet; dafür gibt sie dem kathol. Altarverein

20 Mark."

30. Mai. "Großer Aufwand von Selbstüberwindung bei schlechter Gesundheit. D Kücksicht! Es geht schließlich zu Ende. I have done my best."

31. Mai. "Abreise" [nach London].

## 76. Un fräulein Helene Urnim (Condon). Wiesbaden, 9th May [81].

My dear, dear friend,

— Bless the Lord that you have left at last the land, where one lunches with poached crocodile-eggs, and have reappeared as sweet Ellen in the Fogs.

Now listen. I had abandoned already the plan of going to L. for a few weeks, in order 1) to witness the first performances of the Mein. Cart, 2) to hear Rubinstein, 3) to introduce my English pupil Mr. Hatton "Hofpianist", who is to make his début on the 13th of June at Richter's. Why — I have been a spendthrift and have rather no money in my purse; then I am tired of the Mein. company and many other objects of public and private amusement; finally and mostly: my mother is ill and wants my nursing and driving with her, playing, reading for her and — alas — chitchattering with her. There is a remarkable improvement now since six days, but her illness being old age, which is to be radically cured by no other physician than that, whose name is "Sexton" - one does not know, whether she is still to live as long as the Emperor of Germany or to be extinguished suddenly. In every case I wait, until my sister is coming from Switzerland, to replace me at my mother's side. I think that may happen at the month's end.

Now - as you are longing for me, I like to avow that

so I am for you, and that in spite of all "mais" I made up at once my mind and have decided in that very hour, that I will come to see you for a fortnight, as soon as soon can be, viz: in the last days of this month, or the first of next. ——

Rewrite soon, dear, true friend!

# 77. Un frau v. Cehemer (Wiesbaden).

Wiesbaden, 17. Mai 1881.

Gnädigste Frau!

Indem ich die Ehre habe, Ihrer Aufforderung zu einem Beitrage für den guten Zweck i hiermit zu entsprechen, muß ich eine für mich beschämende Entschuldigung wegen dessen Geringfügigkeit hinzusetzen. Die in jüngster Zeit der katholischen Gemeinde Meiningens von mir gemachte Spende, — die drängend war — hat mich genöthigt, meine voraussichtlichen Einnahmen des nächsten Winters zu anticipiren. (3th lebe nämlich von meinem Erwerbe.) Sollte ich dagegen der von mir heilig gehaltenen Sache (trottem, oder — weil ich akatholisch erzogen worden bin) durch mein Talent und den mittelst des= selben erworbenen Ruf hier nützen können, so bin ich gern er= bötig, mich bis zum 30. d. M. — zu einem von Seiten eines katholischen Damen = Comités zu arrangirenden Concerte zur Verfügung zu stellen, so ängstlich ich im Übrigen aus äußeren und inneren Gründen vermeiden muß, mich in der Sommerzeit hören zu lassen.

#### 78. Un die Mutter.

London, Picadilly 213, Pfingstsonntag [1881].

— London gefällt mir sehr wenig; ich hätte große Lust in den nächsten Tagen mich schon wieder auf und davon zu machen. Rubinstein habe ich gehört. Sein finanzieller Erfolg ist größer als sein künstlerischer, sein Spiel, wie stetz, sehr ungleich. Bach und Mozart würde er auch Dir nicht zu Danke gespielt

<sup>1</sup> Errichtung einer katholischen Nothkirche.

haben. Aber eine gewaltige Individualität bleibt er doch, und ein großer Colorist. Jedenfalls ist mir's eine nüßliche Studie, ihm zuzuhören. <sup>1</sup> Nur bis zu einem gewissen Grade kann ich das Nämliche von Richter als Dirigent behaupten, der immer noch Sensation macht, aber bei seiner Bequemlichkeit sich in die Zahl der sinkenden Größen einreiht. Seine Direktion einer Mozart'schen Sinsonie war gut, die der Brahms'schen unzusreichend. —

Ich lebe sehr ruhig und mäßig. In den Theatern ist die Luft so schlecht, daß ich mich nach dem ersten unglücklichen Versuche krampshaft von dergleichen fernhalte. Dagegen besuche ich fleißig die höchst interessante Hundeaußstellung im Crystallspalastgarten; wie gern würde ich mir da einen vierbeinigen treuen Freund außsuchen, aber es macht gar zu viel Umstände auf Reisen, und ich ziehe die großen Hunde den kleinen bei weitem vor. —

# 79. Un Hermann Wolff (Berlin).

München, d. 19. Juli 1881.

Geehrter Herr!

— Leider hat sich durch Ihre business und meine illness in London die erforderliche mündliche Verständigung nicht herbeiführen lassen. Ich werde suchen, Ihnen in klarer Kürze die nothwendigen Daten mitzutheilen, die ich ergebenst bitten muß festzuhalten, um Ihnen und mir unnöthige Vrieswechselei zu ersparen.

I. Die herzogl. sächs. Hofkapelle hat vom 1. Oktober bis 15. April Dienst — vom 15. April bis 1. Oktober Ferien, in deren Benutung, Verwerthung jedes einzelne Mitglied uns beschränkt ist. Wie Sie wissen, ist die Besoldung schlecht und die Möglichkeit einer Verbesserung und damit verbundenen Dienstzeitsverlängerung nur durch außerordentliche Einnahmen

<sup>1 &</sup>quot;Rubinstein spielt Schumann's Concert geistvoll (aber mit Dampf)." steht im Musiker-Kalender.

mittelst auswärtiger Concerte gegeben. Dennoch darf das Institut niemals zum Objekte geschäftlich er Spekus I at ion herabgewürdigt werden. Bei der bewundernswerthen Vielheit von Individualitäten, deren Interessenvertretung Sie auf dem musikalischen Markte übernommen haben, kann ich es Ihnen gar nicht übel nehmen, wenn Sie im Claviersvirtuosenpunkte keinen Unterschied zwischen mir und "Collegen"— in der Dirigentenprofession zwischen mir und Herrn Vilse z. E. machen; ich aber fühle mich meinerseits bemüßigt und berechtigt, einen solchen Unterschied wesentlich zu markiren.

II. Vom 1. Oktober bis ult. December sind Hofkapelle und deren Dirigent an die Meininger Scholle gebunden. In diesen 90 Tagen wird studirt und probirt, wird die lokale Concertsaison — erledigt.

Projektirt habe ich von Anfang Januar bis etwa (nicht länger) 25. Januar: Produktionen der herzogl. Kapelle in Leipzig und Umgegend, vom 1. März bis 25. März (nicht länger, da 2. April Höchster Geburtstag durch eine wohlsvorbereitete Aufführung zu feiern) desgl. in Berlin und Umgegend. Wenn diese beiden Pläne künstlerisch und finanziell glücken, bin ich zufrieden. Qui trop embrasse, mal étreint (manque le train).

III. S. H. der Herzog haben mir volle Macht in diesen Stücken zu ertheilen geruht, unter der "selbstverständlichen" Bedingung des Correlats voller Verant wortliche keit. Letztere fasse ich so auf, daß ich resultirende Passiva als Intendant zu tragen habe. Wer nun glaubt, das sei mir gleichgültig, weil ich mich zum Kentier emporgeklimpert, irrt sich. Also cautissime = Parole. —

Concessionen an den großen Haufen werden in meinen Programmen nicht gemacht. —

An diesen Andeutungen werden Sie wohl genügenden Anshalt finden, um zu ersehen "was gemacht werden kann". Hieraus wiederum mögen Sie ermessen können, ob Sie's der Mühe

werth finden, das management der auswärtigen Concerte der Hoffapelle zu übernehmen. — —

Bei Überlesung Ihres Briefs sehe ich, daß es sich um meine pianistische Mitwirkung in Kassel handelt. Da die dortigen Abonnement-Concerte zum Bortheile der Hoftapelle stattsinden, so müßte ich umsonst spielen oder gegen Erstattung der Reisekosten — außerdem zu einer Probe mich hergeben; zu dergleichen bin ich nicht mehr frisch genug, habe ferner nicht die geringste Verpflichtung, mich für Orchesterinteressen, nachsem ich so viel Undank für viele derartige Opfer geerntet, außerhalb Meiningens ferner zu fatiguiren. Also — »non possumus«.

Darf ich bitten, als terms für jede Einladung das minimum von 1000 frcs. (800 KM.) für mich festzuhalten? Für "distanstere" Orte z. B. Hamburg, Bremen würde diese Summe mir übrigens nicht genügen. "Es kostet mich selbst mehr" — nämslich viele Stunden Klavierghmnastik. — —

#### 80. Un die Baronin D.

Munich, ce 20 Juillet 1881.

#### Chère excellente amie!

En ce moment même je reçois Votre aimable poulet du 30 juin. J'avais défendu qu'on m'envoyât les lettres de Meiningen à Weimar, où mon séjour avec ma fille auprès de son grand-père a été triste au-delà de toute description<sup>1</sup>.

1 "Böse, trübe, gramvolle Tage" steht im Musiker-Kalender vom 27. Juni bis 1. Juli, dann 3.—8. Juli: "Jeder Tag in Weimar altert mich um einen Monat. So scheint mir. Was (Wer) wird mich »in integrum« restituiren? Nemo."

An Spikweg schreibt Bülow am 2. 7.: "Hier siel Wirrwarr und Unabhängigkeitsbeschädigung. Daher doppelte Sehnsucht nach restativer Ruhe an eigenem Schreibtische." Dann am 8. 7.: "Größmeister nicht unbedenklich krank gewesen: seit gestern Zustand fortschreitend besuhigender. Doch er gönnt sich stets das Maximum von Unruhe, alias nicht einmal das Minimum von Schonung: deßhalb müssen sich seine Anhänger, Bewunderer, Freunde — grämen, weil sie absolut nichts helsen können."

Puis, la chaleur tropique m'a rendu malade — à force de précautions et de repos j'espère avoir prévenu le retour de cette affreuse névralgie de l'an passé. Aussitôt que je me sentirai un peu plus fort, j'irai en Suisse (probablement à Interlaken) pour me rétablir sérieusement, devant être à Meiningen vers le 1. septembre. — —

Je Vous expédierai quelques opuscules de Votre serviteur (pas grand' chose) et un charmant volume d'un auteur presque inconnu, quoique vieillard. Les »Nouvelles asiatiques« du Comte Gobineau m'ont distrait le plus agréablement du monde de maintes tristes désillusions. C'est aussi amusant que honnête, aussi original de pensée que parfait de style. Mais peut-être les connaissez-Vous déjà? — —

# Johannes Brahms an Hans von Bülow.

[Juli 1881].

Geehrtester Herr Baron und verehrter College,

Ich muß Ihnen mit einigen Worten sagen, daß ich derzeit viel an Sie und an Ihren freundlichen Vorschlag denke, gelegentlich in Meiningen gründliche Proben zu halten. Die Gelegenheit wäre da, aber es ist ein Clavierconcert, das diese Proben nöthig hätte! Da kommt mir aber zu etwaigen andern bescheidenen Bedenken noch die bedeutende Scheu, gerade Ihnen solches Stück "vom Blatt" vorzuspielen.

Sie kennen ein wenig mein etwas sonderbares Verhältniß zum Clavier und als Clavierspieler, jedenfalls aber kennen Sie auch

meinen Respekt vor Ihnen!

Damit dieser mich nun nicht verführt, ganz stillschweigend an Ihrem schönen Anerbieten vorbei und in das nächste Abonnements Concert zu fahren, schreibe ich diese Zeilen. Ganz einsach wäre jetzt die Sache, wenn Sie sagten, ein Clavierconcert wäre gegen die Abrede und interessire Sie nicht!

Meine Abresse ist Preßbaum bei Wien.

In herzlicher Hochachtung ergebener

J. Brahms.

81. Un Johannes Brahms (Wien). Meiningen, Sächs. Hof, 15. August 1881. Höchstverehrter Meister!

Erst gestern bei Rückehr von verfehlten Erholungsreisen empfing ich Ihren Brief vom vorigen Monate. 5 Haben Sie besten Dank, daß Sie sich des Anerbietens erinnern, durch dessen Annahme Sie uns jederzeit eine Ehre erweisen werden. Jederzeit — wenn das herzogl. Orchester zu meiner Verfügung steht. Das ist nun leider nur einen Theil des Jahres der Fall. Die Herren Mitglieder sind so — dürftig honorirt, daß man ihnen den Nebenerwerb in Badeorten während des Sommers gestatten muß, wenn man sich nicht dem Fluche ihrer Zukunfts= wittwen und ewaisen aussetzen will. — Am 3. Oktober ist die Kapelle hier wiederum vollzählig versammelt und steht Ihnen bis Ende des Jahres jeden Vormittag zu Diensten, für welches Experiment Sie wollen. Wünschenswerth wäre es mir freilich, Sie ließen uns erst zwei Wochen Zeit, musikalische Toilette zu machen. Das wird ebensowohl für die alten Mit= glieder unerläßlich sein, als insbesondere auch für die Streichquartettverstärkung, die ich erst Ende September erlangen kann. Sagen wir also: von Mitte Oftober an. — Da würde ich auch im Stande sein, Ihre beiden Sinfonien vorher gründ= lichst wieder zu probiren, um deren Ausführung Ihrem Urtheile und Ihren Correkturen unterwerfen zu können. An dieser Ihrer Revision wäre mir umso dringender gelegen, als die Hoffapelle bei ihren nach Neujahr anzutretenden Concertreisen

Un Spizweg berichtet Bülow (26. 7. 81), doch lieber nach Meiningen zurückkehren zu wollen "wo ich am ehesten Friede und Muße sinde, am ehesten unfruchtbare Ausgaben unterlassen kann in krampshaften Bemühungen um ein geeignetes Erholungsplätzchen. Welcher Wahnsinn im Grunde!" Der Sommer als Jahreszeit erscheint ihm "eine höllische Ersindung".

<sup>&</sup>quot;Der Passus in Ihrem Brief von "verfehlten Erholungsreisen" hat mich — etwas heiter — benken lassen, was Sie wohl darunter verstehen? Ich meine, Sie möchten keine Sprache mehr gefunden haben, die der Mühe des Lernens lohnt, oder Sie möchten von einer wundervoll zweiselhaften, oder gar sehlerhaften Stelle eines Klassisters doch haben zugeben müssen, sie sei wohl so gemeint wie sie dasteht?!" (Brahms an Bülow).

Un Spizweg berichtet Bülow (26. 7. 81), doch lieber nach Meiningen

neben ihrer Spezialität von Beethovenconcerten auch zwei bis drei Brahms-Abende — wenigstens in den größeren Städten (Leipzig und Berlin) — geben können soll. Wegen der Ansordnung der Programme dieser letzteren darf ich mir wohl später Ihren gütigen Kath erbitten? — Mit den herzlichsten Wünschen für Ihr Wohlergehen bin ich in aufrichtigster Beswunderung und Verehrung Ihr vollkommen ergebener

Hans v. Bülow.

# 82. An Hermann Wolff (Berlin). Meiningen, den 26. August 1881. Geehrter Herr Wolff!

Nachdem ich dieser Tage mit Sr. H. dem Herzoge eine längere Conferenz über die Hoffapell-Angelegenheit gehabt, habe ich die höchste Genehmigung zu zeitweiliger Verstärkung des Streichsquartetts behufs auswärtiger Concertgastspielreisen erhalten und zur Übertragung des Arrangements letzterer an Sie — unter Zustimmung zu Ihren Bedingungen (5% in Berlin, 10% anderwärts von der Nettoeinnahme).

—— Jede dieser beiden Tournéen — (nicht über 2½ Wochen auszudehnen, nb. es muß täglich gespielt werden, wegen der sehr bedeutenden Personalerhaltungskosten, pro Tag circa 560 M.) dürste meiner Ansicht nach eine größere Stadt (Leipzig — Berlin) zum Operationscentrum wählen, wo, sei es an auseinander folgenden Tagen, oder durch kleinere nachbarliche Ausslüge unterbrochen (wie z. B. von Leipzig nach Dresden — Altenburg u. dergl.) eine größere Anzahl bezw. ein Chklus von Concerten gegeben werden könnte. Auf die Wichtigkeit gut akustischer Säle habe ich Sie schon früher aufmerksam gemacht, da wir nicht durch Quantität der Spieler oder durch Stradivarietät der Instrumente wirken können — sondern unsere Prätension, mit in dieser Beziehung weitaus superieuren Hoskapellen (incl. Bilse) zu rivalisiren, anderweitig zu — entschuldigen — angewiesen sind.

Wir haben 10 erste, 8 zweite Geigen, 6 Bratschen, 4 Celli, 4 Bässe ins Feld zu stellen, und dieses Contingent reduzirt sich seider bei Stücken, die, wie die Finales der V. und VIII. Beethovensinsonie, Leonorenouvertüre Nr. 3 u. a. m., drei Posaunen, Piccolo und Contrasagott erheischen.

Diese Lücken suche ich tant bien que mal zu verdecken — optisch und akustisch — muß aber in letzterer Hinsicht auf bessondere Gunst des Raumes zählen.

Daß meine Hauptsorge bei dem Unternehmen das finanzielle Resultat — in Anbetracht me i ner Verantwortung gegenüber Sr. H. dem Herzoge — sein muß, werden Sie unschwer begreifen. Zwar habe ich an Höchster Stelle genügend explizirt, daß Risifo Risifo bleibt, daß man chance haben müsse, daß kein Bläser z. B., oder gar in mehreren Eremplaren erkranken dürfe u. s. w. — allein um so vorsichtiger, um so anti=abenteuer= licher muß nach andren Richtungen hin procedirt werden. Bei den erheblichen Reisekosten für 50 Mann (incl. Orchesterdiener und Hoffassenbeamter, excl. meiner Wenigkeit und do. Transportlasten von Instrumenten und Bulten u. s. w.) können immer nur kleine Touren von 2 bis höchstens 4 Stunden ausgeführt werden. Alle diese und ähnliche Rücksichten machen die Aufgabe des management zu einer complicirten, pein= lich en, und deßhalb möchte ich, Sie überlegten sich die Sache noch einmal gründlich, bevor Sie sich zur Übernahme definitiv bereit erklären. Vor 8-10 Tagen brauche ich keine Antwort. - -

- 83. Meiningen, den 1. September 1881.
- Es laufen bereits Anfragen wegen der Concertreisen ein, für deren Beantwortungs ablehnung ich künftig auch

<sup>1</sup> An Musikdirektor Max Brode in Königsberg i. Pr. äußerte sich Bülow (7. 12. 89) wie folgt: "Nein — mit Ihrer kann meine Gewissenhaftigkeit nicht concurriren! Da hätte ich ja nie den römischen Carneval [Berlioz] machen können, wenn ich auf die au moins 15 premiers hätte warten wollen. 10 (12) genügen, 8 (10) zweite, 6 Violen, 6 Celli, 4 Bässe — enkin, was Sie sonst geben können".

nicht die nöthige Zeit haben werde. Das beifolgende Schreiben habe, da mit dem Absender persönlich bekannt, mit dem Hinweis auf eine bevorstehende Annonce Fhrerseits erwidert.

Bei diesem Anlasse möchte ich doch nicht unerwähnt lassen, daß S. Hoheit der Herzog — abgesehen von den größeren Städten Berlin, Dresden, Leipzig, wo man sich quasi zu octropiren genöthigt ist — nicht wünschen, daß unsrerseits Anerbietungen gemacht werden, sondern Nachfrage dem Angebot vorziehen. Doch — das brauche ich Ihnen ja nicht erst zu sagen.

Noch Eines. Ich glaube — nach reiferer Erwägung — daß 15 Concerte das maximum wären, welches wenigstens im Januar den immerhin aus Reiseungewohnheit schwerfälligen Kapellmitgliedern ohne wirkliche (oder vorgebliche) Übersmüdung zugemuthet werden könnte. Eventuell wäre ein ballon d'essai zwischen 15 und 22 December (falls diese Vorweihnachtszeit nicht zu concertungünstig) für kleinere Städte, wie z. E. Cöthen u. a. m. in Meiningens Nähe zu verwerthen. Es hätte den Vortheil, etwaiges Lampenfieder vor dem Auftreten in einer größeren Stadt im Januar zu calmiren. —

# 84. Meiningen, 2. September 1881.

Sie haben wohl die Güte, meinem heute gegebenen Beispiele zu folgen: nämlich unsere Correspondenz in den beiden Materien a) Concertengagements für den Pianisten Bw b) Ansgelegenheiten des herzoglichen Hoffapellintendanten — getrennt zu halten. Heute, wie Frankomarke statt Amtsstempel zeigt, handelt es sich für mich um Personalien.

— Es versezen mich extraordinäre Ausgaben in die Lage, be que me Concertengagements im November, jedes=mal in den ersten Wochentagements im Donnerstag muß ich hier zurück sein wegen der Vorbereitung des Sonntags=Abonnementconcerts — nicht von der Hand zu weisen, falls man sich auswärts dieserhalb an Sie wendet.

"Bequeme" muß ich erläutern. Ich verstehe hierunter solche Ausflüge, die mir eine höchstens zweitägige Abwesensheit von hier auferlegen. —

Die extraordinären Ausgaben, die mich zu dieser unfreiswilligen Willensänderung bestimmen, beziehen sich auf den Zwang, mir hier eine Wohnung einzurichten, da der Aufenthalt im Hotel mit überaus störenden Widerwärtigkeiten verbuns den ist.

Nun wäre ich zwar lieber (namentlich wenn gefünder) in Barcelona als in diesem Residenzdorse, wie Sie wohl bes greisen — bei Ihrem spanischen Antrage hatte mich die Opernsthätigkeit vor Allem zurückgeschreckt — auch denke ich mich hier auf keine Weise für die Dauerzu binden (eventuell verlasse ich M. nach Ostern 1882) — allein so lange ich hier weile, muß ich ein halbwegs comfortables Heim oder Absteigesquartier haben, und die für diesen Luxus zu bringenden Opfer belasten mich mit der Bemühung um Einnahmenerhöhung. ——

### 85. Meiningen, 3. September 1881.

— Bez. Reiseplans ganz andrer Ansicht. Geht mir viel, viel zu weit. Die Leute halten das nicht aus, könnten eventuell zu streiken anfangen (nicht unmöglich). — —

Am 11. Dec. muß hier das letzte Abonnement Concert, am 14. die letzte Kammermusiksvirée stattfinden. Dergleichen ist nicht zu ändern. Darum habe ich für ballon d'essai 15.—22. Dec. vorgeschlagen, darum ist Ihr Vorschlag 10.—17. unaussührbar. Bitte dringend, halten Sie meine Mittheilungen nicht für unüberlegter als sie sind, und zwingen Sie mich nicht, in alle Details hinabzusteigen. Ich kann's nicht prästiren.

Städte, wo nicht sicher 1500 M. (resp. 1350, 10% Abzug) einzunehmen sind, dürsen nicht berücksichtigt werden — denn ich habe schließlich die Verantwortung.

Meine pianistische Betheiligung wäre in mehrsacher Beziehung ein Opfer, das ich nur in Ausnahmefällen — quasi zur Kettung oder Verminderung von Defizits — mich zu bringen entschließen könnte.

Sie beurtheilen mich falsch: Sie vermuthen in mir eine Dirigentenvirtuosen-Ambition, die nicht mehr vorhanden ist, da sie ja bereits häusige — mir genügende — Befriedigung gefunden hat. Indem ich mich für 5000 M. Gehalt ziemlich den ganzen Winter dem herzoglichen Dienste widme, hiermit auf allen persönlichen Concerterwerb verzichtend, scheint es mir, als ob ich das Hinreichende in Selbstlosigkeit leistete. Wenn ich Clavier spiele, soll dies für meinen Beutel geschehen.

Forts. folgt.

### 86. Meiningen, 4. September 1881.

Nach nochmaliger genauer Durchsicht Ihrer letzten Briefe, komme ich zu dem Schlusse, daß Sie noch im Unklaren sind, was wir hier wollen, bez. können, daß Mißverständnisse über die Basis der projektirten Hoskapellconcerte auswärts obswalten. —

Meine Absicht — ermuthigt durch die Erfolge der Beethovensconcerte vorigen Jahrs in thüringischen und fränkischen Städten — war und ist auch noch, in zwei Musikmetropolen, Leipzig und Berlin, unsere Leistungen (Resultat von gründlichen Spezialsstudien, durch welche hinwiederum eine andere als die gäng und gäbe Interpretation Beethoven's und Brahms' sich ergeben hat) einem größeren competenteren Kreise von "Kennern und Liebhabern" vorzuführen, resp. zu vergleichender Beurtheilung zu exponiren.

Ulso in Leipzig und Berlin möglichst complette

<sup>1</sup> Einem Ersuchen: in Nürnberg statt der VII. die VI. Beethoven'sche Sinsonie zu bieten, entgegnete Bülow am 13. 1. 81: "Die Intentionen Sr. Hoheit des Herzogs dei Ermächtigung seiner Hoffapelle zu Ausflügen sind übrigens vorzugsweise auf das "Wie" der Aussührung gerichtet, und demzusolge erscheint es kein Nachtheil für die Verständißbildung des verehrl. Publikums, wenn demselben das bereits Bekanntere in, wie ich zu sagen wage, kunstwürdigerer Weise vorgeführt wird, als es gemeinhin bei dem krassen Dilettantismus, der mit Beethoven getrieben wird, der Fall zu sein pflegt."

Vorführung der Beethoven'schen sinfonischen Werke, je vier, fünf, sechs oder noch mehr Concerte.

Da aber solche Cyklen von täglichen Produktionen auf dem Concertgebiete nicht wie auf der Bühne möglich sein werden (dieses zu untersuchen ist eben Aufgabe der technischen Leitung) — da ferner die Kapelle täglich concertiren muß wegen des Kostenpunktes — — auch um sich in Althem zu erhalten, d. h. in fortwährender Übung — Kasttage werden erfahrungsgemäß zu Rosttagen — so sollen erwähnte Beethoven-Concert-Cyklen — — in den Kahmen von 14—16 Tagen vertheilt werden. [Daten, Städte.]

Zu einer Modification dieses Schemas fühle ich absolut keine Neigung; auch würde dieselbe Sr. Hoheit dem Herzoge gar nicht genehm sein, der von mir weiß, daß ich mit dem Hofsichauspieldirektor Herrn Chronegk in keine Rivalität zu treten gesonnen din. Das Schauspiel ist darauf angewiesen, sich selbst durch Gastspiele zu souteniren; das würde dei der nur  $6^{1}/_{2}$  Mosnate des Jahres dienstverpflichteten Kapelle ein Ding der Unsmöglichkeit sein, selbst wenn sie sich durch meine Drillung während eines gehörigen Zeitraumes schon einen so extrasordinären Ruhm erworden hätte, daß sie in der Lage wäre, denselben erheblich zu — versilbern, daß sie ernten könnte.

So weit sind wir nicht: wir haben erst zu säen — letzteres soll ohne Defizit vor sich gehen. — —

Haben Sie die Güte, die Gesichtspunkte, welche für das Meininger Wander-Hostkeater oder Hosf-Wandertheater maßegebend sind, für die Verhältnisse der Hoskapelle gänzlich außer Unwendung zu lassen. Die einzige von mir statuirte Analogie soll in der Vorzüglichkeit der Leistungen (Vertiefung in die Aufgabe, Ausarbeitung aller Details und Ensembledisziplin — "Schule" —, Fleiß = Talent) bestehen, in ihrem antistilettantischen Charakter.

Tournéen (chronische Gastspiele sind bei einer Kapelle nicht möglich) à la Bilse, Laube, Weinlich's Damenorchester verwerfe

ich absolut. "Massen bewegen sich übrigens langsam" — für einen 50köpfigen Collectivvirtuosen können Concertreisen nicht in der nämlichen Weise arrangirt werden, wie für einen 1 oder 11/2 köpfigen Claviervirtuosen. Zudem ist mir das Zigeunerische in jeder Couleur von Tage zu Tage widerwärtiger; nur im extremsten Falle greife ich für meine Person dazu, wenn der Zweck das Mittel, wenn nicht heiligt, doch — säubert (Bahreuth u. dergl.). Als Zigeunerhauptmann jedoch zu figuriren convenirt mir nicht, auch finde ich es mit der Würde der Hofkapelle, so lange sie unter meiner Leitung steht, nicht verträglich. — —

Haben Sie die Güte, mir nicht mit umgehender Post zu antworten, sondern dieses mein non ultra in Erwägung zu ziehen, damit für etwaige weitere Mißverständnisse Grund und Vorwand hinweggeräumt sei. — -

- 87. Meiningen, 11. September 1881.
- Was halten Sie von dem beifolgenden Scherzo? 1 Vielleicht doch die original=frechste Zumuthung unter den unzähligen, welche meiner exponirten "Berühmtheit" täglich von den Landsleuten geboten werden!
- [P.S.] Das Parfüm des blauen Buches ist mir denn doch zu stark!

# 88. Un Eugen Spitzweg (München).

Meiningen, [Anfang September 1881].

Liebster Freund!

Dank für schnelle Nachricht. Äußerst fatal! Meine Mutter ganz blind, kann ihren Namen bei ihrer nervöß zitternden Hand kaum leserlich mit Bleistift unterzeichnen. Ich sende sofort das Document 2 — vielleicht findet sich ein Moment nöthiger Energie.

1 Bitte einer Hannoveranerin in schlechten Verhältnissen, ihr "durch

eine Kleinigkeit" regelmäßigen Theaterbesuch zu ermöglichen.

<sup>2</sup> Depositenschein, der bei Erhebung einer im Jahre 1869 von Bülow's Mutter einer Münchner Bank übergebenen Kiste mit Haußgerät weitsläufige Correspondenzen verursachte, da die Bank die Unterschrift wegen ihrer Unähnlichkeit mit der früheren nicht anerkennen wollte.

Andernfalls — bitte, sei so gütig, mir hierin mit Kath zu helsen! Meine zwölfjährige Wanderezistenz ohne Heim, ohne Wurzeln, ohne Stütze fällt mir in ihren zahllosen widrigen Consequenzen und Resultaten jetzt besonders schwer auf die kranke Leber. Dazu die von mir unvorhergesehenen Misèren einer kleinen Stadt — doppelt schwer überwindlich für einen unpraktischen Menschen, der sich niemals die erforderlichen Verkehrskenntnisse (mit Möbelhändlern, Hauswirthen u. dergl.) anzueignen Geslegenheit gehabt hat. Und doch muß das scheinbar Unmögliche von mir bis Mitte Oktober bewältigt werden. ——

Bis zum 21. muß ich hier ausharren, trotzem jeder Tag meinen Spleen vermehrt. Wie wird's enden?

Wie, wäre eigentlich gleichgültig. Auf's Enden kommt mir's an: ich sehne mich brünstigst nach einem En de dieser freudslosen, leids und lastreichen Existenz. Käme ich doch in ein radicales Eisenbahnunglück hinein! Kopf und Unterleib sind in einem status, daß ich nicht weiß, welcher von beiden das "edlere" Organ.

Merkwürdig, daß Du Tischler Rieneck nennst! Mit dem bin ich gerade seit einigen Tagen in Verhandlungen. Ich muß einen Theil, den wesentlichsten aber kleineren kaufen: ich hoffe, daß er sich, bisher hi er nicht üblich gewesen, für das Andere zur Vermiethung entschließen wird.

Sei froh, daß Du fern von mir; lebtest Du in demselben Dorfe, ich würde Deine Freundschaft arg auszubeuten verssuchen. —

### 89. Un Johannes Brahms.

Meiningen, den 13. September 1881.

Höchstgeehrter Herr und Meister!

Von Montag 17. Oft. ab steht die herzogl. Hosfapelle, welche in den ersten Wintermonaten jeden Vor- und Nachmittag (Sonntag außgenommen) unter meiner Leitung übt, zum Probiren Ihres neuen Clavierconcertes nach Ihrem Belieben

zur Verfügung. Man wird sich allerseits möglichste Mühe geben, den ehrenvollen Vorzug, den Sie uns für Ihr Erperiment zu Theil werden lassen, zu verdienen. Die Bläser dürften Sie vollkommen befriedigen; Streichquintett anlangend muß ich im Voraus Ihre gütige Nachsicht beauspruchen: infolge mehr= fachen Mitgliederwechsels bedarf dasselbe erst wochenlanges unausgesetztes Ensemblestudium, um auf das erwünschte Niveau wieder gebracht zu werden. Sie haben vielleicht die Gewogen= heit, unfre Methode zu adoptiren: die Begleitung zuvörderst separat (Bläser allein, Streicher allein) lesen, resp. studiren zu lassen, bevor die Prinzipalstimme hinzutritt. — Der, obwohl nicht mehr ganz neue, doch noch sehr taugliche (bequem in Spielart, edel im Klange) Flügel von Bechstein wird keinesfalls aus Hochmuth wegen kleinstädtischen Concurrenzmangels sich sträuben, auf einen modus ludendi mit Ihnen einzugehen. — Anbei erlaube ich mir, Ihnen ein Programm für unsere lokale Concertsaison — kurz aber "dicht" — zu Weihnachten müssen wir der Komödie das Feld einräumen — vorzulegen, damit Sie einen ungefähren Begriff erhalten, wie's bei uns "ausschaut". — Bezüglich der Exploration von Thüringens Naturreizen fönnen Sie sich jedoch an keinen unkundigeren also ungeeigneteren Führer oder Rathgeber wenden als an Ihren in hochachtungsvollster Bewunderung ganz ergebenen

Hans v. Bülow.

90. An Hermann Wolff, (Berlin). Meiningen, 16. September [1881]. Geehrter Herr Wolff!

Danke für Hamburg. Time is money. 900 M. sehr extra, zugestanden — kostet mich aber vier Tage. Woher die nehmen? Dergleichen ganz unmöglich. Ich widerruse hiermit also meine Bitte, mir über jede Einladung zu referiren. Der Probensarbeitstage vom 1. Oktober bis 14. December sind kaum 75. Ich brauche deren jeden, wenn die Berliner Feuerprobe

fünstlerisch einigermaßen glücken soll. Es thut mir schon leid, Mainz für 14. Oktober angenommen zu haben. — Sie kennen das hiesige Saisonprogramm, zu jedem Concert brauche ich eine Woche Spezialproben — macht sechs Wochen: vier Wochen für Rescapitulation des Beethovenconcert-Stoffs reichen mit knapper Noth aus. Deßhalb müssen meine Privatinteressen zuvörderst ganz in den Hintergrund treten. Man kann nicht Apollo und Merkur gleichzeitig dienen — will man nicht zum Ganzs oder schlimmer noch Halb-Lumpen werden. Das Talent hierzu trauen Sie mir ja nicht zu? — —

Da Sie die Güte haben, an meiner Privatmisère Antheil zu nehmen — so bin ich Ihnen die Erklärung schuldig, daß ich mich resignirt habe, zu meiner Ausbesserung erst im Februar durch eine österreichische Tournée mit Freund Bösendorser zu schreiten, daß ich jedoch besonderes Gewicht lege auf die letzthin mit Ihnen verabredete skand in avische Tournée vom 16. April (erst an diesem Tage kann ich von hier abreisen) unter Ihrer "technischen Leitung". Qui trop embrasse, manque le train. "Quod licet Antonio, non licet Joanni." Wäre ich Nanaturalist, so sagte ich: il ne kaut pas vouloir . . . . plus haut que . . . . . Uußerdem steht mir der Erwerb von Gesundheit — problematisch genug bei der Last, die ich mit der Kapelle auf mich geladen — weit näher als der Erwerb von Werthpapieren, um so mehr, als ersteres Gut das nothwendige Requisit für's letztere bildet.

Nb. Die öffentliche Generalprobe in Hamburg, wenn auch in Hinsicht auf die Honorarhöhe als ein zweites Concert zu berechnen, ist mir dermaßen gegen den Strich, daß ich mich nie dazu verstehen werde. Andre Künstler mögen's auch nicht; deßhalb bieten die Philharmoniker mir so hohe terms, damit ich ein Beispiel gebe. Das ist meine Erklärung, die mich nicht abhält, mich darüber zu freuen, daß Sie sich freuen, daß mein Concertname auf der Star-Börse so günstig notirt ist. Besten Dank hiersür. —

Über Anderes später. Ich habe heute Geiger zu prüfen, Instrumente zu revidiren, kurz, allerlei amtliche Genüsse zu schlürfen, deren jeder einzelne mir laut verkündet, welch ein — Weiser ich bin.

# 91. Meiningen, 20. September 1881.

— Heutige Concurrenzprüfung sehr ungenügende Ersgebnisse eingebracht. Zweisle, (obwohl noch nicht "ver") ob auswärtige Concerte im Januar überhaupt möglich, wenn wir nicht noch Succurs bekommen können. Die Beschränktheit der Mittel hindert mich in allen Stücken. Point d'argent point de violon, basse, alto, cor u.s.w. Nur erst die Prazis, die Studien im Oktober können Belehrung, eventuell Ermuthigung bringen. Bis 1. November muß ich die ganze Sache als offene Frage behandeln können, — darf ich also bitten, sich und uns nicht zu tief zu engagiren? Ich kann für nichts einstehen.

Riel. Wenn 1200 geboten wird, muß mindestens 1600 verslangt werden. Gibt's kein Desizit bei solcher Excursion, so muß doch die verbrauchte Kraft, die Ermüdung durch Reise u.s.w. der Kapellisten in Anschlag gebracht werden.

Ich wünschte, Sie sähen in gewisser Art die Angelegenheit etwas greisenhafter an, wie es mir ohne besondere Mühe geslingt. [Aufzählung nächster Aufgaben].

Tolle Wirthschaft! Mit Alle dem fertig zu werden, wie sich's gehört, reichten kaum zwei Kerle mit demselben guten Willen und doppelt fester Gesundheit aus.

"Hapert's" mit der Kapelle und deren Januarconcerten — versitzen mag ich mich durchaus nicht darauf — nur aus sachlicher Anständigkeit (des Anständigen kann "man", d. h. ich, in dieser Zeit des universellen Lumpenthums nie zu viel thun) — behalte ich das Ziel im Auge — so entschädigen Sie sich durch die "technische Leitung" einer Pianistentournée in der Schweiz, und mich ebenfalls.

92. Meiningen, 23. September 1881.

Mein Pessimismus behält leider Recht. Soeben wird mir der er st e\* Hoboer contraktbrüchig. Natürlich: hat eine bessere und gesichertere Stellung gefunden. Könnten Sie rasch Einen aufgabeln, der qualifizirt wäre? — In Berlin gibt's ja eine Musikantenbörse, deren "ehrlichste Makler" Ihnen nicht unsbekannt sein dürsten. Finde ich keine so wichtige Primadonna für meine Bläser — so schließe ich die Bude.

Wenn Sie eine Ahnung hätten, was ich mich in dieser Woche schon geärgert und abstrapazirt!

In angustis. Ihr ergebenster H. v. Bülow (bald ausge-"bülowt").

[P.S.] \* Könnte auch ein zweiter sein, da der andre hier nicht untüchtig.

#### 93. Meiningen, den 27. September 1881.

Seien Sie mir nicht böse, wenn ich Sie dringend bitte, mir die ethischen Wirkungen der Kapelsconcert-Annonce einst-weilen ästhetisch zu verschweigen. Es macht mich über alle Maßen nervöß zu hören, daß Göttingen, Freiburg und ähn-liche Nester auf ein Beethoven-Concert reslektiren möchten. —

28. September. Eben kommt Ihr Brief an — "Zittau— Potsdam" — Nch Gott! Seien Sie mitleidig!

Gleichzeitig Brief aus Mainz. Sans reproche: — wenn ich mit den Concertdirektionen auch noch selbst zu correspondiren habe, "woher" oder "woso" dann Zeitersparniß durch Bermittlung Ihrer gefälligen technischen Leitung? — —

[Absage Mainz.] Selbstverständlich bleibe ich in Ihrer Schuld mit 10% des gebotenen Honorars: 80 KM. ——

# 94. Meiningen, 3. Oftober 1881.

— Sie haben mich nach Kräften persuadirt, am 14. Ottober zu kommen. Ich habe Ihnen zugesagt mein Bestes zu thun, dieß zu ermöglichen. Dieß ist mir aber nicht gelungen, weil — ich mir keinen Urlaub ertheilen kann, ohne meine Berufs= pflichten als Chef der Kapelle bedeutend zu schädigen.

Dieser sehr einfache Thatbestand muß den Herren genügen können, sich gegen die Angriffe der Lokalpresse — was geht diese Nichtmainzer an? — zu schützen. — —

Meine neuliche »suggestion« übrigens, Sie nicht in Mitleidenschaft zu ziehen für diese nothgedrungene Absage, war ganz ernsthaft gemeint, und wie Alles, was mir mein simples Billigkeitsgefühl diktirt, ohne jede lädirenwollende Absicht, by Jove, wie der Engländer sagt. Basta. Pur troppo.

Erfreulicher könnte sich ein P.S. gestalten, wenn ich meinem — Unglück weniger traute. Die heutige erste Probe mit den alten Zurückgekehrten und den neuen zusammenrekrutirten Fremdlingen ging nämlich viel besser als ich anzunehmen berechtiat schien. — —

#### Meiningen, 7. Oftober 1881. 95.

— — Hamburg. IX. Sinfonie. — Unsinn! Orchester würde quantitativ nicht genügen. Chöre hätte ich erst meiner Auffassung gemäß zu drillen — woher Zeit (time = money) nehmen? Außerdem keine Lust zu — Experimenten. bitte, dergleichen Ertravaganzen, die in den Dilettantismus münden, dem wir ja gerade den Krieg erklären, "rundest" ab= zuweisen. — —

Wenn man bei dieser Witterung den Sim-"Rock" auszieht, kann man sich leicht "verkühlen"! Das Violinconcert 2 finde ich nach längerer Bekanntschaft sehr kurzweilig — im besten Sinne. — —

welche zuweilen vortheilhaft den Mangel der Anlagen ersetzen können."

2 Von Brahms. Wolff hatte es in der "Neuen Berl. Musikztg."
1879 S. 332 abfällig besprochen.

<sup>1</sup> Demfelben "Billigkeitsgefühl" entsprang eine andere Antwort, die Bülow einmal einem Verleger gegeben hat, auf dessen Vorschlag, einen Clavierabend für 1000 M. zu kaufen: er sei einverstanden, aber wenn die Reineinnahme weniger ausmache, so würde er das Fixum keineskalls annehmen. Bülow selbst erwähnte gelegentlich (9. 2. 75 aus London) "ich bin nun einmal ohne alle kaufmännischen Anlagen und ohne ditto Chancen,

96. Meiningen, den 12. Oftober 1881.

Trop aller neuen Hindernisse (Contradassistenseuche, Bläser-lippen und Streicherfinger desekt) sage ich Ihnen heute doch: ich will und muß können. Nubibus invitis. Belegen Sie nur l'académie des singes für die ersten günstig en Januar-tage — ich meine dreimal hintereinander, damit man sich selber und Zuhörer einspiele. ——

Meister Brahms hat sich für Montag 17. angemeldet mit neuem Clavierconcert (B dur) — —. Mehr Schrecken als Freude hierüber. Doch Schrecken hat sein Heilsames. Wir probiren sofort krampshaft Brahms' Sinsonien und Serenaden — — damit der Autor eine leidliche Meinung von uns erhalte. — Diese Unterbrechung der Beethoven-Studien hat übrigens nichts Zweckwidriges. — —

Ich hätte allerhand zu schreiben — komme aber aus dem Notentaumel — bei heftiger Grippe — — kaum zur Besinnung. — —

Schützen Sie mich vor Defizitsperspektiven! (Muß so wie so mehr an herzogliche Casse appelliren, als Anfangs glaubte. Reservecontrabassist muß herbeigeschafft werden, da chronische Kränklichkeit eines der unsrigen seine Reisesähigkeit ganz in Frage stellt.) Also bitte in Provinz un erschwinge ich wing = lich e Forderungen zu stellen. Bekanntlich ist das das einzige sichere Mittel Steuerkraft zu erhöhen!

### 97. Un Johannes Brahms.

Meiningen, Charlottenstr. 4.—11. Oktober 1881.

Verehrtester Meister!

Da ich gestern eine Privatwohnung bezogen habe, so wird es mir nicht schwer fallen, Ihnen im sächsischen Hof Zimmer

<sup>1 &</sup>quot;Desizitsperspektiven, verehrtester Herr v. Bülow, erblassen, wenn Sie in den Provinzen hier und da ein Beethoven'sches Concert spielen. Was Sie davon halten, weiß ich wohl, aber ich rapportire gewissenhaft, was man aus sehr vielen Städten mir ausdrücklich schreibt und als Wunsch zu erkennen gibt." Wolff an Bülow 13. 10. 81.

von den meinigen entfernt zu bestellen. — Nun ergeht aber meine inständigste Bitte an Sie: packen Sie in Ihren Reisekoffer Ihren ganzen Vorrath von Wohlwollen und Nachsicht. Ich habe nämlich mit meiner Kapelle sehr viel Pech gehabt. Die Ergänzungsengagements — – sind nicht sehr glänzend ausgefallen, sondern den glanzlosen Honoraren angemessen. Ferner sind gleich beim Beginne der Proben Krankheitsfälle ausgebrochen, von denen der zweier Contrabassisten zugleich als ein besonders störender betrachtet werden muß, namentlich, da der eine E-Streicher zugleich Basposaunist, was Ihr neues Clavierconcert freilich nicht touchirt, wohl aber die von mir Ihnen vorzuführen beabsichtigten Sinfonien. Sie geneigt, trot dieser eventuellen Lücken — vielleicht wirkt die gute Botschaft Ihrer Ankunft ein medizinisches Wunder sich Ihre Werke dennoch anzuhören? Auch die A dur-Serenade möchte ich Sie bitten, "perfektionniren" zu helfen. — Die Ehre, die Sie uns erweisen, hat uns bereits Neider eingetragen, von denen einzig jene mir soeben im Berliner Tageblatt begegnete Notiz stammen kann — aber wie ist die Sache in die Öffentlichfeit gedrungen? — welche ich sofort in geziemender Weise berichtigen werde. — Es hieß (ebenso perfid als lächerlich): Sie fämen hierher, um "bei mir Ihr Clavierconcert zu studiren"; ich erwidere einfach, Sie kämen her, um unsere Studien Ihrer sinfonischen Werke zu corrigiren. So, denke ich, ist der richtige Standpunkt hergestellt. Mit bestem Danke im Voraus Ihr hochachtungsvollster Bewunderer. (Mit welchem Zuge treffen Sie ein?)

98.

Meiningen, 13. Oktober 1881.

Höchstgeehrter Meister!

S. Hoheit der Herzog, welcher zur Zeit (in der Regel stets während d. Oktober) auf einem kleinen Jagdpavillon Kissel bei Liebenstein residirt, möchte gar zu gern die Freude haben, Sie kennen zu lernen. — Ich soll ihm berichten, ob Sie Montag

früh oder Nachmittags eintreffen. Er will hiernach seine Rückfehr nach Meiningen einrichten und ein Paar Tage hier zu= bringen, wie es scheint. — Sie werden gute Zimmer im sächs. Hof finden, auch erträgliche Rost, aber ein zwar neues, doch recht plebejisches Pianino. Sie schlagen mir doch nicht die ergebenste Bitte ab, Sie hier als meinen Gast betrachten zu dürfen? — Bläserstimmen zu Ihrem zweiten Clavierconcert und der Schiller'schen Nänie sind gestern von Wien eingetroffen. — Würden Sie vielleicht des großen Opfers fähig sein, auch Ihr erstes Concert einmal in einer Probe zu spielen, damit wir wissen, wie es gehen soll? In dieser kühnen Hoffnung bereite ich es vor; bezüglich des zweiten kann ich den Bläsern nur ihre Stimmen mit der Ordre, sich zu orientiren, einhändigen, da mir zu einer Vorprobe das wichtigste Requisit mangelt: "Direktionsstimme". — Aus Gewissenhaftigkeit halte ich mich für verpflichtet, Ihnen die Gewissenlosigkeit zu beichten, welche ich begangen habe, indem ich auf die beifolgende Depesche aus Marseille erwidert, die Sache sei eine Zeitungsente. denke — Publikum brauchen wir nicht bei unseren Proben; selbst der Herzog wird so diskret sein, nur dann beizuwohnen, wenn's Ihnen genehm ist. Mir ist erzählt worden, Sie hätten einst in Basel (1867) Ihre Wirthin Frau R. in die Kemenate zurückgewiesen, als Sie Herrn M. D. Walter Ihr Requiem im Manuscript vorgespielt. — Von diesem, dem Requiem, findet Montag Abend die erste Ensembleprobe von Männern und Frauen statt, zu der Sie in Ihrem Interesse höflichst außgeladen sind. 1 Ich weiß nicht, ob ich Ihnen berichtet, daß Herr Hilpert seinen durch mich angeregten Chorverein erst im September vorigen Jahres gegründet hat. Nach 13 Monaten häufig unterbrochenen Studiums Ihr Requiem aufführen zu wollen, ist eine Tollkühnheit, die nur ein Kleinstädter mit der erforderlichen Milde beurtheilen kann. Übrigens — kann sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jm Musiker-Kalender 1879 steht verzeichnet unter 11. April: "Deutsches Requiem von Brahms. Erhebender Genuß!"

gelingen. Am 20. November ist die Aufführung, und es wird viermal wöchentlich geprobt. — Entschuldigen Sie das unnütze Geplauder — Resultat von Vielgeschäftigkeit und Eilfertigkeit. — Auf baldiges Wiedersehen.

# 99. Meiningen Abends, 15. Oktober [1881]. Hochverehrter Meister!

Die Ehre Ihrer Mitwirkung ist schon verschiedene Dérangements unsererseits werth. Ich acceptire also den von Ihnen vorgeschlagenen 27. November statt des 11. December für das Brahms-Concert. 1) Trag.-Duv. 2) Neues Clavier-concert, 3) Handnvariationen, 4) C moll-Sinfonie — lettere hoffentlich unter Ihrer "persönlichen" Direktion. Paßt es Ihnen so? — In großer Cile — leider in noch so schadhaftem Gesundheitszustande, daß ich mich wieder in die horizontale Lage begeben muß.

# 100. Un Hermann Wolff, (Berlin). Meiningen, 20. Oktober 1881.

Geehrter Herr Wolff!

— Anwesenheit von Dr. Brahms füllt laufende Woche bis zum Rande. Sein neues Clavierconcert ist aller aller aller ersten Ranges, klingt wundervoll — nb. er spielt's unnachsahmlich schön — mit einer Klarheit, Präzision und Fülle, die ihm bekanntlich die "Kritik" nicht zuerkennen will, die mich aber um so mehr überrascht haben. Enfin — er hat Aller Eroberung im Sturme gemacht, auch als Dirigent der beiden Duvertüren und der kleinen Serenade für Bläser, Bratschen, Celli und Bässe, die wir auf unser Kepertoire stellen werden. —

Wir scheinen Brahms auch zu gefallen. Wenigstens spricht er sich mit ungewöhnlichem Wohlwollen und ditto Nachsicht über unseren guten Willen und Eifer aus. —

Will doch nicht vergessen, Ihnen für Ihren freundlichen Rath, "mich zu schonen", zu danken. Ihre Theilnahme an

meinem wirklich nicht beneidenswerthen Kampfe gegen innere und äußere Hemmnisse ist mir wohlthuend. Gern befolgte ich den Rath, aber — "ratire" ich nur ein paar Tage in diesem Duartale, so ist's mit allen schönen Plänen im Januar u. s. w. sutsch. Es heißt also "durch" jusqu'à extinction de chaleur naturelle.

# 101. Meiningen, 27. Oftober [1881].

Ich bin fünf Tage bettlägrig gewesen und müßte eigentlich damit fortfahren, wenn ich mich ernstlich herstellen wollte. Habe weder in der Kammermusikaufführung spielen, noch die Cherubini'sche [Krönungs-] Messe zur Einweihung der katholischen Kirche dirigiren können. Hatton und Hilpert haben mich ganz befriedigend in Beidem vertreten. Seit gestern bin ich mit Proben doppelt beschäftigt, zunächst zum ersten Concerte (Mozart) — wo ich leider unersetzlich bin. Die Sache scheint persönlich wie sachlich — schiefgehen zu wollen. Außerdem steht dieser Tage noch eine geschäftliche Überraschung bevor: Petition der Kapellisten um Erhöhung der eventuellen Reisediäten. Ich lasse die Sache herankommen und en dernier lieu natürlich Hoheit entscheiden. Aber mir ahnt — als ob alle ambitiösen Pläne doch noch scheitern könnten an den recht mannigfachen Alippen, die alle zu signalisiren, allzu weitläufig, übrigens nutlose Tintevergeudung sein würde. — —

Die Tageskosten werden sich auf 750 (nicht, wie früher ansgenommen, 550) M. belaufen. Somit werden Excurs i onen, die nur 1500 M. einbringen, auszuschließen sein.

Was denken Sie davon, Singakademie gleich für sechs Abende zu miethen? Da fielen doch gleich die Transportfrais weg. Aurz, denken Sie, ich bitte dringend, bei allen weiteren Schritten an den nervus rerum gerundarum. Der Herzog

<sup>1</sup> Der Musiker-Nalender trägt den Schmerzensruf aus den letzten Oktobertagen: "Immer entsetzlicher, die Belästigungen mehren sich in's Unglaubliche, die Arbeitshindernisse häusen sich. Ich ersticke. — Erlösung aus den gräulichen Banden! Erlösung! Erlösung!"

wird endlich übermorgen dauernd hierher übersiedeln, und es wird dadurch der höchst lästige schriftliche Verkehr mit ihm durch den expeditiveren mündlichen ersetzt. Die Krankheitsfälle in der Kapelle succediren sich chronisch: es ist als ob der Teufel im Spiele wäre. Sie können sich vorstellen, welche Arbeitserschwerung, welche unerquickliche Penelopeweberei hierdurch bewirkt wird. Ich habe das Talent, Glück zu haben, diese Saison eingebüßt. —

Deßhalb — bitte — in Aller Interesse: gehen Sie so vorssichtig als möglich vor. Ich bin leider finanziell zu abgebrannt, als daß ich — ohne Sicherheit auf pianistische Einnahmen in zweiter Winterhälfte — daran denken könnte, dem Herzoge, wie ich möchte, die für Verstärkung der Kapelle gemachten Extraaußgaben zu restituiren. Doch läßt mir dieser Gedanke keine Ruhe, und ich muß auf Mittel zur Realisirung meines sich jeden Tag krampshafter steigernden Wunsches sinnen, mich mit möglichstem Anstand auß dieser Affaire zu ziehen, mich überhaupt von Meiningen loszu — eisen (Eisen im Sinne von chaîne, nicht von glace); ich gehe hier zu Grunde, so weit dieß nicht bereits persett geworden ist.

Meister Br[ahms] hat uns viel Ehre erwiesen aber auch empsindlich im Arbeiten gestört. Die zweite Woche des Monats mußte seinen Werken ausschließlich gewidmet werden (3/4 der Kapelle verbummelt, 1/4 neu, grün, undisciplinirt), um Meiningen nicht in seinen Ohren zu blamiren; die dritte Woche verweilte er hier, jeden Tag war er in der Probe, spielte und dirigirte, dreimal dem Herzog vormusizirend. Das war nicht zu ändern; ich hatte ihm in optimistischem Taumel (Februar — Wien) die Besuchseinladung gemacht, konnte ihm keine uns besser gestegene Zeit bestimmen, sondern mußte seine Meldung resspektiren.

Er schien sich zu gefallen, sprach sich — mit abwechselnd scharfen Sarkasmen — häufig nicht blos lobend, sondern sogar entzückt aus, dinirte dreimal bei Hofe, empfing Komthurkreuz, was ihm ebenfalls zu behagen schien: wie er sich anderwärts äußert, fürchte ich beinahe zu hören, denn ich halte ihn an Genie, wie an "Herz", R. W. ebenbürtig.

Sein Besuch hat uns für's Studium seiner Werke natürlich genützt; aber es störte doch einen logischen Fortgang unster Exercitien und — genug. Sie mögen das Weitere zwischen den Zeilen lesen, was Ihnen Ihre Mittel ja erlauben. — —

Entre deux répétitions.

#### 102. Meiningen (ominöses Possessiv), ult. Oktober [1881].

Le concert c'est moi — leider. Deßhalb muß ich mit einem persönlichen Bülletin präludiren.

Also: nach vier Tagen Mozartproben versagte meine Maschine; ich mußte Generalprobe und gestriges I. Concert — zu dirigiren überlassen, dem's gelungen ist, die Sache zu ruiniren.

Zwei Ürzte — ein zweiter mir leider von Sr. Hoheit octrohirt — quälen mich zur Zeit und zwar nicht immer homophon. Darin jedoch vereinigen sie sich, mir auf acht Tage absolute Ruhe zu verschreiben; von dieser Vorschriftsbefolgung versprechen sie sich, oder mir vielmehr, entschiedene Besserung. Tritt eine solche nicht in dem Maße ein, wie es mein Geschäft ersheischt — dann wird mir der Herzog die dringend erbetene Dienstentlassung gnädigst ohne Phrase sofort "verleihen". In diesem Falle übernehme ich Ihre Auslagen auf mein Conto, suche den Claviervirtuosen wieder anzuziehen, um nach gesheilter Haut auch die Portemonnaie = Wunden zur Vernarbung zu bringen. —

Wäre ich gesund, ich erstickte unter dem Kehrichthausen un-, ja antikünstlerischer Lappalien. <sup>1</sup>

<sup>1 &</sup>quot;Mit Spannung sehe ich Ihren weiteren Mittheilungen über das Orchester entgegen. Lassen Sie mich Ihnen nur heute nochmals wiederholen, daß i ch von einem Alp befreit sein werde, wenn Sie von Meiningen befreit sind. Jede Stunde macht mir es unfaßbarer, daß sich Hans v. Bülow da herumplackt und so nothwendige Kräfte vergeudet." Wolff an B. 28. 10. 81.

103. Meiningen, 6. November [1881].

Nein, geehrter Herr Wolff, — ich spiele nicht. Tant pis wenn's ohne mein "Claviertalent" nicht zum talentvollen Saal kömmt. Wir haben einen Hofpianisten, der für die Clavierssoli mitreist. Zudem geht so ein BeethovensConcert weit besser, wenn ich das Orchester dirigire und ein Schüler von mir meine Auffassung des Clavierparts wiedergibt: dadurch kommt eine Sinfonie zu Stande, wie es eben noch nicht dagewesen ist mit dem landesüblich genialen (d. h. lüderlichen) Schlendrian, wo Solist und Dirigent jeder mehr oder minder seinem penchant nachgeht und die glücklichen Falls erzielte Einheit einem parlasmentarischen Compromiß gleicht.

Das heutige Concert erregte großen Enthusiasmus: ich habe unendlich viel auszusezen gehabt. Namentlich die Streicher waren so nüchtern, trocken, auch technisch so unreis! Es ist übrigens eine Misère mit den deutschen Geigern. Ensemblesstrich, Wärme, Geschmack ist eigentlich nur zu sinden in der belgischen und der französischen Schule. Überhaupt — das sogenannte deutsche Element in der reproduktiven Tonkunst — kann mir eigentlich gestohlen werden. Weiß der Henker, ob ich in sieben Wochen so viel zu Stande bringe, daß wir mit Ehren in Berlin bestehen.

Hoffentlich — sind's die Reichshauptstädter noch schlechter gewohnt — sonst . . . .

Nachtrag zum Eingange. Das Doppelschwißen als Dirigent und Cembalist vertrage ich in meinen Jahren nicht mehr; das überlasse ich jetzt — nothgedrungen — jüngeren Herren.

Schön wär's, Sie blieben noch am 28. November hier und hörten sich einige Beethoveniana an, als Musiker, um ein, sei es er oder entmuthigendes Gutachten über unsere Singsakademische Reife zu geben. —

Mein Plan für Berlin II. [Chclus] wäre 1) Mendelssohnsabend, 2) Brahmsabend, wo Er Concert II spielt, 3) Brahmsabend, wo Er Concert I, von mir gespielt, dirigirt. Das scheint

mir eine Jdee, für die ich, falls Sie sie praktisch heißen, Ihre diplomatische Vermittlung am 27. d. hier mit Brahms besanspruche. Brauche ich Ihnen zu erwähnen, weßhalb dieselbe meine Phantasie besonders reizt? Haute école u. s. w. Sapienti sat! Pfui!

Bezüglich Mendelssohn erbitte ich mir in acht Tagen Ihr definitives Gutdünken. Es müßte nämlich das Studium des heutigen Programms mit ebenso viel Pedanterie als Raffinement fortgesetzt werden. — —

Gibt's denn sonst gar kein gut akustisches Concertlokal in Berlin? Freilich, wo Bilse und Laube gehaust, schickt sich's nicht für uns.

In Eile — concertaufgeregt und genöthigt, für morgende Mozartprobe mit Bleifeder und Blaustift zu präludiren!

# Johannes Brahms an Ferdinand von Hiller. 1 [Oktober 81.]

Geehrtester Freund,

Allerdings sind Hanslick und ich die Rädelsführer, und allerdings mochte ich nicht gerade von Meiningen aus telegraphiren. Über meine "Bülow-Fahrten" aber denkst du wohl, wie Andre, nicht einfach genug.

Ich war in Meiningen, um vor Allem ein neues Clavierconcert in Ruhe und ohne die unbehagliche Aussicht auf ein Concert spielen

und probiren zu können.

Das kann ich sonst nirgendwo haben. Nirgendwo sonst aber hätte man es sonderbar gefunden, und hätte ich mir den größten Esel von

Musikdirektor ausgesucht.

Warum denn hier und bei B., der freisich ein sehr eigengearteter, ein sehr streitsustiger, aber doch ein geistreicher, ernster und tüchtiger Mann ist? Du mußt Dir auch vorstellen können, wie ganz eminent seine Leute eingeübt sind; kommt nun Unsereines dazu und musizirt mit ihnen, wie ihm um's Herz ist, so weiß ich nicht, wo er es vortreffslicher haben kann.

Ich versichere Dich, daß ich den Winter oft — wenn so beiläusig die Noten herauskommen und die Leute Wunder meinen, was sie

<sup>1</sup> Autograph im Besitze von Dr. Erich Prieger in Bonn.

schon gearbeitet und asuch] geleistet haben — mit Sehnsucht jener wirklich fleißigen Leute und ihrer schönen Leistungen denken werde!

Nun aber sage ich nachträglich noch meine besten Grüße und Wünsche — wir präpariren auch schon für den nächsten Jubeltag, jetzt folgen sie immer dichter.

#### 104. Un Johannes Brahms.

Meiningen, 16. November [1881].

Höchstverehrter Meister!

Das ist prächtig, daß Sie Wort halten wollen. Der Herzog wird den princeps einladen, seinem Range gemäß, d. h. im Residenzschloß zu wohnen — also im ächteren "Sächsischen Hose". Vermuthlich haben Sie zur Zeit schon das Telegramm empfangen.

Nun ein Wort über's Programm. Nach dem Gaudeamus ist der erste Satz der C moll für "unser" Publikum nicht gut möglich. Seien Sie also nicht unwirsch, daß ich die Akademische Duberküre doch nach der Sinsonie aufgestellt.

Erster Theil beginnt also mit der tragischen Duvertüre, dann B dur-Concert, endlich St. Antoni-Bariationen, damit Sie Zeit haben, sich von der Handarbeit zu erholen. Zweiter Theil C moll-Sinsonie und zum Schlusse Akademische Duvertüre. Fängt ja doch auch in Moll an, contrastirt somit gegen den Schluß der Sinsonie. — Das Requiem, an dem wir fleißigst probiren, wird nicht blos anständig, sondern sogar recht anständig gehen. — Verzeihen Sie diese kleine Kenommisterei Ihrem sehr ergebenen (leider noch immer recht unbäßlichen) Bewunderer.

### 105. Un Hermann Wolff, (Berlin).

Meiningen, den 1. December 1881.

Geehrter Herr Wolff,

- Die Beschränktheit des Concertraums wie die Erscheblichkeit unserer Kosten, deren Spezisikation Sie selbst
  - 1 Laut Programm vom 27. 11. 81 blieb es dennoch bei Brahms' Vorsschlage: erst Akademische Ouvertüre, dann Sinfonie. "Nach dem lustigen Stück läßt sich ein jedes Publikum schon gern eine Kleine Mißhandlung

vielleicht befremden dürfte, zwingen meine amtliche Verantwortslichkeit, in diesem Punkte [Freibillette] von aller herkömmlichen Liberalität abzusehen. Ich vermag Sie nur zum service de la presse zu autorisiren und muß Sie sogar ersuchen, sich hierin, wenigstens vorläufig, auf das nothwendigste Minimum zu beschränken. So lange unsere Reisespesen, Tageskosten nicht durch den Ertrag der ersten Concerte gedeckt sind, betrachte ich jedes Villet als "baar Geld" und dessen Verschenkung somit als eine Veschädigung der herzogl. Hosftasse, für welche ich persönslich nicht in der Lage bin, einstehen zu können. —

106.

2. December 1881 Abends.

— Möglich daß die M[endelssohn]'schen Stücke den Berlinern zu abgeleiert sind, obwohl wir es uns speziell zur Aufgabe gemacht haben, dieselben nicht herkömmlich zu "leiern". Enfin — entscheiden Sie. Nur lassen Sie mich Entscheidung in circa zehn Tagen wissen, damit ich der Kapelle eventuell die Revision von Mendelssohn ersparen, die Zeit anders verwenden könnte. — —

Hahdn wird gut gehen — dagegen bangt mir vor Schumann, um so mehr, als ich den Solisten unzähliche Separatauditionen widmen muß, um die schwierigen Piècen spiels und hörbar zu machen. 't is a damned business. Keine Spur von Einfällen, von Initiative bei diesen tudesques — höchstens Gelehrigkeit bei ebenso gutem als schwerfälligem Willen. Das Fleisch ist willig, aber der Geist schwach.

Können Sie mir nicht — zur Unterbreitung an Höchster Stelle (durchaus nicht überflüssig) — eine Vorveranschlagung der Vorkosten zu den Berliner Concerten aufzeichnen? Nach Ihren optimistischen Außerungen an der Tafel im Real-Sächs. Hof scheint Muthmaßung sich festgesetzt zu haben, es könne

gefallen. Noch eben in Pest hatte ich den lebhaften Eindruck, wie gut angeregt Orchester und Publikum sich in d.  $^6/_8$  stürzten!" antwortete er Bülow — "Wirklich, lassen Sie es dabei, sonst klingt die Ouvertüre wie ein schwaches d. c. des Finales."

"ein Geschäft gemacht werden". Ich heiße aber bekanntlich nicht Chronegk (scandaleux).

107. 5. December 1881 Abends.

In meinem heutigen Nachmittagsbrief habe ich einen Rechnungsfehler begangen — vermuthlich infolge Schumann' scher Synkopenindigestion — den zu rektisiziren eile. In der Stadt mit den zwei Requiems à 1400 M. können wir des großen Meisters Mitwirkung nicht zwei Abende brauchen, da uns die Mittel sehlen. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß ich's als Minimum von Anständigkeit (leider Maximum von Möglichkeit) betrachte Dr. Br[ahms] 300 M. per Abend als Reiseentschädigung zu offeriren. Das kann in Kiel nur einmal statthaben. Dars ich übrigens bitten, diese leidige (namentlich für mich, sowohl quâ Bülow als quâ Intendant) Frage Ihrerseits mit Dr. Br. schriftlich auf trockenem, geschäftlichem Wege zu ordnen und baldmöglichst. 1 — —

108. Meiningen, den 8. December 1881.

— "Populäre classische Concerte?" Nein. Populär schmeckt nach "um damit zu räumen"; außerdem hasse ich das Fremdwort im einheimischen Begriffe besonders. — —

#### 109. Un die Mutter.

Meine geliebte Mutter,

- Das Verständigste wäre, hier Alles aufzugeben, ein besseres Klima aufzusuchen, Kuhe zu haben, nur der Herstellung seiner Gesundheit zu leben. Leider ist dieses Verständige nicht auch das An ständige. Ich kann mich nämlich mit Anstand jetzt nicht aus meinen Verpflichtungen herauswinden. Der Herzog
- 1 "Wenn nicht Brahms gerade noch ein überflüssiger und extra Gefallen erwiesen werden soll, dann scheint es mir gar nicht nöthig, daß er mehr wie das zweite Concert spielt und das erste dirigirt", antwortete Wolff, der schon im September berichtet hatte: "Was Berlin anbetrifft, wo man classische Musik längst "verspielt" hat, so würde Ihnen ein Aufenthalt von zwölf Stunden beweisen, auf welch gierigen Boden Ihre Idee gefallen ist."

hat, auf meine im vorigen Jahre bewiesene Opferkraft [hin], bedeutende Opfer für Verstärkung seiner fragmentarischen Rapelle gebracht. Diese bedeutenden Opfer sind jedoch un= genügend an sich und können nur durch eine ganz aufreibende Thätigkeit meinerseits ergänzt, wirksam gemacht werden, um fünstlerische Resultate zu erreichen. Übrigens habe ich mit meinen Anwerbungen ein unaufhörliches Pech gehabt, wie im vorigen Jahre Blück. Es sind bei den beschränkten Mitteln nur junge Leute ohne Routine gekommen, denen man durch unausgesetzte Schulmeisterei selbst noch Elementares eintrichtern muß. Ich bewähre eine Geduld, Ausdauer, ein solches Gegentheil von Arbeitsscheu, daß jeder Andere — außer einem hohen Herrn, der nicht in die Küche geht, sondern sich nur ergött an dem, was man ihm servirt — mich nicht blos bewundern müßte, sondern für verrückt halten, mich zu alle dem herzugeben. Genua. — —

Heute habe ich zum ersten Male dirigiren können, ein Mendels= sohn-Concert, das recht glücklich abgelaufen ist: aber nach dem Ende (es fing um 4 Uhr an und dauerte bis 6) habe ich mich vor Abspannung hinlegen und ausruhen müssen. Um 8 Uhr habe ich mich durch Thee gestärkt, und jetzt bin ich im Stande Dir zu schreiben. Wollte Gott, ich könnte das etwas frischer und liebenswürdiger, aber ich muß mich ungeheuer schonen. Denn morgen früh um 9 Uhr gibt's Probe bis 1 Uhr, Nachmittag von 3 bis 5, Abends von 8 bis 10 mit dem Gesangverein. — — Meine Ansiedlung in diesem Neste, wo man keine Droschke hat, keinen Schneider und Schuster, die ihr Handwerk verstehen war vielleicht der allerdümmste Streich, den ich in meinem an dummen Streichen doch so überreichen Leben noch begangen Auch die über alle Maßen kostspielige Einrichtung habe. einer Wohnung<sup>1</sup> war ein Irrthum, denn der Schattenseiten jind da viel mehr als der Annehmlichkeiten. —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bülow hat damals brieflich so oft über den "Luzus einer Wohnungseinrichtung" geklagt, daß leicht der Eindruck entstehen könnte, er hätte sich

Nun, alles nachträgliche Jammern hilft nichts. Ich habe mir die Suppe eingebrockt und muß sie außessen. In der guten Freundin, des Herzogs Gemahlin, habe ich mich bei dieser Gelegenheit ebenfalls stark getäuscht. Sie — hat eigentlich nur die Komödianten im Kopfe; übrigens ist sie meistentheils unpäßlich. Der Herzog, das muß ich gleich bemerken, zieht die Musik dem Theater bedeutend vor; — er wünscht, daß die Kapelle sich im Januar in Berlin producire mit Beckhovenconcerten, wünscht, daß diese Concerte ihm, wenn möglich, (woran ich sehr zweisse) theilweise die Kosten der Kapells verstärkung einbringen. Wenn die Sache, die leider vollständig eingeleitet ist, nicht gut geht, so sehe ich meinen künstlerischen Ruf auf Sepiel. Allso heißt zurch, durch, durch! — —

Et was Erfreuliches könnte ich Dir melden. Das war vor 14 Tagen der Besuch von Brahms. — Er hat versprochen, am 27. dieses in einem hiesigen Abonnementconcerte sein nagelneues Clavierconcert zu spielen. Damit kann natürlich Meiningen und der Herzog billiger Weise renommiren. Das ist eine große Auszeichnung. —

Daß Daniela ihren Großvater nach Kom begleitet hat und ihn dort im Berein mit Frl. v. Schorn pflegt, wird Dir wohl bekannt sein. Der alte Maëstro hat es sehr nöthig, daß sich Jesmand seiner annimmt. Seine Unbehilflichkeit und körperliche (wie leider auch geistige) Schwäche ist in so hohem Grade Tag für Tag zunehmend, daß ihm ein wirkliches Malheur zustoßen könnte, wenn er sich selbst überlassen bliebe. Zudem hat ihn

eine seinen Jahren, seiner Stellung und seiner schlechten Gesundheit ansgemessene, bequeme, behagliche oder gar mit künstlerischem Geschmack gewählte Einrichtung gegönnt. Nichts wäre irrthümlicher. Die paar an sich hübschen Räume enthielten nur billige Fabrikware, alte Ladenhüter einer ärmlichen Kleinstadt, vor deren Erwerbung den in praktischen Alltagsfragen ganz Hilflosen der Beistand ersahrenerer Freunde hätte schüßen können. Dürstig, nüchtern sah es aus, ohne den leisesten Hauch einer Beziehung zu dem großen Künstler, der dort litt und arbeitete; der, so natürlich es ihm schien, bei jeder Gelegenheit Tausende für gute Zwecke herzugeben, ordentlich empört war, auch einmal für seinen persönlichen Gebrauch ein paar tausend Mark ausgeben zu müssen.

sein letzter Diener betrogen und endlich verlassen, da seine frechen Gagenerhöhungsansprüche nicht bewilligt werden konnten. Uch, es ist überall ein Jammer und ein Elend; vergeblich such ich nach einem Lichtpunkte, an dem man sich, nur zur Abwechslung, im Geiste erholen könnte! —

Gelesen habe ich nichts. Hier gibt's auch keine Buchhandlung, sonst hätte ich Dir etwas geschickt. Ich lebe hier auf einem Dorfe.

110. Meiningen, 8. December 1881.

—— Am 14. ist die letzte Kammermusiksoirée (die sechste) die ich alle habe einstudiren müssen. Vom 15. ab beschäftigen wir uns nur noch mit den Aufgaben für die Concerte in Berlin; da gibt's noch viel zu thun, aber es ist doch Alles aus dem Gröbsten herausgearbeitet, (was ich dießmal in Ermangelung eines brauchbaren Kapellmeisters Alles habe selbst besorgen müssen) und ich kann mich wieder in meinem Elemente bewegen, dem der Berseinerung. Der Höhepunkt unserer Musiksaison war, wie im vorigen Jahre die IX. Sinsonie, dießmal Brahms, der gespielt und dirigirt hat und sehr geseiert wurde. Der Herzog hat ihn vielsach ausgezeichnet, wie ich ihn darum erssucht. —— In Rom nimmt man mir diese Brahmsallianz natürlich sehr krumm; das läßt sich nicht ändern. Ich habe mein Leben lang genug für meinen verehrten Meister gewirkt, nicht immer zu persönlichem Vortheile.

Bis 3. Januar [Daten] bin ich hier vollständig gefesselt.

<sup>1</sup> An die Baronin D. schreibt Bülow (25. 10. 81): »Sous peu je serai obligé de déménager définitivement de cenéfaste Meiningen, auquel il m'est impossible de m'acclimatiser, ni de corps ni d'âme.« Und am 3. 11. 81: »Ma demeure est solitaire et froide au delà [de] toute expression; je ne vois que de crétins, je suis servi par une vieille mégère qui cuisine à l'allemande — enfin, même avec plus de santé ou moins de souffrances je ne pourrais que broyer du noir, bâtir, des cachots en Espagne'.« An Spipsweg 14. 12. 81: "Entweder mühjelig oder zum Sterben ledern ist meine hiesige Existenz — das sortwährende Kochen von Musik verdirbt Einem die Exlust daran! Und nulla dies sine repetitione dis Neujahr, und dann!" Un Frau Hillebrand 6. 12. 81: "Der Mensch lebt doch nicht allein von Drschesterproben und corrigirbedürstigen Noten (Fiedels und Tut-Noten)."

Ich darf nichts unterlassen, die Musiker bis zu bombenfester Sicherheit einzupauken — denn unser Erscheinen in der sosgenannten Reichshauptstadt ist, d. h. wird betrachtet, als ein Angriff; somit wird's nicht an Kritteleien, selbst Schmähungen sehlen. Aber der Herzog hat Ambition und glaubt an einen Sieg. Vielleicht! Glück gehört dazu, z. B. keiner der Musiker darf mir krank werden, vor Allem ich selbst nicht. Nun, wir werden sehen. —

#### 111. Un hermann Wolff, (Berlin).

Meiningen, 13. December 1881 Abends.

Bitte Eines vor Allem, mit Hamburger Matinée d. 15. Theater zu bedenken: Akustik. Die erforderlichen Ausbau-Arbeiten \*) auf der Bühne müssen natürlich vom Direktor auf eigene Rechnung besorgt werden, müssen zufriedenstellend ausfallen. Klingt unser bekanntlich nicht zahlreiches Orchester matt und mager, so gibt das ein unreparirbares Mißlingen! Ich erinnere mich, daß bei Herrn A. Kubinstein]'s Matinée im Theater der Klang—
von einem günstigen Size aus— sehr sadenscheinig war, und, wenn ich nicht irre, gab es da mehr als 10 Primviolinen, 8 Sekund= u. s. w. —

- \*) Aber wie findet sich Zeit, eine Stellprobe zu machen?
- 112. 14. December 1881 Nachm. 3 Uhr.
- Die gegenwärtige Ausfeilungsarbeit geht ziemlich glatt vor sich. Wenn ich bedenke, wie die nämlichen Leute vor zwei Monaten fidelten und tuteten! Es war eben eine solche ander-wärts unerhörte Orgie von Büffelei erforderlich.

Meine Brahmsmatinée [Clavier] soll mir Reisegeld schaffen, daß ich mir's bequem machen kann. So enthüllt sich als kolossaler Materialist Ihr [u.s.w.].

- 113. Meiningen, 21. December 1881.
- Ich habe statistische Untersuchungen angestellt und "spiele" die Stücke, welche binnen 100 (resp. 70) Jahren die geringste Zahl der Aufführungen erlebt.

| Sinfonie No. | 2. 4<br>3. 73<br>4. 63<br>5. 73<br>6. 40<br>7. 70<br>8. 55 | 2 '',<br>2 '',<br>1 '',<br>0 '', † | Duv. Lenore 2. 3. 4. Namensfeier Beihe d. H. König Stephan Prometheus Egmont | 17 mal 66 ,, 20 ,, 17 ,, ? 39 ,, † 8 ,, † 43 ,, |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Oub. Lenore  | 9. 48<br>1. 19                                             | Ď ,,                               | Coriolan                                                                     | 47 ,,                                           |

Imponire ich Ihnen? Nb. die † spielen wir besonders gut; stimmt ein — fallend. — —

### 114. Un Verleger fritz Simrock (Berlin).

Meiningen, den 4. December 1881.

Sehr geehrter Herr,

Genehmigen Sie den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes für das freundliche Wohlwollen, welches Sie mir besüglich der Leistungen der hiesigen Hofkapelle im Brahmssconcerte vom 27. November in deren Beurtheilung geäußert haben. Ich betrachte dasselbe als eine überaus schätzbare Ersmuthigung für die bevorstehende, auf Wunsch Sr. Hoheit des Herzogs zu unternehmende Excursion nach Berlin. —

Ihr gütiges Anerbieten, mir Dvořák's neue Sinfonie zur Ansicht zu senden, gestatten Sie mir wohl, vorläufig dankend abzulehnen. Die mir bis Ansang kommenden Jahres noch obliegende Orchesterschulmeisterei absorbirt meine Zeit gänzlich; außerdem fürchte ich, durch gewaltsame Versuche der Einführung neuer Eindrücke mich der Gefahr einer — Gehirnindigestion auszusețen.

Mit der Bitte, unserer Hofkapelle bei den Berliner Concerten Ihr freundliches Wohlwollen bewahren zu wollen [u.s.w.].

115. Meiningen, 18. December 1881.

— Bur Complettirung — so weit dieß möglich — der zwei Brahms-Concerte am 8. und 9. Januar beabsichtige ich Sonntag 8. eine Matinée für Brahms' Claviermusik zu geben. Die Concurrenz der Opernhausmatinée zu gleicher Stunde

beirrt mich nicht. Hie Wohlthätigkeit — dort Wohlklang= thätigfeit.

Mein Programm ist jett festgestellt, und hoffe ich, neben meinem einstigen Schüler Herrn Barth aus Potsdam damit bestehen zu können.

Sonate Op. 2. Fismoll.
 Ballade aus Op. 10, wahrscheinl.

No. 2. \*3. Bar. über ungar. Lied Op. 21 b.

\*4. Zwei Khapsobien Op. 79. \*5. Acht Clavierstücke Op. 76. 6. 15 Bar. u. Fuge Händel'sches Thema Op. 24.

Zu dieser Matinée vermag ich, als nur mir selber dafür ver= antwortlich, billets de faveur in erheblicher Anzahl (ohne Landsturmaufgebot immerhin) zu vergeben.1

Es gereicht mir [zu] großer Genugthuung, Ihnen bei dieser Gelegenheit zu sagen, daß mein Orchester in den letzten Proben bedeutende Fortschritte für den Vortrag der Handnvariationen bekundet hat. Die A dur-Serenade No. 2 (senza Violini) hoffe ich ebenfalls noch bis zu solch relativer Vollkommenheit aus= feilen zu können, daß sie sich bei Berlinern, wie bei Hamburgern und Kielern (denen ich sie gleichfalls reservire) sofort dauernd insinuirt. Betreffs des Adagio's ist diese Aufgabe etwas schwer, wenn man des Componisten Tempo durchgängig respektirt. Vom 2. Concert darf ich Sie wohl höflichst ersuchen, mir einen der ersten Abzüge zu — verehren; ich fühle mich Gottlob letter Zeit genügend "bei Fingersat", um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. —

# 116. Un Eugen Spitzweg (München). Meiningen, 22. Oktober 1881.

Lieber Freund,

Clavierstücke von R. Strsauß] haben mir gründlichst mißfallen — unreif und altklug. Lachner ist ein Chopin an Phantasie dagegen. Vermisse alle Jugend in der Erfindung. Rein Genie nach meiner innigsten Überzeugung, sondern

<sup>1</sup> Simrock hatte um eine Anzahl Freibillette für die Concerte der Meininger Kapelle in Berlin gebeten.

höchstens ein Talent, wo 60 auf's Schock gehen. Ich dränge diese Ansicht Niemandem auf, beantworte nur Deine Frage.

117. Meiningen, 19. December 1881.

— Meine Nerven sind furchtbar erregt — ich sehne mich nach der Zeit, wo ich keinen Ton hören noch sehen werde. Außer Brahms interessirt mich absolut nichts mehr — die Classiker natürlich ausgenommen.

Die ersten drei Berliner Beethoven-Concerte bereits ausverkauft. Ühnlich scheint's in Hamburg zu gehen. —

Jeden Vormittag Probe behufs Ausfeilung und Sichersstellung aller gefährlichen Stellen. — Was hinter den Coulissen spielt — davon später — mit factis, nicht mit verbis. Nb. den 20. Januar Concert in Leipzig, nur Eines. Fühlung. Versmuthliche Fortsetzung daselbst im März.

Entschuldige Müdigkeit — es ist mezza notte. Schlaf besser als mir jett zu Theil wird. Ich träume von Hornkigern, Oboensumschlägern, platzenden Quinten u.s.w.

### 118. Meiningen, 24. December 1881.

Mir ist zwar gar nicht schreibselig zu Muthe (habe mir zudem einen "Wolf", nicht Hermann, gespielt), ich muß Dir aber doch melden, daß Kiste richtig angekommen und für prompte Sens dung danken. Die vorgestrige Abendzeile betrachte als non avenue.

1 Die ersten Aussprüche über R. Strauß werden Vielen überraschend sein, da die Annahme verbreitet ist, daß Bülow's später so kraftvoll sich bekundende Sympathie für ihn von Ansang an bestand. Daß dies nicht ganz der Fall gewesen, mußte hier genau so klargelegt werden, wie B.'s Verhältniß zu allen musikalischen Erscheinungen seiner Zeit in allen Theilen dieses Werkes zum Ausdruck gekommen ist: im Dienste historischer Wahrheit und ohne jegliche Kücksicht darauf, ob einzelne von B.'s Urstheilen sich mit den Gegenwarts-Strömungen decken oder nicht, ob sein kritisches Ansehn bei der heutigen Generation dadurch steige oder sinke.

fritisches Ansehen bei der heutigen Generation dadurch steige oder sinke. Wir haben gesehen, welche Hindernisse sich durch die Überbürdung mit künstlerischer und administrativer Arbeit in B. einer unbefangenen Beurtheilung von Straußens Erstlingen entgegenstellten. Die Erinnerung an die beharrliche Feindseligkeit seines Vaters, dem als Hornist hochangesehenen Mitglied des Münchener Hoftheaterorchesters, gegen Wagner's Werke, fügte wohl der Überreizung noch ein Moment persönlicher Voreingenommensheit hinzu. Bei dieser Gelegenheit sei hervorgehoben, daß die Anforderungen

Huspacken der Herrlichkeiten, deren Aufbewahrung bei der Hypothekenbank so "schönes" (gutangewandtes natürlich) Geld gekostet hat. Tragikomödie des Daseins! Hm!

Heirathe, lieber Freund, eine wohlhabende — am besten — Wittwe, aber laß Deinen Stiefel Herr sein über ihren Pantoffel.

Ja! — Man [kann] — freilich bist Du um so viele Jahre jünger als ich, felicissime, — das Alleinsein doch auf die Dauer schwer vertragen, wie ich z. B. jett besonders merke, nachdem ich circa 100 Tage meinen Thee mit kaltem Aufschnitt solissimus einzunehmen gepflegt (oder gepflogen?). Freilich München und Meiningen — kolossaler Unterschied! Hier gibt's kein Kaffeeshaus oder Kestaurant, das mir zu besuchen möglich. Heute Abend habe ich bei Herzogs acceptirt aus Furcht vor übersmäßiger Melancholik oder Melancholera. —

an Bülow's Kraft und Bereitwilligkeit seitens seiner componirenden Zeitsgenossen in's Ungemessene gingen. So natürlich dieser permanente Ansturm sich auch aus seiner autoritativen Stellung erklärte, so litt doch seine gütige Natur nicht weniger empfindlich unter der Unmöglichkeit, ihm Stand zu halten. Schwoll dann zu Zeiten die Fluth der Manuscripte dis zur Unerträgslichkeit hoch an, so ergriff er seine Zuflucht zu Inseraten, wie z. B. auf S. 304 d. J. 1879 der N. Berl. Musikztg. oder in den Signalen No. 55 d. J. 1887:

"Nothgedrungene Erklärung.

Nachdem ich durch die Güte derjenigen Herren Componisten, welche ihre Werke in den von mir geseiteten Orchesterconcerten aufsgeführt zu haben wünschen, mit einer größeren Anzahl von Novitäten versehen worden din, als ich dis Ende saufenden Jahrhunderts zu berücksichtigen in der Lage wäre, muß ich jede fernere Musikaliensendung

von jest ab zurückweisen."

Dann versuchte er es wiederholt mit lithographirten Formularen; in den meisten Fällen jedoch blieden sie undenügt, da die berüchtigte Bülow's sche Grobheit oder Rücksichtssosigkeit nie eine überlegte war, sondern stets explosiv erfolgte. Der lette Nothwehrversuch dieser Urt stammt aus d. J. 1885, trägt als Motto die auf S. 18—19 Bd. IV variirte Stelle aus Goethe's "Wanderjahren" Cap. IV und lautet: "Ew. ohlgeboren

"Ew. ohlgeboren schwerzu rechtsertigende Beanspruchung meiner bei vorgerücktem Alter mir stets kostbarer werdenden Mußestunden bedauere ich, auch aus Mangel an für die betr. Sache erregbarem Interesse, nicht besriedigen zu können. Wohl wüßte ich jüngere Collegen zu nennen, welche sich durch Begabung, Ersahrung u. s. w. zur Ersüllung der ausgesprochenen Wünsche besser qualisizirten, doch unterlasse ich dies, um mir den Vorwurf der Uncollegialität zu ersparen."

### 119. Un hermann Wolff, (Berlin).

28. December 1881.

—— Die herzogl. Kapelle spielt schließlich doch sicherer unter meiner Führung, die — worauf ich sehr entsernt bin, mir etwas Apartes einzubilden — eine wirkungsvollere Fnssinuation der Br.[ahms']schen Werke beim Auditorium ersmöglicht. Allerdings — sollten Sie in persönlicher Leitung seitens des Componisten eine nothwendige Attraktionskraft zur Füllung des Saals voraussetzen, — so würde ich dann "mit Vergnügen" majori cedere, den Taktstock an den Componisten abgeben. ——

120. Meiningen, 31. December 1881.

Wann kann Stellprobe in der Singakademie Mittwoch Vormittag stattfinden?

Vorbedingungen: Saal gesäubert, geheizt, Instrumente ausgeladen und aufgestellt. Da nicht alle Kapellisten im Rome logiren und das plögliche Zusammentrommeln Schwierigkeiten haben könnte, möchte ich schon hier (oder in Eisenach) die Stunde siriren. 11 wohl zu zeitig? Aber 12 Uhr?

Mein schottischer 78/79 Trick ist Ihnen doch bekannt? Wäre derselbe brauchbar für Leipzig? Suffrage universel — die Hörer (zahlenden) wählen zwei Sinsonien und zwei Ouverstüren von Beethoven. Stimmenmajorität entscheidet. I., III., IV., V., VI., VII., VIII. Sinsonie (nicht II. und IX.), Ouverstüren mit Ausnahme von Lenore 2 und Ruinen von Athen.

Eulenburg ist vielleicht minervöß genug, diese Jdee mit Enthusiasmus aufzuschnappen und zu verwerthen. — —

121. ult. December 1881.

Was soll ich mit dem naiv-unverschämten Briefe des Festcommis? Beantworten etwa? Ich? Habe ich das ominöse Lokal proponirt? Zum Krauts<sup>1</sup> mit dergleichen. Behelligen Sie mich gütigst nicht auch noch mit solchen Dingen. Meine

<sup>1</sup> Scharfrichter in Berlin.

Minimum-Portion guter Laune, wie sie zu der ganzen Tournée indispensable, darf mir nicht noch mehr simitirt werden.

Ich spiele nicht — wenn ich dirigire! Ich huste (leider auch nieße) auf Alle, die das verlangen, wozu ich jeden Schein von Berechtigung bestreite! D Publikum! Babies! — —

#### 122. Un die Mutter.

Meiningen, 31. December 1881.

Meine theure Mutter,

Eine schöne, kühne Idee hatte ich: Dich zwischen Weihnachten und Neujahr auf einen Tag zu besuchen. Aber eine im letzten Concerte geholte neue starke Grippe hat die Ausführung unmöglich gemacht. In wenig Tagen beginnt nun die große Concerttournée mit der Hosffapelle in Berlin, wo wir einem entschiedenen Kampse entgegengehen, in welchem wir keine Niederlage sinden dürsen. Da habe ich jeden Tag Revisionsproben zu halten gehabt<sup>1</sup>, also keine Zeit mich zu schonen, somit keine Möglichkeit, die beabsichtigte Excursion zur That werden zu lassen. —

Ich glaube, Dir nichts Besseres als étrennes versprechen zu können, als einmal einen Besuch bei Dir mit meiner Tochter in der schönen Jahreszeit. Vielleicht erfrischt Dich diese Hoffnung auf einen Moment — was gibt es denn Besseres als Hoffnungen?

[P.S.] Könnte ich in Berlin nichts besorgen? Die Zeit ist zwar knapp, aber ein paar Stunden kann ich für Mama schon verwenden.

Aus deutschen Zeitungen über die Meininger Orchester= concerte.

"In dem Paulinischen Wort, Der Geist ist es, der les bendig macht ist der Schlüssel zum Geheimniß der überwältigensden Erfolge der Meininger zu finden." Dieser Ausspruch der Leipziger Nachrichten v. 22. 1. 82 ist das Thema, welches die deutsche

¹ »Nous sommes tous dans un grand ,excitement'. Je répète tous les jours avec ma banda, tâchant de perfectionner, de polir, de vernir, de colorer en tout sens ce que nous allons jouer.« (Un bie Baronin D. 22. 12. 81.)

Presse ihren Schilderungen des ersten Erscheinens von Bülow an der Spite des Meininger Orchesters in unzähligen Variationen zu Erunde legt. Auch die ihm nicht geneigten Stimmen in ihr spiegeln gleichsam wider Willen den tiesen Eindruck wieder. "Mit größerem Ersolge, als jüngst der Kanzler durch seinen Sohn zum Volke", sagt A. Moszkowski im Deutschen Montagsblatt v. 9. 1. 82, "ist hier Beethoven durch seinen Apostel zu einer empfänglichen Gemeinde von Musikern herabgestiegen. Ob es sich um Elegisches oder um Heiteres, ob um düster Tragisches oder weich Zersließendes handelte, überall herrschte weises Maß, richtige Vertheilung der Stärkegrade, noble Phrasirung im Einzelnen, Geschlossenheit im Ganzen; in jedem Takt steckte Stil und Charakter."

Bülow's ehemaliger Gegner aus den "Grenzboten" A. Riccius (Hbgr. Nachrichten 11.1.82) spricht von einer "Vermählung des Beethoven'schen mit dem Bülow'schen Geiste" und des letzteren "höchster Versinnlichungskraft, Empfindungs- und Schönheitsvermögen" und fährt fort: "Freilich, das als heilige Tradition hingestellte taktfeste Handhaben, die nur mechanische, aber ganz gewissenhafte Beachtung aller Vortragszeichen, die sanktionirten Zeitmaße berücksichtigt Hans von Bülow wenig und hebt sich vielleicht manchmal in seiner Souveränetät darüber hinaus; aber dieses willkürliche Verfahren wird niemals zur leichtfertigen Prahlerei und Selbstverherr-Überall tritt der strenge Dienst für den Meister entgegen. —— Und darum wird dieser Bülow'sche Beethoven ein ganz anderer, als der gewöhnlich und auch unter den besten Bedingungen gehörte; die vorgeführten bekannten, der mittleren Schaffensperiode angehörenden Orchesterwerke schienen neue zu werden. — Das Mei= ninger Orchester besitzt nur das Nothwendige, aber die gute Zusammenschulung verhindert das Übergewicht des einen Orchesterfaktors über den andern. Die Klarheit des Vortrags blieb überall gewahrt; das Forte klang kräftig, aber nicht grell und hart, das Piano stieg nicht herab zu ungesundem Säuseln, die Mittelstärke athmete Gesundheit, das Accentuiren einzelner Noten und Phrasen, das Abnehmen und Zunehmen des Tons, das Vorwärtsdrängen und Zurückhalten in der Bewegung erfolgten, als ob sie von Einem Manne ausgingen. Hans von Bülow spielt sein großes Orchester-Instrument mit derselben Virtuosität, künstlerischen Rervosität und demselben durchgeistigten Können, wie sein Clavier. — Wenn in den Solostimmen des [Tripel=] Concerts dessen Schönheit und Lieblichkeit klar wurde, so erhellte die Poesie desselben noch mehr aus der künstlerischen Auffassung des Ganzen durch den Dirigenten und durch die Art und

Weise der Behandlung der Tutti, die nun nicht mehr als bloße Ausfüllungen erscheinen, sondern einen integrirenden Theil des symphonistischen Organismus des Werkes bilden. Die Disecretion in der Begleitung, das selbständige Aussprechen des allein waltenden Orchesters, das Zusammenschmiegen beider Faktoren reizen zu höchstem Lobe." —

Die Aufführung und Wirkung der Egmont ouvertüre wird beschrieben: "Dieses klare Darlegen der Motive, die herausgeholten Contraste, die mit feinem Verständniß zuwege gebrachten Beziehungen des scharf accentuirten Mittelmotivs mit der schweren, unheilkündens den Phrase des einseitenden langsamen Sates deuteten auf den Geist

und die Poesie des Erklärers."

Über die Eroica: "An die gewohnte Vortragsweise schlossen sich enger an die Marcia funebre, die allerdings einen erhöhten Glanz erhielt durch einzelne hinein getragene, gewaltig wirkende dramatische Steigerungen, und das Scherzo, das in geforderter graciojer Leicht= füßigkeit ohne überhastete Bewegung und mit vorzüglichem und wohlthuendem Gelingen der Solostelle der Hörner im Trio vorübereilte. Im ersten Sate erquickte die klare Darlegung der thematischen Haupt= phrase, wo und in welcher Combination sie auch auftritt. Einige Rubatos in dem sanfter anklingenden Mittelmotive lassen sich annehmen und auch vertheidigen, weil sie den Reiz des Empfindungs= lebens erhöhen. Die kaum merkliche Pause nach den sechs schweren Orchesterschlägen überraschte, aber verlette nicht. Das Finale war eine Prachtleistung; in seinen Anfängen, in der allmäligen Ausweitung zu einem gesanglichen Thema, in den wunderbaren Combinationen, die auf den höchsten Gipfel der Leidenschaftlichkeit hinauf= klimmen und sich darauf wieder bis in die innersten Tiefen der Seele versenken, spürte man, wie Bülow seinen Beethoven ausgeforscht hat und wie sehr ihm daran gelegen war, ihm die höchste Verherrlichung angedeihen zu lassen."

Sehr häufig wird diese Bülow'sche Kunst der Steigerung en hervorgehoben. So zwei Jahre später in Wien (N. W. Tagblatt 21. 11. 84): "Die Steigerung, zu der sich die Meininger in der CmollSin son i e emporarbeiteten, war ganz merkwürdig und imposant, wie es überhaupt zu den interessantesten Momenten gehört, wenn Bülow ein Thema gewissermaßen bei seiner Wurzel packt und es vor unseren Sinnen allmälig emporhebt dis zu seiner höchsten Spike."

Eine andere Wiener Stimme (Abendpost November 84) sagt: "Der Allegro-Satz der Eg mont = Duvertüre wurde von Bülow in klar gegeneinander gestelltem zweisachen Zeitmaße aufgeführt. Nach

dem schnelleren (aber auch langsamer als sonst üblich gespielten) Hauptsate in F moll staute Bülow in den mit dröhnender Wucht sich aufbäumenden As dur- und Des dur-Accorden das Tempo, und zwar zu kolossaler dramatischer Wirkung. Daß die weichen Terzen der Holdssläfer, welche in A dur dem harten Troze der Streicher antworten, durch das verlangsamte Zeitmaß zu so schönem seelischen Ausdrucke gebracht werden konnten, war eine entzückende Folge des zurückgehaltenen Tempo. Eine ganz zauberische Wirkung erzielte Bülow in den letzten Takten des Dreiviertelsatzes, bevor der triumphatorische Schlußsatz mit dem Wirbel der Pauke anhebt. Hier verstand Bülow durch ein Ritartando und durch die wunderbare Beseelung des Tones in den langgehaltenen Accorden der Holzbläser, deren letzter in C dur so geheimnißvoll in das C der siegreich beginnenden Geigen hinüber verklang, einen Schatz zu heben, der bisher im Vers

borgenen geruht hatte."

"Jetzt, wo das fertige Werk uns gegenübertritt" (Berl. Cour. 5. 1. 82) "erinnert freilich nichts an den mühseligen Weg, den Bülow und seine Musiker schwer durchmessen mußten, ehe sie erreichen konnten, was ihre Leistungen uns jetzt darbieten. — Das Concert begann mit der Coriolanouvertüre, es brachte alsdann die Cdur-Sinfonie, die Egmontouvertüre und die A dur-Sinfonie. — Das Innerste dieser Kunstwerke wird uns durch eine Ausführung wie die gestrige enthüllt; ihr ganzes Wesen wird in eine andere Beleuchtung gerückt, und überall entdecken wir Schönheiten, Gigenthümlichkeiten, die wir bisher nicht kannten; was früher aus ihnen wie verheißungs= volle Ahnung zu uns sprach, das wird plöglich entzückende Gewißheit. Diese Feinheit der Nüancen, die sorgfältige dynamische Schattirung, der innige Zusammenklang der Instrumente, diese vollendete Präcision, diese völlige Überwindung alles Handwerksmäßigen, dieser Wohlklang, diese Zartheit im Piano — übten eine völlig berauschende Wirkung auf das Publikum aus. Wenn wir aus der prächtigen Gesammtleistung einzelne besonders markante Vorzüge hervorheben wollen, so mussen wir betonen, daß die Cdur-Sinfonie, die uns früher nie als ganz vollgiltiger Beethoven erschien, in dieser Wiedergabe einen entzückenden Eindruck machte; ja ganz besonders möchte die Art und Weise zu erwähnen sein, in der die Einseitung zum Finale gespielt wurde. Während der Intrade läßt B. den Taktstock ruhen; er kann's, denn in entzückendem Einklang wird dieselbe von den [4] ersten Geigen ausgeführt."

Der Vortrag dieser Sinfonie gestaltete sich zu einem der schönsten Triumphe der Meininger. "Da ist kein Pünktchen, kein Bogenstrich,

der nicht auf's Gewissenhafteste zu Gehör gebracht wird" (Die Post, 6. 1. 82): "mit philologischem Spürsinn werden die feinsten Nüancen aus den todten Buchstaben der Partitur in's Leben erweckt. Der fugirte Eingang des Andante aus der ersten Sinfonie war ein wahres Meisterstück des Vortrags, ebenso die kurze Einleitung zum Finale — —, die genau nach Beethoven's Vortragszeichen ausge= führten, dynamischen Schattirungen entlockten dem Publikum laute Rufe des Entzückens." "Höchst humoristisch" nennt das Deutsche Tage= blatt 6.1. diese Wirkung; "aber warum soll man bei Beethoven nicht auch einmal lachen?" "Ein musikalisches Meisterstück, wie wir Alle es noch nie gehört hatten. Ein nur halb unterdrückter Ausruf des Staunens ging dabei durch den Saal." (Nordd. Allgem. "Ein Kabinetsstück von Ausführungskunst" (Berl. 8. 1. 82.) Fremdenbl. 6. 1. 82). "Wie reizend in der I. Sinfonie im Trio des Scherzo die Holzbläser in ihren Cdur-Accorden plötslich diminuirten, gleichsam den Achteln der Streicher das Wort ertheilend" (Wiener Abendpost November 1884). "Ein Ausfeilen jeder Einzelstelle bis zur Spikenfeinheit" hebt H. Ehrlich (Berliner Tagebl. 6. 1. 82) hervor, "den erstaunlichen Tonfärbungs-Sinn des Dirigenten. — — Einige Momente waren überraschend schön herausgedacht, wie z. B. das kleine singende Ritardando in der Coriolan Duvertüre vor dem jedesmaligen Eintritte des Mittelthemas, das prächtige Hervortreten der Bässe am Ende des 1. Sakes der Siebenten, wo Beethoven einige Noten des Themas so tief liegend ertönen und von den Flöten und Violinen oben beantworten läßt, das glänzende Crescendo ebendaselbst im Trio des Scherzo, nach welchem die breite feierliche Haltung der Trompeten eine blendende Wirkung erzeugte."

Man freut sich, wie später in Wien, die Coriolan ouvertüre in einem pathetischeren Tempo zu hören. "Anstatt der gewohnten Eile der Streicher hörten wir zum ersten Male die Achtel des Hauptmotives in dem erhabenen Schritte der Tragik einherwandeln und nicht — wie üblich — daherlaufen. — Noch eine — allerdings bereits von dem Florentiner Quartette geübte — Neuerung hat Bülow einsgeführt: er wieder holt nicht die ersten Theile der ersten und letzten Sinsoniesäte. Eine gute Folge hat diese Emancipation von alter Form entschieden; es läßt sich nämlich nicht läugnen, daß durch den Wegfall der Repetition die Säte gedrungener, frischer wirken"

(Wien, Abendpost November 1884).

Auch die Bressauer Ztg. (28. 3. 82) sieht die Coriolan = ouvertüre als ein Beispiel an "mit wie großem Erfolg Bülow selbst an Stellen, welche scheinbar unübersteigliche Schwierigkeiten bieten,

eingreift, um der Joee des Componisten gerecht zu werden. Clarienette und Oboe haben dort einmal mitten in einem zum Fortissino gesteigerten großen Crescendo des Streichorchesters eine melodische Phrase mit klagendem Ausdruck höchst eindringlich zu bringen, und erreichen dieß in der That durch eine außergewöhnlich volle Tonegebung, ohne daß die Färbung des Streichorchesters um einen Gradschwächer, als verlangt ist, schattirt erscheint. Die Duvertüre zu Kön i g Stephan möchte das Virtuosenstück des Orchesters an diesem Abend genannt werden dürsen. Wenn auf eine Nummer, so paßt auf diese zur Charakterisierung des Vortrags das Epitheton "brillant". Ein Glanz, eine Verve ohne Gleichen umstrahlte und durchzuckte dies allerdings besonders prächtig instrumentirte Stück."

Auch A. Blaßmann in der Dresdner Ztg. (17.3.82) sagt: "Ich habe die König Stephan Duvertüre in dieser feurigen Auffassung und dabei präcisesten Wiedergabe noch nicht spielen hören; sie glich einem zeither lethargischen und nun vom langen Schlaf erwachten, neu und frisch auslebenden Menschen." Das Leipziger Tagebl. (22. 1. 1882) bemerkt, diese Duvertüre müsse "sehr schwer sein, machte sich aber ganz prächtig, so daß man nicht begreisen kann,

warum das Werk im Gewandhause so lange geruht hat."

Die oben citirte Breslauer Ztg. hebt hervor, "wie doch alle Musik, und gerade die innigsten Beisen Beethoven's, auf den Urquell aller melodischen Laute, auf die herrliche Menschenstimme zurückzuführen sei. Daß Bülow jeder Spur davon in des Meisters Werken so eifrig horchend nachgeht und seinen Instrumenten den Beethoven'schen Singeton so trefflich zu entlocken versteht, das macht gewiß einen Hauptreiz seines Vortrages aus. Die große Leonoren-Duvertüre war der gewaltige Abschluß des nun seit vorgestern der Breslauer Musikgeschichte angehörenden Beethoven-Cyclus der Meininger. — — Wie wohlberechnend Bülow zu Werke geht, bewies die subtil vorbereitete Steigerung der berühmten Geigen-Unisonostelle; hier besorgten erst zwei der Herren Violinisten die Anfangstakte, schlossen sich dann weitere zwei an und so fort, bis die ganze Masse der Streicher eingegriffen hatte und der Strom bis zur Hochfluth angewachsen war. Die bekannte Trompeten-Fanfare läßt Bülow nicht außerhalb des Saales sondern aus dem Orchester blasen, und zwar das erste Mal mit zu Boden gekehrtem Schalltrichter, wodurch der Effekt der Ferne fast erreicht wird, die Wiederholung offen und frei."

Ein Bremer Berichterstatter fand das Trompetensignal "rascher, fecker, weniger sentimental als wir es gewohnt sind", und rühmt

den Meininger Künstler, daß er es jedesmal "in einem Uthem" gegeben habe. Die Wiener "Presse" (4. 12. 84) schildert: "Was Undere unbeachtet beiseite gelassen, glaubt er umso nachdrücklicher restituiren zu müssen. Einige Stellen, deren Ausführbarkeit wir bezweifelten, haben wir von seinem Orchester überhaupt zum ersten Male klar und deutlich gehört, so, um nur zwei Beispiele zu erwähnen, die fünfte Wiederholung des Hauptthemas im Andante der Beethoven'= schen Cmoll-Sinfonie, wo die Bässe in Zweiunddreißigsteln die Melodie führen, während sämmtliche andere Instrumente in stark be= tonten Sechzehntelschlägen begleiten, und den fühnen Contrapunkt, mit welchem Brahms seine F dur-Sinsonie beginnt. Ganz in seinem Element ist Bülow im Romantischen und Humoristischen. Duvertüren zu "Freischütz" (Weber), "Corfar" (Berlioz) und "Faust" (Wagner) kann man nicht lebendiger, ausdrucksvoller und natürlicher wünschen; sie sahen aus wie transparente, illuminirte Stereoskop= bilder. Beethoven's achte und die schnellen Sätze seiner I. Sinfonie athmeten eine Frische, Ursprünglichkeit und Laune, die Alles mit sich fortriß. Aber auch im ausgelassensten Übermuth vergaß der Dirigent seines Lehramtes nicht. Die pizzicato ausgeführte zweite Violin= stimme im Allegretto scherzando der achten Sinfonie machte ein so pfiffiges Gesicht, als wollte sie dem Zuhörer sagen: Du hast mich bisher für eine bloße harmonische Figur gehalten, Du siehst: ich bin mehr als ich scheine! Und bei dem folgenden Sate wurde die Überschrift tempo di minuetto dreimal unterstrichen. Wie sollten auch Hörner und Trompeten am Schlusse des Menuett ihr gravitätisches Ansehen behaupten, wenn das Tempo überstürzt würde? Ein außgestreckter Finger wies dabei auf Analogien in der Es dur-Sonate Op. 31 und im Es dur-Trio Op. 70 hin."

"Noch nie dürfte ein Orchester in dem Sinne der Polhphonie seine Aufgabe so erfaßt und dem Zuhörer so klar dargelegt haben als dieses Meininger es thut", sagt Sigismund Blumner (Dresdner Ztg. 20. 4. 81) bei Gelegenheit der IX. Sinsonie in Meiningen. "War es doch dem Zuhörer, als sei sein geistiges Auge plößlich mit einem Fernglas versehen, durch das eine fern im Nebel liegende großartige Landschaft bis in die kleinsten Theile vollkommen erkennbar würde, ihn erfreute, mit Grausen erfüllte, und wieder entzückte, und doch zugleich als Ein, vollständig harmonisches Bild auf seine Seele

wirkte. — — Ein Blick in die Ewigkeit", schließt der Bericht.

Nordd. Allgem. 6. 1. 82: "Die feinsinnige Behandlung des Tempos, das sich so viel als möglich und ohne die Einheit des Ganzen zu zerstören, dem Charakter der jedesmaligen

melodischen Figur anzuschmiegen sucht", damit wird u. A. erklärt, warum unter Bülow in dem altbekannten Beethoven so vieles als gänzlich neu wirke. "Er vergist es nie, daß er kein Metronom ist, sondern ein lebendiger Führer, und die Compositionen ein Organis= mus, dessen Puls bald beschleunigter, bald verlangsamt, bald voller,

bald leichter flopft."

Die Wiener Abendpost Ende November 1884 sagt: "Daß Beetshoven selbst mit souverainster Freiheit seine eigenen Werke auf dem Claviere vorgetragen und am Dirigentenpulte geleitet hat, ist durch das Zeugniß der vertrauenswürdigsten Zeitgenossen zur Kraft einer historischen Wahrheit erhärtet. Es nütt daher dem musikalischen Philister nichts, wenn er in seiner beschränkten Empfindung, welche in dem Kapellmeister nur den Uhrpendel und in dem Tonwerke ledigslich eine Anzahl von so und so viel Takten erblickt, ein lautes Wehzgeschrei über den Frevel Bülow's austimmt. — Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit ist das verlangsamte Zeitmaß, in welchem Bülow die Allegro-Sätze der Beethoven'schen Werke auszuführen psilegt."

Auch den Paussen, wie die Scheidezeichen für die Rusik eine ähnliche Bedeutung haben, wie die Scheidezeichen für die Rede", ließe die Kapelle "die sorgfältigste Beachtung angedeihen", sagt die Nationalztg. (6. 1. 82) und schildert weiter: "Stets wogte dem Ohr die frischeste Fluth geistigen Lebens entgegen, nirgends wurde es gelangweilt und geärgert durch jene Kälte und Starrheit, durch jenes die verschiedenen Individualitäten des Orchesters wie Orgelregister behandelnde Ableiern, darin sich Routine und Schlendrian so sehr zu gefallen pflegen. Wie B. am Clavier das innerste Nervengeslecht jeder Composition, die fünstlichsten und geheinnisvollsten thematischen Verschlingungen sinns

fällig bloßlegt, nicht anders seine Kapelle."

Vonner Tageblatt 25. 11. 85: "Ein großer Jemand hat einmal gesagt: der Rhythmus sei die Seele der Musik; ist dem so, dann ist das Bülow-Orchester der Körper, der diese Seele in all ihren wechselnden Erscheinungsformen zu schönem, erquickendem und erhebendem Ausdruck bringt. —— Das Verdienst, diesem Körper den Gebrauch seiner Glieder gelehrt und ihn zu einer einzig dastehenden, idealen, sascinirenden Individualität erhoben zu haben, muß einzig und allein Bülow zugeschrieben werden. Es ist nicht das schlechteste dieses kühnen, tapferen Musik-Strategen."

"Da fehlt nichts, nichts!" sagt die Freiburger Morgenztg. 10. 11. 84: "Jedes einzelne Instrument als solches leistet Niegehörtes, Unvergleichliches auch an den kiplichsten Passagen. Da klingen zehn erste Geigen in der höchsten chromatischen Skala, im flüchtigsten Staccatogang jeden Augenblick wie eine, um keine Schwebung differirend was Reinheit oder Takt anlangt, da springt keinem ein Ton über auf der G-Saite, die in einem Gange von unten bis ins C in Anspruch genommen wird — der Musiker weiß, was das heißt, für zehn G-Saiten. Wie rein ist allenthalben die Intonation, wie wunderbar ist das Piano der Blechbläser, wie weich und rund der Ton der Bässe — kein Instrument dominirt unzeitgemäß, und doch ist jedes jeden Augenblick in voller Deutlichkeit hörbar, erhebt sich, wo der Dirigent es wünscht, zur unglaublichsten Steigerung seiner Traggewalt, von der schneidendsten Energie der Geigen bis zum zers

springendsten Fortissimo der Lauken und Trommeln."

Die ins Einzelne gehende Beschreibung der neun ersten Berliner Concerte — 6 Beethoven, 2 Brahms, 1 Mendelssohn — wie wir sie in den damaligen Zeitungen vorfinden, hier wiederzugeben ist un= möglich. Wer musikalische Wunderthaten nicht selbst erlebt hat, wird durch Worte doch nur eine schwache Vorstellung von ihnen bekommen. Ja, solche Zusammenstellungen von Superlativen haben sogar leicht etwas Ermüdendes, ohne auch nur einen Schimmer Dessen heraufzubeschwören, was in der Erinnerung des Ohrenzeugen noch nach Kahren freudig nachzittert. Immerhin ist aus der Genauigkeit, mit welcher auch der Außerlichkeiten gedacht wurde, der Grad der Wirs kungen nach allen Richtungen hin zu entnehmen. So schildert Th. Rrause (Tribüne 6. 1. 82) den ersten optischen Eindruck: "Natürlich dirigirt der größte Gedächtnißvirtuose Alles auswendig. Auf dem Bulte liegt nur der Hut, die lette Fessel für den scharf gezeichneten, etwas eckigen, geistvollen Kopf. Plötslich, ohne hörbares Avertissement, blitt der weiße Takkkock auf, ruht einen Moment in der Luft und hat die elektrische Kette mit dem Orchester geschlossen. — Reben schwarzen, mit Gold hübsch verzierten Pulten liegen die Reserveinstrumente. Eine platende Saite entschuldigt den Musiker nur so lange, als er nöthig hat, ein anderes, fertiggestimmtes Instrument zu ergreifen. — — Über jedes Musiktück gibt das Programm durch vollständige Überschrift, Opus- und Jahreszahl, Überschrift oder Tempo der einzelnen Sätze u. s. w. in dankenswerther, bei uns oft vermißter Weise ausführlich Kunde."

Breslauer Ztg. 28. 3. 82: "Das Meininger Orchester spielt stehen bei eine Einrichtung, welche der energischen Handhabung der Instrumente und somit der Tonerzeugung nur förderlich ist. Der gesättigte Ton und die wuchtigen Accente, welche eine Beethoven'sche Symphonie verlangt, sind von einem sizenden, kleineren Orchester

bedeutend schwerer herauszubringen. Und die Steigerung in der Tongebung ist es gerade, wodurch die Bülow'sche Schaar so große Wirkungen erreicht, wie sie z. B. das Finale der A dur-Sinsonie in stetig vom einsachen bis zum dreisachen Forte anwachsenden Perioden wahrhaft sturmartig über die Zuhörer ergehen ließ."

Dresdner Ztg. 7. 12. 84: "Er handhabt den Stab selten lange in regelmäßiger Bewegung, bald gibt er nur den ersten Takttheil an, bald durchschneidet er, um alle Kraft zu entsesseln, mit beiden Armen die Luft; hier scheint die Gestalt mit dem weit außholenden Crescendo zu wachsen, dort duckt sie sich, ironisch lächelnd, nieder oder begibt sich — wie beim Schlusse der Cmoll=Sinsonie von Beethoven — völlig der Direktion und tritt mitten in's Orchester, um voll stiller Genugthuung den fest gefügten, von seinem Geist beseelten Organismus zu beobachten, dem leisesten Pulsschlag des Orchesters zu lauschen."

Neue Freie Presse 28. 11. 84 (Hanslick): "Ein erfinderischer und experimentirender Geist, hat Bülow auch in seinem Orchester wirksame Neuerungen eingeführt, die anderen Dirigenten nicht einsallen. Dahin gehören die fünfsaitigen Contrabis, welche das tiefe C geben, während die üblichen viersaitigen bekanntlich nur dis in's E hinabreichen;" [anderwärts heißt es: "Mancher wird mit Erstaunen im Adagio der IX. Sinsonie das tiefe Des vernommen haben."] "ferner die sogenannten Ritter'schen Alt oviolen, diese an Tonssille übertressen Baue als die gewöhnlichen Bratschen, diese an Tonssille übertressen und den allzu weiten Abstand dieser Geigenklasse von den Violoncells vermindern; schließlich die chromatischen

<sup>1</sup> An den Erfinder, C. Otho in Leidzig, hatte Bülow folgenden im "Clavier-Lehrer" 15. 3. 1881 abgedruckten Brief geschrieben: "Durch Ihre Erfindung eines fünfsaitigen Contradasses C, E, A, D, G sind Sie in meinen Augen ein Wohlthäter der musikalischen Menschheit geworden, jedenfalls derjenigen Dirigenten, denen daran gelegen ist, z. B. vor Allem Beethoven's Sinsonien in vollkommener Treue gegen den Geist (somit auch gegen dessen sinnliches Merkmal, den Buchstaden) ihres Schöpfers zu reproduziren. Das vorzügliche Inftrument, welches Sie mir geliesert haben, hat sich durch seinen ungewöhnlichen Wohlklang, sowie durch seine Tonsülle den ungetheiltesten Beisall erworden, außerdem hat sich seine Construktion als so praktisch erwiesen, daß Herr Kammermusiker Ebert hier nach mehrwöchentlicher Einsübung schon im Stande gewesen ist, dasselbe öffentlich mit Sicherheit zu spielen. Jedes auf künstlerische Respektabilität Anspruch erhebende Orchester sollte es sich nach meiner Ansicht angelegen sein lassen, von Ihrer sinnreichen Ersindung nach Kräften Gewinn zu ziehen. Mit meinem freudigen Glückwunsche zu derselben verbinde ich den Ausdruck meiner aufrichtigen Hochsachtung."

Pauken, welche während des Spiels durch einen Pedaltritt sofort umgestimmt werden können." M. Kalbeck (Presse, 27. 11. 84) erstäutert: "so, daß der Pauker die ganze Skala schnell hintereinander anschlagen kann. Im ersten Saze der Beethoven'schen Cdurscinfonie erwies das Instrument seinen neuen Humor, und der Zushörer machte ein verblüfftes Gesicht. Beethoven würde an mancher Fortissimostelle seiner Sinsonien die Pauken haben mitgehen lassen, wenn die Harmonie, oder vielmehr die Widerspenstigkeit des schwer umzustimmenden Instruments es ihm erlaubt hätte." Ühnlich besrichtet die Württemberg'sche Landesztg. v. 17. 1. 84 und seufzt in demselben Artisel: "Bülow ist schon oft ein musikalischer Autokraten auf dem Gebiete unserer Kunst hätten, d. h. solcher Autokraten, die von dem stählernen, gesunden Geiste Bülow's sind. — Sinsolcher Künstler vermag die Verke unserer Meister wahrhaft

populär zu machen."

"Fleißig sein, Proben halten, nicht auf eitlen Künstlerstolz pochen!" mahnt die Straßburger Post 8. 11. 84. "Und wenn die deutschen Kapellmeister auch nicht sämmtlich Bülows sein können, ihm nachzufolgen sollen sie doch trachten. Wie haspeln sich doch manche unserer Rapellmeister bei den sogenannten "schwierigen Einsätzen' ab; gerade an solchen Stellen steht Bülow ruhig da, hebt kaum den Stab und beherrscht mit einem Blick mehr, als die anderen mit zwei Händen, von denen jeder Finger einen Taktstock darstellen möchte!" Dagegen meint der Bremer Courier (14. 3. 82): "Man lege aber der Mehrzahl von Proben und den technischen Hülfsmitteln, die dem Orchester in einigen neu construirten Instrumenten zur Verfügung stehen, auch nicht allzu viel Gewicht bei! Mehr und mehr tritt es zu Tage, daß Alles ohne eine Inspiration, wie sie Bülow dem Corps einzuflößen vermag, nur todtes Material sein würde. Durch sein emi= nentes Direktionstalent fördert er Schätze zu Tage, die man am Lichte zu begrüßen kaum mehr gehofft hatte, die man höchstens noch in der Phantasie hegte. Schon die Art und Weise, wie er den Takkstock führt, gibt davon in gewissem Sinne öffentlich Zeugniß. dirigirt ungemein beweglich und folgt der Tonfluth mit dem ganzen Körper. Nun weiß man, welch' große Gefahr darin liegt. — Aber bei Bülow wird die Beweglichkeit zum größten Vorzug, und man ist faum einmal versucht, über ein Allzuviel zu läch eln. Er verfügt über hunderterlei Nüancen, für den charakteristischen Tonausdruck die bezeichnende Geste zu finden. Auf das Sprechendste illustrirt er alle Einzelheiten des Orchesterwerks, und schließt man von dieser

bewunderungswürdigen Reichhaltigkeit der Mittel zurück, so begreift man, wie sehr er im Stande sein ntuß, seinen Musikern den Geist der darzustellenden Schöpfungen zu erschließen. Es kommt bei dieser Cardinalkunst schließlich wenig darauf an, ob man mit dem Dirigenten über diese Fermate oder jenes Ritardando zu rechten hat; er gibt in der That manchmal Grund zu berechtigter Opposition; hie und da wird die Intention allzu absichtsvoll markirt — aber er besitzt das A und D seiner Kunst."

Ühnlich scheint der schon einmal citirte Bonner Enthusiast zu denken, der sogar versichert, 25. 11. 85: "Man brauchte gar nicht hören zu können — selbst für einen tauben Musiksreund müßte der Anblick der Thätigkeit dieser Elitetruppe ein Hochgenuß sein. Dieses einheitliche, wie von einer elektrischen Strömung geleitete Auf- und Abbewegen der Bogen, diese gleichmäßige, dem Auftreten eines kampsbereiten Kriegercorps vergleichbare, unisorme Haltung und Costümirung der Musiktruppen — dazu der geschneidige, keck gesührte, einer Damascenerklinge gleichende Taktirstock und die commandowortsathmende Geberdensprache des Dirigenten — wirklich, die Genüsse, die man bei diesem Orchester empfängt, müßten selbst den bloßen Zusschauer begeistern." <sup>1</sup>

Indeß wird auch wiederholt der Bescheiden heit rühmend gedacht, womit der Dirigent zurücktrete (z. B. Prager Tagbl. 4. 12. 84). Seine Arbeit, die so recht eigentlich das Hirn des Ganzen ist, bleibe dem Publikum verborgen. "Und darum liegt auch eine sehr seine Fronie in dem Gestus, mit dem er den Beifall des Publikums seinem Orchester zuweist" (Weserztg. 12. 3. 85). Doch wird die Zurückhaltung mitunter auch anders ausgelegt: "Eine gewisse Sitelkeit ist es unbestritten, wenn Bülow, auf die unwandelbare Festigkeit seines Orchesters pochend, gerade in jenen Stellen, wo sonst die Kapellmeister Kraft und Ausmerksamkeit verdoppeln müssen, den Taktirstab ganz sinken läßt und sich gegen die Zuhörer wendet, als wollte er sagen: "Seht, so haben wir studirt!" Dieser Bemerkung läßt die Prager Politik (9. 12. 84) solgende hübsche Schilderung vorangehen: "Man sieht es ihm an, wie er als

<sup>1</sup> Was hier klingt wie eine Übertreibung, wird von der Herausgeberin absichtlich eingefügt, weil es ihr selbst stets unbegreislich war, wie man diese einzig beredte Mienen- und Geberdensprache Bülow's beim Dirigiren — man erinnere sich z. B. der humoristischen Momente bei Hahdn — als etwas Außerliches hat aufsassen können, während es nur der durchaus unwillkürliche Reslex der starken inneren Empfindung war, die dann auch diese unversgleichlich anstedenden Wirkungen auf die Zuhörer hervorzurusen pflegte.

Dirigent eines Werkes dieses mit genießt. Wenn jetzt gleichsam jede Fiber des Mannes das Forte der Kraftstellen gebietet und sein Taktirstab die Accente gleichsam aus den Instrumenten hervorholt, so horcht schon im nächsten Augenblicke die über das Pult gebückte Gestalt gierig auf den Gesang eines Blasinstrumentes, und gleich darauf zeigt die lächelnde Miene seine Freude über die schönen, mit tadelloser Keinheit und Schönheit von einer Stimme auf die andere

sich übertragenden Smitationen."

Gleich nach dem ersten Erscheinen in Berlin sehlte es nicht an laut geäußerten Wünschen. "Bielleicht gibt dieser Ersolg gewissen Kreisen Beranlassung, dem großen Dirigenten ein anderes Pult anzuweisen wie in Meiningen. Wir brauchen uns wohl nicht erst deutlicher auszudrücken." (Berl. Ztg. 6. 1. 82). Gustav Engel in der Vossischen Ztg. 8. 1. 82 beklagt, daß die kgl. Kapelle unter Taubert ihre Sinsonie-Abende mühsam dem strengen Alltagsdienst abringen müsse. "Da regen denn solche Heldenthaten wie H. v. B. sie mit einer aus bescheidenen Kräften bestehenden, fast nur in den Blechinstrumenten vollständig befriedigend versehenen Kapelle verrichtet, dazu an, darüber nachzudenken, ob sich nicht ein Modus ersinnen ließe, den vielfältigen Ansprüchen des Tages und den idealsten Forderungen der Kunst in gleichem Maße zu genügen."

"Das Résum in der Bülow'schen Beethovenconcerte" sagt E. E. Taubert in der Post (6. 1. 82) "wird für einen verständnißvollen Zuhörer das sein, daß ihm die Ausführung der gehörten Drchesterstücke als Maßstab für alle solgenden gelten wird, gerade wie es bereits in der That mit den von Bülow gehörten Claviersonaten der Fall ist. Möglich, daß ein Künstler einmal die eine oder die andere Stelle mit etwas mehr sinnlichem Reize, mit mehr Klangphantasie vortragen kann: im Hindlick auf den Totaleindruck ist mit der Auffassung Bülow's, welche eigene geistige Schärfe mit den Resultaten der Liszt-Wagner'schen Schulung verbindet, der einzig richtige Weg gegeben, auf dem der wahre Stil für eine würdige Vorsührung unserer

Klassiker gefunden werden muß."

"Die in der Stille der thüringischen Residenz gewonnenen Resultate" (A. Moszkowski, Deutsches Montagsblatt 9. 1. 82) "haben durch ihr Ertönen in unserer Mitte bei Laien und Kennern, in Publikum und Presse, ein Echo geweckt, welches noch lange nach dem Verklingen dieser Orchesterconcerte hallen wird, sie haben uns ein reiches Maß edlen und nachhaltigen Genusses geboten und werden sich durch die Fülle der gegebenen Anregungen zweiselsohne als folgenschwer erweisen. Seit längerer Zeit schon stellte sich unser Concerttreiben

unter dem Bilde eines der Stagnirung zustrebenden Gewässers dar; wie mit einem neptunischen Dreizack hat Hans v. Bülow mit seinem Taktstock die ebene Fläche aufgerührt und eine wogende Brandung herausbeschworen, die sich, wie wir hoffen, nicht allzubald wieder glätten wird."

### 123. Un George Davidsohn (Berlin).

Riel, 13. Januar 1882.

Verehrtester Herr!

Mißverständnisse zwischen uns — oder vielmehr eine Verstennung meiner Ihrerseits — würde mir sehr nahe gehen, weil ich Ihnen so herzlich dankbar ergeben bin für Ihre mir stets — in angustis (wie auch in faustis) so reich bewährte treue beständige = beiständige Theilnahme.

Erlauben Sie mir eine Ab bahnung dieser Mißverständnisse zu versuchen.

Hat Ihnen unser unvergeßlicher gemeinsamer Freund Tausig niemals seine Verehrung für Brahms' Genius offenbart? Fragen Sie — die excellente Excellenz [Gräfin Schleinitz]: sie wird Ihnen bestätigen, wie sein edles Künstlerherz — nicht getheilt war, sondern doppelt schlug für diesenigen beiden größten "Hirnbesitzer" (mit Beethoven zu reden) unter den Tonkünstlern dieses Säculums, welche vor zehn Jahren circa vom Capitel des Maximiliansordens gleichzeitig zu Rittern geschlagen worden sind, ein wahrhaft erhebendes Faktum im Parteienhader=Charivari. — Und zu Tausig's Lebzeiten war Brlahms] doch bei Weitem nicht der KERL, der er heute ist!

Nun wohl — ich habe Tausig's Erbschaft angetreten; sein plöylicher beklagenswerther Tod hat mich, der ich an Leib und Seele gebrochen war, zunächst zur Wiederaufnahme meiner Virtuosencarrière veranlaßt, die zunächst den Zweck der Ersfüllung von Vaterpflichten, wie Sie wissen, verfolgt und ersreicht hat; er ist mir zum Segen geworden! Und dann — na nu is jut. — Nein, lieber verehrter Herr, von Apostasie kann bei dem keine Rede sein, der in den letzten Jahren so "Erklecks

liches" (Lankow's term) für Bahreuth zusammengeklimpert hat. Übrigens — hat W[agner]'s Genius keinen eingefleischteren Bewunderer als Br. Fragen Sie ihn, fragen Sie verschiedene seiner Freunde, von denen er mit einigen darob sogar "auseinander gekommen ist."

Doch ich bin nicht bei Feder. Überzeugender wirkt bei Ihnen vielleicht das verflucht gescheidte Wort, das ich gestern Abend in der hiesigen Zeitung (sic — hoho!) gelesen: voilà. I — —

Einstweilen vollziehen sich allerwärtz, wo ich mein schneidigsschmeidiges Richtschwert schwinge, unblutige (?) — Exekutionen, und so dürfte ein eingeweihter Anhänger der bonne cause schon betiteln einen "idealen Krautz"

Thren

treuergebenen [u. s. w.].

### 124. Un Marie Schanzer (Hamburg).

Riel, 13. Januar 1882.

Verehrtestes Fräulein,

Bin ich nicht furchtbar albern gewesen, in Worten, in Masnieren, in allen Kundgebungen meiner "künstlerischen" Persönslichkeit? Der Gedanke quält mich unablässig, seitdem Sie so liebenswürdig gegen den vormaligen Freund gewesen! Ich

<sup>1</sup> Die "Kieler Ztg." vom 12. 1. 82 hatte einen Privatbrief aus Hamburg an den Dichter Klaus Groth über die Meininger Concerte abgedruckt. Die

Hauptsätze daraus sind:

<sup>&</sup>quot;Für mich war die Leitung ein musikalisches Ereignis, das Resultat einer überlegten und ausgeführten Tat, welche mit dem Mut der individuellen Meinung und Empfindung ans Werk gegangen ist; der Meinung nämlich, daß neben dem Klassiker Beethoven auch der Komantiker Beethoven voll zur Geltung zu bringen sei. — Und Beethoven, dem es nur mit dem ganzen Aufwand seiner Riesenkraft gelungen, das nicht musikalische, das seelische Element seines Schaffens, das ihm den größten Widerstand leistete, in das enge Bett der klassischen Form zu zwingen, wird noch lange der Markstein bleiben, an dem die Entscheidungskämpfe um den Grenzstreit geschlagen werden. Wenn man sich lange danach gesehnt hat, den in die Form gebannten Geist, wie den Funken aus dem Stein zum Leben erweckt zu sehen, so ist man für den Augenblick von der Freude darüber so ergriffen, daß man

war überrascht, daß Sie meinen Besuch überhaupt empfangen haben. Fast wünschte ich, hoffte ich, Sie würden sich entschuldigen lassen. Aber als ich Sie wiedersah, überkam mich der alte Zauber, mein Herz lächelte — bis zur Grimasse. Sie sind mir immer noch ganz so furchtbar — sympathisch. Daß man in meinem Alter noch den Masern ausgesetzt ist! Bon — Ausrufungszeichen wie . . . . .

La joie fait peur heißt's: mich machte sie dumm. Na -Sie sind eine zu vornehme Natur, um sich an diesem Ihrem Triumphe — vermuthlich keinem überaus seltnen — auf meiner Selbstliebe Kosten zu weiden!

Mögen Sie mich Sonntag wiedersehen wollen? Darf ich um 5 kommen, Sie nach Altona im Wagen begleiten? Bin ich so weit amnestirt? Ich verspreche auch, recht geistreich zu sein, ohne jede Bosheit (was bekanntlich schwer), jedenfalls so wenig albern, als meine Mittel erlauben.

"Dummheit ist eine Gabe Gottes, man soll sie aber gleich anderen Gottesgaben nicht mißbrauchen" pflegt mein früherer Freund Intendant v. Bronsart zu sagen. Hätte mir der betreffs Ihrer meinen Willen gethan — die ganze Musikgeschichte hätte einen andern Weg genommen. Ja, ja, ja. Nun sagen

nicht daran denkt, ob vielleicht auch die Form hie und da einen Schaden erlitten; ob überhaupt die Wirkung ganz ohne Opfer zu erreichen ist. —— Zu einer so eingehenden und in gewisser Weise kühnen Interpretation Beethoven's bedurfte es nichts Geringeres, als der Combination eines Künstlers wie Hans von Bülow und des Instituts der Meininger Kapelle. Wer Hans von Bülow nur aus seiner scharfen Interpretation der Beethoven's schen Clavierliteratur kennt, kann kaum auf den Charakter dieser Erscheinung vorbereitet sein. Daß ihm diese Aufgabe zufällt und wohl allein zufällt, erklärt sich aus seiner Stellung zwischen den beiden End-Volen Brahms und Wagner, deren diametral entgegengesetzte Ausgangspunkte sich freilich nicht mit zwei Worten bezeichnen lassen.

Da sich hier eine Wieder-Erweckung der Subjektivität Beethoven's aber durch eine andere Subjektivität vollzieht, so ist es selbstverständlich, daß dieselbe einer Reihe widerstrebender Meinungen begegnen muß. Db nun bei dieser Wiedergabe Übergriffe und Angriffe auf die Objektivität des Kunstwerks vorliegen; ob es möglich ist, dieselben an einem Durchschnitt der jetzigen Reception von Kunstwerken auf ihre Verechtigung zu messen: dieser Frage bin ich glücklicherweise noch nicht näher getreten."

Sie auch Ja, und senden Sie mir diese zwei Buchstaben Sonnstag früh in Moser's Hotel. Gottes beste Oberregisseure seien stets mit Ihnen!

Ihr treuergebener Diener.

125. Halberstadt, 19. Januar 1882.

Meine verehrte Freundin!

Verstehen Sie Englisch? Sie sollten es, da ich Sie als einen Engel betrachte. — "Pfui, wie trivial!" Aber in diesen fortwährenden Tonschwelgereien und öffentlichen Aufregungen — auch Geseiertwerden, wenn man selber nicht seiert, ermüdet — müssen auch die correktesten brieslichen "Umgangssormen verkümmern" — also Nachsicht mit dem gutmeinenden — Oheim!

Wenn Sie wollen, sind Sie in Meiningen engagirt. Db Jhnen die Bedingungen u.s.w. passen werden, das ist eine andere Frage. Aber das ließe sich ja — arrangiren. Nächsten Sonntag Abend bin ich bei "Herzogs" und da — lege ich für Sie meine ganze Beredtsamkeit in die Wagschale der Diskussion. Sie vergeben mir doch, daß ich Ihre moralische Photographie (Ihren liebenswürdigen Brief) der physischen an die Baronin Heldburg beigesügt habe? Der Erfolg rechtsertigt meine Kühnheit, da man "beide Bilder" bezaubernd sindet. — —

Werde ich morgen eine Zeile von Ihnen in Leipzig finden? Sie wissen, ich bin Fatalist. An die Erfüllung die se er Sehnsucht knüpfe ich Hoffnungen anderer Erfüllungen. Glauben Sie wirklich, daß es nur reiner Zufall — unsere Wiederbegegnung? — —

<sup>1</sup> Auf Bülow's Anfrage, wie mir meine damalige Stellung am Hamsburger Stadttheater unter Pollini gefiele, hatte ich geantwortet, daß der Mangel jeder künstlerischen Leitung im Schauspiel die Arbeit zu einer so unfruchtbaren und unerfreulichen mache, wie es mir in meiner Erfahrung bis dahin noch nirgends vorgekommen wäre. Am 16. Januar hatte mir Bülow geschrieben: "Der Theaterkalender weiß von keinem Schauspielsintendanten in Meiningen. Ich darf schon Usurpation treiben, jetzt, wo mein oder vielmehr des Herzogs Weizen, den ich gesäet, blüht."

126.

[Halberstadt, 19. Januar 1882]
Donnerstag Albend 9 Uhr.

Theuerstes Fräulein,

— Sie müssen nach Meiningen. Wir müssen uns kennen sernen, ich Sie in Ihrer ganzen Liebenswürdigkeit, Sie mich in meinem ganzen Gegentheil. ——

127. Leipzig, 20. Januar [1882].

— Küß die Hand für die eben empfangene kalte und doch erwärmende Douche!

Verehrtes Kind, manche Frage vermag ich absolut nicht zu beantworten. Das Statiren u. dergl. stellen Sie sich schlimmer vor, gewiß! — —

Ach — was kam nicht Alles nach der ersten Seite vor! Verzeihen Sie, daß ich heute so wenig an Sie denken kann: heute ist nämlich die musikalische Entscheidungsschlacht in der Metropole der Zöpfe, Perrücken, die vom Romantiker Beetshoven nichts wissen. Heute müsse en wir siegen: heute muß jeder meiner 50 lebenden Finger über sich hinauswachsen, Unglaubliches leisten in Adel, Feinheit, Innigkeit, Leidensschaft und sonstiger — Schminke. Können Sie nicht für uns beten, Maria? —

Carmen ist meine Leib-Lieblingsoper. Die Hamburger Aufführung gehörte zu den weitaus besseren, die mir überhaupt vorgekommen. Vor Allem habe ich Frl. W. sehr gerne, weil sie so verteuselt "herzig" musikalisch ist. Toreador böhmischer als spanisch, Wolff recht — christlich; kleine Parthien, auch Chor ganz charmant. Dagegen Orchester grob, schwunglos und unrein; der Kapellmeister ist nur in Bezug auf seine Gattin des Beinamens "Finder" [Sucher] werth. —

In Bezug auf Meininger Verhältnisse, meine theure Nicht= Nichte, kann ich Ihnen aber noch keine Auskunft geben. Warten Sie erst Chronegk ab. Die zwei gestrigen Briefe aus Halber= stadt haben sich heute Mittag doch hoffentlich zu einem Ganz= städter zusammengeballt! — 128.

Cöthen, 21. Januar [1882].

Meine verehrte Freundin!

Nachdem die gestrige musikalische Entscheidungsschlacht mit einem ungetrübten vollkommenen Siege geendet und mir das heutige letzte (19.) Concert natürlich nicht mehr "die geringsten Kopfschmerzen" macht, konnte ich Ihrem neulichen Wunsche ernstlich nachkommen: ich habe überlegt nach allen sechs Würfelseiten; der genommene zweistündige Bummelzug war dazu recht geeignet. Ja — wie soll ich das Resultat dieser Überlegungen nur recht kurz, präcis und womöglich elegant zusammenkassen?

Darf ich mit einer Frage beginnen? Sind Sie Egoistin, stark e Egoistin? Der, obwohl Jesuitenseind (ich bin's nicht) doch beinahe heilig zu sprechende große Pascal sagt "le moi est haïssable". Das meine auch ich, und nicht blos theoretisch, wie ich durch dreißigjährigen Künstlerkrieg meines Lebens nachzuweisen vermag. Die Menschen, die Iche sind sterblich, die Ideen sind unsterblich. Erstere zählen überhaupt erst, wenn und insoweit sie letzteren dienend, hingebend in ihnen aufgehen. Selbsterhöhung ist der Lohn solcher Selbstentsagung: mein "Ruhm", meine "Popularität" sind Frucht meiner sogenannten Opfer. Opfer ist Tribut, nicht Kaub. Ensin, ich bin ein Idealist, das Gegentheil nicht des Materialisten, sondern des Egoisten.

Wäre ich schöpferischer Künstler, wie mein verehrter neuer Freund Brahms, ich wäre nicht blos berechtigt, nein verpflichtet, Egoist zu sein, verpflichtet, Anderes und Andere zu verneinen, um mein großes Selbst, eine fleischgewordene Idee, zu bejahen.

Also: ich will bei mir nicht aus der Noth eine Tugend machen; meine ganze Tugendhaftigkeit besteht eben darin, daß ich dies nicht thue.

Weiter. Ihr Ich ist ein so liebenswerthes, bezauberndes, daß ich Ihnen ebenfalls das Privileg zuerkenne, Egoistin zu sein. Über es frägt sich nur "bis zu welchem Grade"?

Die Meininger Prinzipien stellen das Drama, den Dichter über den Darsteller, das Ensemble über den Einzelnen. Ich gestehe gern zu, sie gehen hierbei bis in's Extrem. Der Herzog und seine urgescheidte, herzensgute Frau (Baronin v. Heldburg) wissen dabei aber doch hervorragende Individua-litäten zu respektiren, ihrer Entsaltung nicht blos kein Hinderniß in den Weg zu legen, sondern nach Möglichkeit Vorschub zu leisten. Bei dem hohen Eurse wegen der Seltenheit von wirklichen künstlerischen Individualitäten sind sie bis jetzt aber nur selten in den Fall gekommen, das Letztere zu praktiziren. ——

Sie, meine theure Freundin, wären meiner Ansicht nach berufen, die ganze Gesellschaft durch Talent und Bildung adeln zu helsen. Würde diese Mission Sie so weit reizen können, daß Sie — anfänglich — der Sache zu Lieb — des Beispiels wegen — sich unter das Ganze unterordneten?

"Wie?" Das muß die Praxis ergeben. Wenn Ihnen Einiges schwer siele — würde Ihre Freundschaft für mich hinreichen, sich in einiges Schwierige zu sinden? Daß Sie zu dem Ihnen Unmöglichen nicht gemartert werden sollen, dafür bürgt Ihnen mein Gefühl für Sie. Und bleiben Sie denn gebunden?

Ich glaube, ich habe des Guten zu viel gethan. Sie wollen lange Briefe (leider reimt sich das nicht auf meine Muße), und ich schreibe Ihnen einen, der viel länger ist, als er aussieht, weil er so pedantisch ernst ist. Ich habe deßhalb auch gleich rosa Papier genommen, fürchte aber, daß diese Farbe den Sinn der Federstriche nicht aus seiner Grauheit erlöst. In welchem Momente wird sie dieser Brief treffen? Darauf kommt so viel an für die Wirkung beim Empfänger. Eine Stunde Unterschied in dem Erscheinen des Briefträgers — wie folgenreich bisweisen! Antwortet man vor dem Schlase in gleicher Ton= und Taktart wie nach demselben? Bei uns nervösen Menschen besonders! Sie kommen aus dem Theater nach Hause: was Sie gespielt haben, mit welchem Erfolge,

der Charafter Ihrer Begegnungen mit "Collegen" auf der Bühne, der Inhalt der Privatconversationen in den Coulissen, ein Costümmalheur, eine Ungeschicklichkeit der Garderobière, der Grad von Nüchternheit, in welchem sich der Lenker Ihrer Heizter Ofen oder das Gegentheil, die mehr oder minder glücksliche Zubereitung Ihres Soupers, dessen Harmonie mit dem jeweiligen Appetite — Himmel, din ich denn ein Feuilletonist geworden! — das Alles sind Faktoren, welche mitwirken bei der Aufnahme eines Briefes, von denen zuweilen ein einziger den entscheidenden Ausschlag für die Antwort gibt.

Ja, ja, wir Menschen sind recht sterblich, nur die Ideen sind unsterblich!

Wollen Sie vielleicht meine Jdee werden (idée fixe sind Sie schon), und was könnte ich zunächst für meine neue Jdee dann thun?

Der Ihrige von Herzen.

### 129. Un Johannes Brahms.

Meiningen = Deiningen, 25. Fänner 1882. Hoher Meister! Theurer Freund!

—— Darf ich Dir das Neueste mittheilen? Wir haben Leipzig am 20. d. im Sturm genommen. Mitte März sege ich die Schlüssel **E**: Der eroberten Stadt zu Deinen Füßen nieder, oder in Deiner Abwesenheit Sim[rock]. Glaube nicht, daß Dein Verleger noch in Sorge sei: Excellenz Koch haben ihm seine Dir geliehene zweite Silbe richtig restituirt. — Wäre es möglich, Du kämest Mitte März nach Leipzig, mir das Op. 15 wieder zu dirigiren und was Du sonst magst? Programm wie 15. Januar in Hamburg. — Das Dedistätzten von Op. 79¹ hat neusich so reizend zugelauscht, ich

<sup>1</sup> Frau Elisabeth v. Herzogenberg, deren Briefwechsel mit Brahms (Verlag der Deutschen Brahmsgesellschaft 1907) veröffentlicht ist, berichtet

blickte häufig auf sie hin, dachte dabei an Dich, und nun gings noch einmal so flott und nett. Res severa u. s. w. — S. Hoheit Unser Herzog hat Deine Photographie sehr schön von einem Stuttgarter in Lebensgröße herstellen lassen. Hab's noch nicht gesehen, nur davon gehört, daß es famos.

Basta. Sende mir gelegentlich einen freundlichen Gruß (wenn Du auf dem Schiedamme bist) per Adr. Bösendorfer. Treulichst der durch Dich aus der Wotan & Co.-Sansara erlöste Anipperdolling jun. genannt Bülow.

#### 130. Un die Mutter.

Meiningen, 26. Januar [1882].

Meine theure Mutter,

— Ja was soll ich Dir denn sagen über diesen Monat, den erfreulichsten, glücklichsten, erfolgreichsten meines ganzen bisherigen Lebens? Die Triumphe, die ich geseiert habe, entziehen sich jeder Schilderung. Sieg überall, wo ich mit meinen 50 Leuten, statt wie früher nur meiner 10 Finger hinsgekommen! Wahrlich, ich glaube, muß glauben an eine Mission, muß Gott danken, daß er mir die Kraft verliehen hat, sie so glänzend [zu] beginnen, darf zur Vorsehung hoffen, daß ich sie fortsehen, daß ich sie vollenden werde. Berichte hast Du ja wohl empfangen. — Willst Du mehr, so soll's besorgt werden.

(I S. 172) über den am 14. 3. 82 in Leipzig stattgehabten "Brahms-Abend": "Rasch muß ich Ihnen sagen, wie herrlich es gestern war; so habe ich Ihre Sachen noch nie gehört. Sine Ahnung von der Wirkung haben wir ja überhaupt immer nur bei der ersten, von Ihnen geleiteten Aufführung gehabt. Das, was solgte, war ja nur ein liebloses Notenablesen. Aber auch als Sie da waren, wieviel konnten Sie denn in den kurzen Proben heraus-beißen? Hier kam alles zu klanglich sinnlicher Wirkung, alles war da, was gewollt wurde, und vor allem ging ein Zug echter warmer Begeisterung durch das Ganze, der denn auch seine Wirkung nicht versehlte und das Publistum endlich einmal aus seinem Gewandhäuschen brachte. Denken Sie nur, am Schlusse der C moll wußten sie sich gar nicht zu sassen. Denken Sie nur, am Schlusse der C moll wußten sie sich gar nicht zu sassen. Siehen wir eigentlich im Gewandhaus, und sind das dieselben Menschen?" Diese Äußerung ist um so bemerkenswerther, als ihr keinerlei Sympathie zu Grunde liegt; es sinden sich sonst lant schrosse über Bülow in den Briesen.

Übrigens im März geht's wieder los, und ich denke, noch eclatanter. Morgen reise ich über Dresden nach Wien, wo ich am 2. Februar mit einer Brahmssoirée debütire. Seit dem 8. Januar duzt mich der große Meister, worauf ich nicht wenig stolz din. Ich habe ihn mir erobert und erobere ihm einen Theil der Nation, der noch nichts hat von ihm wissen wollen, trozdem der Mann 48 Jahre alt ist und so vieles Hohe, Meisterliche, Unsterbliche geschaffen hat. Ja, es wird mir gelingen, ihm eine Nachwelt schon in der Mitwelt schaffen zu helfen. —

Herzog und Baronin sind im siebenten Himmel durch die Erfolge.

#### 131. Un Hermann Wolff (Berlin).

Meiningen, den 26. Januar 1882 91/4 Uhr.

Wenn Sie nur nicht so hitzig wären, liebster bester Herr Wolff! Ein Glück, daß mein Alter mich vor der Ansteckung, vor der Gefahr schützt, mit Ihnen durchzugehen! —

1. Wir hätten nicht so reüssirt, wenn wir nicht am Hauptorte B.[erlin] so lange Station gemacht hätten. Das Risiko der Lokomotion ist nicht hoch genug in Rechnung zu bringen. Bedenken Sie das bisherige seßhafte Leben der meisten unsrer Leute, verschiedener im "Kraut gedünsteten" (im Dienst ergrauten) Râcleurs und Pousteurs. Heute hier, morgen dort — das geht nicht. Lieber einen Rasttag mit quasi Defizit — Diätenauszahlung ohne Ersay. Der Transport von Mensch und Instrument kostet nicht blos Geld, sondern verzehrt Krast. Frankfurt a. D. u. dergl. muß prinzipiell écartirt werden. —

Zwischenakt. Jetzt seierliche Versammlung im Probesaal. Probe der Neunten im Frack. Allocutionen des Herzogs bevorstehend. Nachmittags weiter. —

Herzog wie Schreiber dieses haben schöne Reden gehalten und die Kapelle (mit zwölf neuen) hat sehlerlos und schwungs voll die ersten drei Sätze der Neunten heruntergespielt. Es war so zu sagen erhebend. — —

Haben Sie Paul Lindau in der Kölnischen [21. 1. 82] gelesen? Hm. Ist Reclame. Überhaupt, wenn wir keinen Selbstmord begehen, die Gefahr des Todtgeschwiegenwerdens ist nicht mehr zu befürchten. —

Großes Leichenbegängniß: Kapellmeister, Concertsäle, Kristifer, Impresarii u.s.w. — wie viele haben wir nur in die Luft gesprengt? Hoffentlich gib's eine artige Todtenschau im nächsten Eichberg. —

132. Dresden, 29. Januar [1882].

— Die Neunte probirt; Alles sitzt Gottlob bombenfest. Brahms' erste große Serenade Op. 11 studirt, die meiste Zeit aber verwendet auf Melusine [Mendelssohn]. Die spielen wir aber auch jetzt hors de concours himmlisch, und mit diesem Ideal von sinfonischen Dichtungen will ich den Leuten die Schuppen von den Augen reißen, mit ihm die Krämer aus der Kunstspange definitiv hinaus — peitschen! Sic!

In ein paar Minuten kommt Ries, mich zur katholischen Kirche abzuholen. Mittags bei Wüllner. Nachmittags Circus Herzog. Abends zwei Akte von Genoveva, dann Residenzstheater Lustiger Krieg; um Mitternacht nach Vindobona. Vin ich nicht ebenso entreprenant als entreprenable?

Herzog hat jedem Kapellisten Concertanzug und Lackstiefel gewährt, also doch eine Summe von ca. 4000 Mark.

Oscar Paul heute Wissenschaftliche Beilage Leipziger Zeitung famos über 20. Januar.

133. Wien, Hotel Meißl, 2. Februar [1882].

Es ist wirklich nicht hübsch von Ihnen, und ich hab's nicht um Sie verdient, daß Sie mich so gottsträsslich ennühiren mit

<sup>2</sup> Nach einer eingehenden Würdigung von Brahms, Kubinstein, dann des ersten Concerts der Meininger, schließt der Artikel mit der Frage, ob es

¹ Un demselben Tage schrieb B. an die Baronin D.: "Je penserai à Vous à la messe, où j'ai peur de prendre froid. Je penserai à Vous à l'opéra, où j'ai peur de m'endormir; hélas, le temps me manque pour penser à Vous à la galerie des tableaux, où j'aimerais tant repasser nos toiles favorites!"

Dingen, die ich als undiscutirbar hingestellt, (oder sind Sie wirklich bereits Intendant meiner Kapelle geworden?) und zwar an einem wichtigen Concerttage, wo mich List's plöyliche Anwesenheit noch verwirrt, Brahms spielend! Auch vernasche ich nicht gern in Telegrammen, sintemal ich meine Auslagen mir nicht zurückerstatten lasse, wie Sie wissen.

Freisich verstehe ich die Schwierigkeit Ihrer Lage: servitore di due padroni! Wohl — ich selber bin Polytheist und verslange deßhalb um so weniger vom Nächsten Monotheismus. Allein Ihr Überwindungsversuch — der Schwierigkeit — indem Sie sich als servitore A. R. [ubinsteint]'s zum padrone der Meininger machen wollen . . . . paßt mir nicht.

Leipzig ist Centrum der Märzoperationen, das habe ich Ihnen bereits im September gesagt. Voilà le point de départ. Berlin — Neunte u. dergl. steht in zweiter Linie. Machen Sie doch nicht Nebensachen zur Hauptsache! Lübeck (was haben Sie da für eine sonderbare Passion?) kommt lediglich in Betracht als Lückenverstopfungsmörtel zwischen Hamburg und Hannover oder dergl. Solchen Städten octrohirt man das Datum oder . . . "is nich".

Technisch heißt allerdings auch so viel als artistisch. Dennoch muß ich mir die artistische Leitung bis zum Moment, wo ich Mannstädt etwa für mich dirigiren lassen würde, ausschließlich reserviren. —

Ich glaube, Sie lesen meine Briefe sehr oberflächlich. Es thäte mir leid, wenn bei der großen Mühe, die mir die Correspondenz macht, nur imbroglio herauskäme. —

Que le citoyen Freycinet Vous ait en sa "sainte" et "digne" garde. Berstimmtest Ihr ergebenster H. v. Bülow.

2. April Herzogs Geburtstag. Sechs Tage vorsher muß die Rapelle zurück sein. Combien de fois me forcez-Vous de rabâcher cela?

nicht möglich wäre, Bülow für Musteraufführungen von Don Juan und Fidelio in Leipzig zu gewinnen.

Rechnen Sie doch mit den positiven Thatsachen! Ohne das ist's allerdings seichtes Spiel, Pläne zu construiren.

Bülow gab damals in Wien seinen ersten ausschließlich Brahms gewidmeten Clavierabend. Wieder schwirrte in den Zeitungen das Wort "Wagniß" umher, da von einem "Brahmscollegium" ein "amüsantes Concertvergnügen" kaum zu erwarten sei. Sogar Haustick, Brahms' wärmster Anhänger, sand es (7. 2. 82) "anstrengend", sechzehn — mitunter sehr umfangreiche — Clavierstücke von Brahms anzuhören, so "unzweiselhaft werthvoll sür ernsthafte Zuhörer solche monographische Concerte auch wären. — Ja, wenn man die Clavierstücke mit Trios, Quartetten und Gesängen abwechseln ließe! — Für Bülow's Geschmack scheint jedoch das stärkere Gewürz den Ausschlag zu geben. — Die Haltung des Publikums blieb bewunderungswürdig."

Das N. Wiener Tagblatt (13. 2. 82) glossirt, Bülow sei "im Handumdrehen und ganz urplötzlich zum Dolmetsch Brahms'= scher Musik geworden, und zwar zu einem Dolmetsch, der seine Aufgabe mit einer gewissen Art verbissener Leidenschaft löst. interessante Wandlung, die in zukünftigen Monographien wahrscheinlich als eine "Entwicklungsperiode" figuriren dürfte, ist der einstigen kunsthistorischen Untersuchung vorbehalten." Trefflich antwortet darauf die Deutsche Zeitung in ihrem Feuilleton vom 14. Februar. Aller Welt wäre es bekannt, sagt sie, mit welch eiserner Consequenz, Energie und Selbstverläugnung Bülow für Wagner und List gefämpft hätte. Nun schiene sein Wirken für Brahms einen auffallenden Contrast dazu zu bilden. "Doch ist dieser Contrast nur scheinbar, und blos für Denjenigen vorhanden, der die betreffenden Verhält= nisse nur nach der Erfahrung der allerletzten Jahre beurtheilt. Jeder, der unserm Musiktreiben seit längerer Zeit nicht fernsteht, weiß wohl, daß schon im Jahre 1872, also vor ungefähr zehn Jahren, Bülow für Brahms gerade so begeistert war wie heute, 1 und dasjenige, was ihm gewisse überschlaue Leute als Inconsequenz auslegen möchten, ist gerade ein neuer Beweis von jener Zähigkeit, die Bülow in künstle= rischen Dingen charakterisirt. Vor zehn Jahren gab nämlich Bülow hier in Wien im November eine Reihe von Concerten, deren erstes

<sup>1</sup> Brahms selbst erinnert sich in einem Brief (November 1888) "daß Du der Erste warst, der ein Stück von mir öffentlich spielte — — die [C dur] Sonate war noch gar nicht erschienen, Du hattest Dir einen Abzug verschafft und spieltest sie auswendig."

einen großen (und dazu den wichtigsten) Theil der Compositionen von Brahms brachte, welche er an dem jünasten Brahms-Abende im Bösendorfer-Saale spielte. Gerade wie jetzt machte er auch damals Furore mit den Variationen über ein Händel'sches Thema. 1 — — Der Kreis der Brahms'schen Werke hat sich seit jener Zeit bedeutend erweitert. Es mußte daher wohl interessiren, eine Art Rundschau über die verschiedenen Stappen des Brahms'schen Schaffens, so weit es das Clavier betrifft, zu halten. Einen ganzen Abend Brahms und nichts als Brahms, hat man tadelnd bemerkt. Freilich, zum Amüsement stimmt eine solche Einseitigkeit wenig oder gar nicht. Wer sich jedoch an auter Musik modernster Art recht herzhaft laben und anderer= seits sich durch Bülow's wunderbar klaren Vortrag belehren lassen wollte, der konnte keine bessere Gelegenheit als diesen Brahms-Abend finden. — Bülow spielte mit hinreißender Verve: welche Beherrschung des Tonmaterials, und welche Leichtigkeit in dem Aneinanderfügen der heterogensten Clavier-Manipulationen bekundete er! Mit welcher Begeisterung muß man diese außerordentlich schwierigen Stücke studirt haben, um sie so vortragen zu können!"

Auch der Bülow unfreundlich gesinnte Speidel (Fremdenblatt 18. 2. 82) bewundert die Energie, womit sich Bülow "auf ein so wenig dankbares Feld geworsen. Und seine Bosheit vollends, mit welcher er den Beisall des Publikums durch die buchstäbliche Wiederholung langer Brahms'scher Kompositionen bestraft! "Ich will euch, ihr Heuchler!" scheint er sich zu denken, und fängt wieder zu spielen an. Mit Vergnügen sah man Bülow in den nächsten Concerten auf einem weiteren Felde der Claviermusik, die er ja in ihrem ganzen Umfange beherrscht. Wir, die wir ihm noch für die eminenten Beetshoven-Vortäge im vorigen Winter Dank schulden, sind ihm neuen Dank schuldig geworden. Er ist doch ein Mann für sich."

Dieser Ansicht ist auch C. Schelle (Presse 22. 2. 82): "Bülow läßt sich nicht mit den Concertisten, wie sie die Welt kennt, in Reih und Glied stellen. Er ist kein Mann der Tournée, der seine Kunstsertigkeit nur verwerthen und für den Genuß, den sie bereitet, Beisall und Geld eintauschen will. Er hat sich eine höhere Aufgabe gestellt; die Produktion ist für ihn in der Regel das Mittel, dem Publikum ein getreues, erschöpfendes Bild irgend eines unserer großen Tondichter vorzusühren."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Programm v. 18. 12. 81 Brief 115.

### 134. Un frit Simrock (Berlin).

Wien, 3. Februar 1882.

Sehr geehrter Herr!

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihr freundsliches Glückwunschtelegramm. Auch der im allerbesten Wohlsein von Arnheim gestern heimgekehrte Componist der X. und XI. Sinsonie hat sich darüber gesreut.

Es war ein glücklicher Abend. Wie im vorigen Jahre Brahms meinem Lisztconcerte mit liebenswürdigster Theilsnahme zugehört hatte, so that es dießmal Liszt (auf Durchreise von Benedig nach Budapest) für die Brahms'schen Werke. Liszt, der sonst in jedem Concerte einschläft, leuchtete gestern mit Auge und Ohr. Beide Phänomene hatten — Gott sei gelobt — eine sehr freundliche Begegnung im Künstlerzimmer während der Zwischenpause. Das Publikum — nun, Sie hätten Ihre Freude gehabt — war von unerhört tropischer Wärme. Ich habe dacapiren müssen: (hear, hear!)

1) Var. Op. 21b. 2) Op. 79 No. 2. 3) Op. 76 No. 2. Das hier noch gänzlich unbekannte 1) wird einer der gangsbarsten Artikel werden. Sind Sie zufrieden?

Ich werde es auch am 10. in Budapest, am 12. in Preßburg spielen. Nach Rumänien gehe ich "heuer" nicht. Die Fatigue ist zu groß — ich muß mich für die Orchestertournée im Märzschonen — Brahmsconcert in Leipzig — —

hochachtungsvoll freundschaftlich Ihr hero-worship-fellow.

### 135. Un Hermann Wolff (Berlin).

& raz, 5. Februar [1882].

— "Das Hintereinander hat sein Mißliches" sagen Sie ungefähr. D'accordissimo. Das Nichthintereinander hat noch mehr Mißliches, sage ich, vom Standpunkte meiner Untergebenen aus. Entre deux maux il faut choisir le moindre. — —

Breslau ist unwesentlich, fügt absolut nichts zu unsrem

Ruhmeskapital hinzu. Und dieses Kapital allein läßt sich finanziell später ausbeuten.

Ne me forcez donc point, cher Monsieur "Agneau", de Vous débiter ces lieux communs! — -

Beim Diner überlegt: besser Berlin fallen lassen. Die Leute müssen sich nach uns sehnen, und Würdigung wächst durch Nicht= befriedigung von Sehnsucht. Hier für Ihr liebes Beuthen, dessen 600 Rm. Jhr Herz bis zum Ropfverluste begeistert., Entente"u.s.w.

Breslau kriegt einmal Salzgurke (5 lette) einmal Pfeffergurke (Brahms) — Compot steht zur Zeit nicht auf der Clavier= speisekarte.

#### 136. Wien, 8. Februar [1882].

- Sie schreiben mir zweimal am selben Tage, bedenken nicht, daß die Post beide Briefe zuweilen nicht anders als gleich= zeitig bringen kann. Aus dem Inhalt — in nervösester Gile und deßhalb viel zu weitläufig — kann ich, der ich meine Musik im Ropfe habe, nicht klug werden, welcher von beiden Briefen der frühere. Ift das so raffinirt, auf den zweiten Brief Datum und Stunde zu setzen, oder eine römische II?1 — -
- Am 2. haben Sie mir, natürlich unabsichtlich (absichtlich kann mir Niemand etwas anthun) Übles gethan. Von andrer Seite war ich schon im höchsten Grade nervengereizt; Ihre Feuerlärmdepeschen machten das Maß übervoll, und ich habe — Gott verzeih's den Schuldigen — bei weitem nicht so spielen fönnen, wie ich's im Stande gewesen wäre. Denken Sie, meine Nerven (was habe ich denn sonst?) seien Schiffstaue? Liszt's unerwartetes Eintreffen Tags vorher, Brahms' noch unerwarteteres eine Stunde vor dem Concert in meinem Zimmer: ein Wunder, daß ich nicht noch schlechter gespielt habe! 2

die das Fragefieber hat. Hm! — Im Hotel mit Brahms gemüthlich. Denkwürdige Entrevue zwischen Liszt und Brahms bei Ersterem. Letzterer benimmt sich vornehm, d. h. sehr artig."

<sup>1 &</sup>quot;Wenn er doch datiren wollte" seufzt Bülow am 18. 3. 84 in einem

Brief an Fernow.
<sup>2</sup> Im Mus. Kal. notirte Bülow am 4.2: "Kurzer Besuch bei Lacerta,

Hoffentlich kommt heute keine Attentäterei. Nun noch Eines. Die Leute haben auf die Programme zu warten, bis mir's beliebt, d. h. bis ich das jeweilig Richtige gefunden, wozu ich Information bedarf. Die lüderliche Drehorgels oder Circuss Methode Rubinstein's, Hehmann's, Grünfeld's, Joseffh's u.s.w. ist nicht meine Sache. Zudem zieht mein Name, nicht die Speiseskarte. —

Überschäßen Sie mich nicht mehr; mein Kopf hat fortswährend fürchterlich zu arbeiten; ich bin keine genialische Natur wie Hehmann und Rubinstein, welche das Material ihrer Erfolge nur so aus den Ürmeln schütteln — von Adonai's Gnaden. "Ich liebe das Clavier ja nur wie meine Großmutter" sagt Moszkowski, und mich dünkt beinahe, er hat recht, wie ja die Presse immer recht hat, vielseicht sogar der größte aller Schw — ärmer, der Redakteur der "Musikwelt".

Nichts für ungut: bisogna sfogarmi.

- 137. Wien, 9. Februar Vormittags [1882].
- A propos: frankiren Sie lieber nicht, als ungenügend.
- Hören Sie mal: die fünfte G moll [Rubinstein] kann mir gestohlen werden. Tschaikowsky und Naprawnik, von Dvořák zu geschweigen, machen's mindestens ebenso gut. Hoffentlich geht's dem russischen Beethoven-Wagner gesund-heitlich so wohl, daß zu hoffen steht, er werde seine letzten

¹ Gelegentlich einer Besprechung von A. Grünfeld's Concert im "Deutschen Montagsblatt" v. 6. 12. 1880: "Um das Verhältniß Grünfeld's zu anderen großen Vertretern des Pianofortesachs zu charakterisiren, möchte ich mich an ein von Heine gebrauchtes Gleichniß anlehnen. Dieser sagt: "Der Franzose liebt die Freiheit wie seine Braut, der Engländer, wie seine Gattin, der Deutsche, wie seine alte Großmutter.' Ich will dies Gleichniß dahin paraphrasiren: Bülow liebt das Clavier wie seine alte Großmutter: treue Liebe ohne Leidenschaft; Rubinstein, wie seine Gattin: souveräner Besig, hohe ernste Liebe, gelegentliche Zerwürfnisse; Grünfeld liebt das Clavier wie seine Braut: eitel Gekose, sorgenlose Wonne."

Werke überleben. Der "Deean" bleibt doch das interessanteste Ungeheuer, beim heiligen Bartholf! 1 — —

138. Wien, 13. Februar Nachmittag 5 Uhr [1882].

—— Zur Abbahnung von Mißverständnissen: es ist mir nie im Traume eingefallen, Ihre Mühewaltung zu unterschäßen oder dieselbe gar als eine unzureichende zu bezeichnen. Aber ich habe stets in Ihren Briefen das vermißt, was der Engländer business-like nennt, und was ich im höheren Grade als Sie zu besißen glaube. Außerdem haben Sie mich durch die sieberhafte Haft Ihrer "missives" häufig recht peinlich berührt. Doch genug. Da ich selbst häufig zu desultvrischem nervösem Treiben durch die sieben Nebenmenschen veranlaßt werde, die mir die Concentration, deren ich dringendst bedarf, um der zu sein, der ich sein kann, behemmschuhen — so will ich meiner Splitter oder Bälkchen eingedenk bleiben. —

#### 139. Un die Mutter.

Krakau, 17. Februar [1882].

Meine theure Mutter!

- —— Der Wiener Aufenthalt ist mir leiblich sehr gut bestommen: herrliches Wetter, gute Luft, gutes Essen, lustige Menschen; der freundschaftliche Verkehr mit Brahms und der immer noch überaus reizenden und liebenswürdigen Gräfin Dönhoff, die wegen ärztlicher Behandlung ihres langwierigen Leidens, das sie noch ans Zimmer fesselt, in Wien, hat mir geistig so wohl gethan, wie nichts Andres es vermocht haben würde. Prinzeß Marie Hohenlohe, auch die Prinzeß Reuß, Gemahlin des Botschafters, Tochter des Großherzogs von Weimar, habe ich bei Gräfin Dönhoff mehrmals gesehen und angenehmes, ungenirtes Geplauder mit ihnen gehabt. Einsladungen zu Soirées und Diners habe ich zum Heile der Nerven meines Kopfes und Magens stets beharrlich refüsirt.
- 1 B. Senff, Rubinstein's Verleger. Um 29. 1. 84 bestätigt Bülow diese Meinung (an Wolff): ""Verlornes Paradies" bleibt mit "Ozean" das gesammterfreulichste Produkt des Autors. Ja."

Daß Meister Liszt sich seit dem für ihn unglücklichen vorigen Sommer um ein Jahr verjüngt hat, wird Dir vielleicht aus den Zeitungen vorgelesen worden sein. Er begleitete mich neuslich von Pest nach Preßburg, wo er stark geseiert wurde, wozu ich durch allerlei Einlagen seiner Compositionen Anlaß gab. (Den Ertrag des Concerts schenkte ich dem Hummel-Denkmal.) Liebe Mutter! Meine Zeit ist abgelausen. Es haben sich Besuche angemeldet von unabweisbaren Lokalkünstlern — Polen natürlich, keine Juden. Ich muß den Liebenswürdigen spielen und meine Lungen anstrengen; dieses Organ leidet am meisten bei mir durch die unzähligen Ansprüche an Gebrauch. Aber — Sklave muß man nun einmal sein — seiner Mitmenschen, wenn man nicht Eremit werden will. —

#### 140. Un die Baronin D.

Hambourg, ce 18 Mars [1882].

Pity! Saint-Saëns here, conducts to-morrow night 3rd performance of his Samson. Great success! Il est si gentil, si charmant, si fiévreux! Comme Vous devriez regretter de ne pas faire sa connaissance moyennant Votre trop fidèle »admirateur!«

#### 141.

Hambourg, ce 20 Mars 1882.

#### Pauvre chère Romaine!

Je ne me plains plus — ce n'est plus que Vous que je plains. Ces deux jours étaient — splendides. Succès indicible — crowded room in spite of the lovely spring. Saint-Saëns dans l'enthousiasme. Je Vous fais cadeau de son petit billet d'hier for your autograph-collection.

Son opéra [Samson] très beau, très beau — l'exécution peut se rêver bien meilleure; la plus grande faute en est à lui: il ne sait pas conduire du tout.

Vendredi Saint je dirigerai ici au théâtre Brahms »Requiem «, l'auteur having declined to do [so]. Hein? — —

## 142. Un Bernhard Pollini<sup>1</sup> (Hamburg).

Breslau, 22. März 1882. Oca d'oro.

Berehrtester Herr Direktor!

Nicht irren wäre unmenschlich: deßhalb könnte ich mir selber schon die Täuschung verzeihen, wenn ich Ihre Empfänglichkeit für Nichtdagewesenes überschäßen sollte.

Br.'s Requiem spielt k napp 5/4 Stunden, also kürzer denn der dritte Akt der Meistersinger. Geben Sie's zweimal hinter einander, mit Zwischenpause von einer halben Stunde, damit das Publikum wechseln kann; erstreben Sie eine doppelte Einnahme, dann können Sie selbige auch erzielen.



Freilich die Vorfrage, daß der hammonische Harmoniens meister mich als Stellvertreter genügend beglaubigte, wäre zuvörderst zu erledigen.

# 143.2 Un Alexander Ritter (Würzburg).

Meiningen, 4. März 1882.

Mein theurer Freund,

Leider (für Dich) hast Du Zeit Briefe zu schreiben, Gottlob (für mich) habe ich deren nicht zur Beantwortung. Deine Epistel hat mich aufrichtigst betrübt: wollte der Himmel, es wäre nicht absolut unmöglich, mich zu einer Entgegnung zu bemühen, die Dich erfreuen könnte.

Amice! Entweder man hat die Macht zu bewirken, daß sich die Dinge (incl. Nebenmenschen) in Einen schicken, oder man hat die Noth, sich selber in die Dinge zu schicken. Tertium non datur; somit, wenn man sich im ersten casus nicht befindet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eigentlich Baruch Pohl, geb. 1838 in Köln, erst Sänger, dann Opernsimpresario, Direktor des Hamburger Stadttheaters von 1874 bis zu seinem Tode 1897. Das Notencitat ist aus Binder-Kalisch's Tannhäuserparodie, der Text dazu: "Wenn das nicht gut für die Wanzen ist, u. s. w."

<sup>2</sup> Ein Bildniß von Brahms schmüdt den Briefbogen.

im zweiten nicht befinden will, auch kein modus vivendi sondern nur ein modus moriundi. Darin hättest Du leider recht. —

Willst Du in der Osterwoche auf ein paar Tage herkommen, mein Gast sein, wirst willkommen sein. — —

144. Meiningen, 2. April 1882.

Mein lieber Freund!

Non possumus — den alten Schulkameraden u. s. w., nicht den "Componisten" Alexander Kitter habe ich eingeladen. Die herzogl. Hoffapelle ist nicht für Experimente da; ich gehe selbst mit dem Beispiele voran; auch i ch hätte der Hoffapelle Manuskripte vorzulegen, werde sie jedoch dazu nicht ge= d. h. mißbrauchen, d. h. die Kapelle. Rlassische Meister\* sind, werden wir nicht.

Wenn Dir's möglich ist, laß die Grillen "unbedingt ersgebener" Freund und komme zur Besprechung von Deinen Angelegenheiten mit mir.

\*) Selbst für Berlioz wird, als Nichtklassiker, keine Ausnahme gemacht, so sehr ich ihn immer noch liebe.

> Dein bedingt ergebener H. v. Bülow.

## 145. Un Édouard Colonne<sup>2</sup> (Paris).

Meiningen (duché de Saxe), 30 Mars 1882. Monsieur,

Ne veuillez point repousser, je Vous en prie, l'humble offrande ci-jointe d'un musicien tudesque, pour le monument

<sup>1</sup> Auf das falsche Gerücht hin: die auswärtigen Concerte der Meininger Hoftapelle hörten auf und es fänden nur Übungsproben statt, in denen auch Werke gespielt würden, die außerhalb des Rahmens der Concertprogramme lägen, hatte A. Ritter Bülow gesragt, ob er einige seiner Compositionen mitbringen dürse, da er sonst keine Gelegenheit fände, sie zu hören. Daß Bülow's Jurüchaltung auch in Vetress seinen Werke nicht etwa nur einer vorübergehenden Stimmung entsprang, deweist u. A. solgende Briesstelle (an Wilhelm Langhans, Hamburg 25. 1. 88): "Das von Ihnen bezeichnete Musikstück auf die Verliner philharmonischen Programme zu bringen, gestattet mir mein musikalisches Gewissen gerade so wenig, wie z. B. die Nirwana, welche Sie die Güte hatten, mir ebenfalls einmal warm zu empsehlen; beide Nummern gehören in das so überreiche Gebiet der — sagen wir höslich — problem at ischen Wusik."

de Votre grand compatriote Hector Berlioz, dont Vous Vous êtes constitué le noble instigateur. Je puis revendiquer l'honneur d'être compté parmi les enthousiastes » de la veille « du Michel-Ange de la musique française, ayant été initié à ses principales œuvres par mon illustre maître Franz Liszt, dès 1852, à Weimar. Depuis lors, je n'ai point discontinué, dans la mesure de mes faibles moyens, de faire la propagande de mon admiration, tant par des articles de journaux que par la direction de ses œuvres dans des concerts donnés ad hoc, et je crois avoir contribué à élargir le cercle de ses adhérents dans ma patrie.

### 146. Un Eugen Spitzweg (München).

Meiningen, 31. März 1882.

—— Als Zwischenaktsmusik (beim Schreiben) las ich Wolfrum's Op. 2 durch, und es gefiel mir en bloc besser als seine anderen vierstimmigen Gesänge, wegen guter Deklamation und sangbarer, wenn auch häusig geschraubter, unnütz sigurirter, Mittelstimmen. Dabei recapitulirte mein Gedächtniß einige haften gebliebene Stellen aus der Manuscriptouvertüre, und ich komme nun zu dem Resultate, mein gestriges Nein dahin zu modisiziren, daß, wenn Du Geld zu verlieren hast, dieß durch Verlegung des Opus auf anständigere Weise geschehen kann, als vermittelst des grünen Jungen Strauß oder des grauen Alten Zenger. Eine entschieden männliche Natur, die Wolfrum's. Wenn er nur aus der Kleinstädterei, die heutzutage nicht frommt, wie im vorigen Saeculum, herausskäme! 1——

Suche doch für Leßmann's Zeitung Propaganda zu machen; wenn sie anfängt, als mein Organ "Meininger Blätter" zu gelten, so hoffe ich, wird's in Schwung kommen. Solltest selbst aus München hineinreferiren. Cur non? Überhaupt, man

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  "Er müßte in Wien leben, nicht in Bamberg." (An Spizweg 30. 3. 82.)

emanzipirt sich nur von Dem, was Einen bekümmert, indem man sich um etwas Unpersönliches kümmert, in den Dienst einer Idee tritt. Experto crede Ruperto!

Suche doch von Th. Kirchner was zu ergattern. Allerdings die Honorare werden in N.-Deutschland extravagant. Simon hat F. L[iszt] für den beispiellosen Schmarren Romance oubliée 1500 Km. gezahlt! Wie wird Dir? ——

#### 147.

Gründonnerstag 1882.

— Es ist nicht Alles so ganz rosig, oder so blau wie der schöne Frühlingshimmel. Ich bin à la Bismarck in Kämpsen gegen oben und unten. Hoheit wollen die Kapelle (die wieder zu engagirenden Mitglieder) möglichst spottwohlseil haben; die Mitglieder steigern ihre Ansprüche, ermuthigt durch die Erfolge und die Gewißheit, daß ich gern das tüchtig eingeschulte "Mate-rial" conserviren möchte, mich dispensiren, nächste Saison wieder von Frischem zu drillen. —

Mittlerweile hatte während Bülow's Abwesenheit mein Gastspiel

in Meiningen stattgefunden.1

Die Sorgfalt, die bis in's Kleinste sich offenbarende Theilnahme, mit welcher der Vielbeschäftigte, von Stadt zu Stadt Wandernde, vom Wirbel täglich wechselnder Eindrücke Erfaßte der jungen Künstlerin den Boden in Meiningen zu ebnen suchte, bilden Charakterzüge, auf die nicht verzichtet werden konnte. Sie sind unentbehrlich, ebenso wie die Berührung meiner eigenen Erlebnisse in Meiningen, soweit sie in Bülow's Leben eingreisen.

Winke vor meinem Debüt:

#### 148. Titulaturen (wichtig!)

Herzog: Hoheit. (S. H. sprechen zuweilen etwas rasch, undeutlich — haben's nicht gern, unverstanden zu bleiben.)

1 Freifrau von Heldburg berichtete an Bülow am 10.2.: "Gestern Minna [v. Barnhelm] vortrefslich gespielt und auch gut ausgesehen. —— Wir bieten ihr 5000 M. und auf den Gastspielen doppelt, also ungefähr 7000, in Hamburg hatte sie im Ganzen 8000. — Jedenfalls haben wir durch Ihre Masern einen neuen Grund Ihnen dankbar zu sein, denn sie ist eine ganz vortrefsliche Schauspielerin, wie es wenige in Deutschland gibt."—

Gemahlin: Gnädigste Frau (Baronin ad lib.). — — Frau X: (talentvolle, gänzlich ungebildete, meist böse, wilde Kaţe) gnädige Frau, wofür sie fürchterlich dankbar sein wird. — —

Anständige Mitglieder sind: [folgt Charakteristik derselben]. II. Hotel!

Nicht an Table d'hôte speisen! Eine Ecke Komödianten, andere Offiziere, Mitte reisende Handlungscommis. Viel neugierige Blicke — Gaffer — Kaffer — stört den Appetit. — —

Könnte meinen Diener zur Verfügung stellen, aber — da er als solcher sehr bekannt, muß ich erst anfragen, ob gesnehmigt. — —

Shakespeare, Kleist, Schiller (Molière, Grillparzer) sind die Hauptgötter. Doch hält man sich fern von Exclusivität, freut sich unbändig, wenn ein neuer Gegenstand der Begeisterung lohnt.

### freifrau v. Heldburg an Hans v. Bülow. Meiningen 10th of March 1882.

#### Dear friend!

You can fancy how thunderstruck we were by your last news, and although I have, as you say "alle Köpfe voll zu thun", I can think of nothing and nobody but you! I have not yet spoken to your lady-love, because I dare not — I should perhaps not be able to hide from her my anxiety, my fear for your happiness, and who knows what would come of our interview. No, I dare not take that responsability on myself. I am thunderstruck, I cannot deny it, at your earnestly thinking of marrying again — not her only, but anybody. I think marriage in any case such a risk that, to tell you the truth, I cannot understand anybody's running it a second time, let the result of the first have been, as it may.

And you, such a difficult person to live with (there, it is out, don't be vexed with me) I cannot help being dreadfully afraid for you! As to "love", that has less to do with a happy marriage, I think, than one usually believes — people may love each other devotedly, and yet make each [other]

desperately unhappy — living together happily depends on so many things — on nerves that do not jar on each other, on tastes — but here I am preaching about married life to you! Of course, if you are smitten so deeply, all reasoning will be useless. Only one thing we beg of you — don't marry her, don't make it irrevocable in a haste, judge for yourself, more than you can have done in two or three evenings. If it is for your happiness, all right, but do not bind yourself irrevocably in a hurry — engagements may be broken off without any great harm to either party, but marriage — oh dear, oh dear!! — —

"Gefällt es Cäsar aus Güte gegen Cäsar mich zu hören, so rath' ich ihm, es gut mit sich zu meinen, und sich Zeit zu lassen!" —

Diese durchaus begreissichen, begründeten und von aufrichtigster Sorge eingegebenen Warnungen der "furchthasigen alten Freundin"— so unterzeichnete Freisrau von Heldburg ihren Bries — blieben versgeblich, mußten es bleiben. Als Bülow im Jahre 1874 in ähnlicher Gemüthsversassung sich um eine junge Kussin, die er liebte, zu bewerben im Begriffe stand, theilte er sich dicht vor dem entscheidungsschweren Schritte einem Freunde in Charkow mit. Vermuthlich waren es ähnsliche Einwendungen, wie die obigen, denen Bülow zur Antwort gab (8./20. April): "Gerade die Ersahrung hat mich gelehrt, daß in den wichtigsten Lebensangelegenheiten Überlegung vom Übel ist — Entshusiasmus der einzige richtige Leitstern und Kathgeber."

### 149. Un Marie Schanzer (Meiningen).

Sonntag, 5. März 1882.

Verehrtestes Fräulein,

S. H. der Herzog haben mich so eben zum Diner 2 Uhr befohlen. Erlauben Sie mir um 4 Uhr zu kommen, zu welcher Zeit ich vermuthlich entlassen sein werde? Sehr bedauert habe ich, gestern Ihre Frau Mutter nicht angetroffen zu haben: ihr galt mein Besuch — ich muß dieß leider hinzusügen, weil . . . . . Bei dieser Gelegenheit lassen Sie Sich sagen, daß der alte Wahlsspruch meiner Familie lautet "Alle Bülow'n ehrlich", und daß ich wenige Traditionen respektire, diese wenigen aber um so mehr.

150.

Dresden, 16. März 1882.

— Wie leben Sie? War der Kaplan Pfarrer Roth bei Ihrer Frau Mutter? Fangen Sie an, mich zu verstehen, falls Sie's, was allerdings sehr offene Frage, überhaupt der Mühe werth finden, mich verstehen zu wollen?

Ich brauche ein Lebenszeichen Ihrerseits, oder ein Todes=
zeichen für mich.

Ihr Sie zuweilen ganz unerhört leidenschaftlich liebender Bülow.

151.

Letten März 1882 Abends 11 Uhr.

Geliebte Freundin,

Schlecht werde ich's Ihnen sagen, aber ich muß es Ihnen sagen: entzückt haben Sie mich als Hermione heute Abend! — —

Hat, Sie so aufrichtig bewundern zu können!

Meine beiden Logen-Mitbrüder, der Flügeladjutant und der Oberstallmeister haben meine Bewunderung getheilt. Das klingt kleinstädtisch, miniaturhösisch, nicht wahr?

Wissen Sie übrigens, daß die ganze Darstellung des Wintermärchens hier etwas wirklich Großartiges, ganz Extraordinäres, beinahe Unvergleichliches ist? Ich möchte wohl wissen, was Ihre Frau Mutter dazu gesagt hat? War sie nicht davon erschüttert? Wie sehr ich dieses wünsche, das können Sie Sich nicht denken, weil Sie Sich nicht denken können — so scheint's — wie sehr u.s.w. u.s.w.

Um 11 Uhr — also in 12 Stunden sehe ich Sie endlich wieder!

Tout à Vous de tout coeur.

Ich habe mein letztes lhrisches Opus<sup>1</sup>, das ich in Ihren Händen — auf Ihrem Alavier — wissen möchte, in zwei Exemplaren kommen lassen für den Fall schwesterlicher Entführungsabsichten.

<sup>1 &</sup>quot;Abend am Meer". Vergl. Fußnote S. 26.

# 152. Haril 1882]. MARIE!

Meine Feder zittert, wie Dein Eigenthum, meine Hand und mein Herz! Schier will's zerspringen! Sagen kann ich Dir nichts — ich könnte Dir nur singen, was ich Dir sagen möchte:



Verstehst Du's? Wenn nicht, so ist's nicht Deine Schuld sondern meines Stammelns. — —

153.

Hamburg 13. April 1882.

— — Das Concert ist vorüber. Meine Marie war da= bei, nämlich Ihr Bild und Ihr erster Brautbrief. hat mich ein wenig angegriffen, vielleicht weil ich längere Zeit nicht öffentlich gespielt, auch wohl des häßlichen naßfühlen Aprilwetters wegen. Aber denke, die kuriose Enttäuschung: der kleine Saal nur halb voll. Aber lauter Crème. Auch Rosa [Sucher], Mary [Meyer], Gura's u. s. w. waren da und hielten bis zur letten Note aus. Ja, der Prophet darf nichts daheim gelten; das hat sich bei Brahms heute noch mehr also nach Verdienst — bestätigt, als neulich bei Deinem Bülow in Elbflorenz. Letterer ist aber, bei allen reichlichen Schatten» seiten, doch ein zu auständiger Patron, um nicht vor einem kleinen Publikum womöglich (ist möglich) noch besser zu spielen als vor einem großen. So hat er sich denn nach Kräften bemüht, seine Pflicht als Brahmsapostel zu erfüllen. Galt es doch auch nebenbei sein Debüt als "fiancé", galt es, seiner Braut etwaige spätere Vorwürfe zu ersparen, als sei seine große Liebe zu ihr vielleicht das Grab seines kleinen Talentes, das tiefe Grab seines seichten Talentes — um mich noch affektirter auszudrücken — geworden. Diese Absicht dürfte als erreicht anzusehen sein.

Nun bin ich aber müde, mehr an Hand als an Hirn. Letzteres möchte sich ruhig, ohne Handbewegung, mit IHR beschäftigen, "träumen" von goldnen Tagen des Wiedersehens. —

154.

Hand Band 14. April 1882.

Ist's nicht wunderseltsam?

Gestern mit nämlicher Post sandte ich einen Brief nach Wien an meinen vermuthlichen Schwiegervater, dasselbe von ihm erbittend, was ich in einem Briefe nach Acireale meinem versmuthlichen Schwiegersohne auf sein Gesuch gewährte!

Kennst Du eine romanhaftere Romansituation?

Glaube mir, es kostet mir jett zuweilen Mühe, meine

Gedanken in militärischer Disziplin, meinen Kopf commandirstähig zu erhalten! Das schwirrt und zirpt durch einander wie ein Heimchenconcert auf einer frischgemähten Wiese bei Sonnensuntergang! Und Du, Deine Augen, Deine Lippen, nach denen meine Phantasie überall hascht, wie ein Kind nach Ostereiern! Alle guten Geister loben den Herrn! Sben kommt Dein Brief, ein Ideal von Brief, alle meine kühnsten Hoffnungen so reichlich erfüllend, daß mir — gar nichts zu hoffen übrig geblieben ist. Wie soll ich Dir danken, Du seine Künstlerin? Denn nur eine Künstlerin vermag ex, sich selbst so ganz, so entzückend ganz in einem Schreiben wiederzugeben. —

Engel aller Engel, Du bessseres zu meiner selbst! Ja, es wird Alles gut, schön werden: dieser Dein Brief ist mir Bürgschaft, er stärkt, er hebt mein Vertrauen zu mir, zu Dir, zu unseres Bündnisses Zukunft! ——

Es kommt mir eigentlich profanirend prosaisch vor, meine Briefe an Dich mit Erzählungen der Tagesereignisse weniger zu würzen als zu spicken. Und doch, ich habe solche Sehnsucht, Du möchtest dies Deinerseits thun — — daß ich glaube, mit gutem Beispiele vorangehen zu müssen. —

#### 155.

### Riel, 15. April [1882].

— Hier habe ich schon Billet für heute Nacht gelöst, auch eine Kajüte belegt. Der Dampfer heißt Freia! Möge er mir — uns — Glück bringen! Um ½1 geht es fort, um ½11 morgen früh bin ich in Kopenhagen, um 2 Uhr daselbst Orchesterprobe. Nicht wahr, das klappt, das fleckt?

Db Du mir täglich schreiben "sollst", meine Marie? Wenn Du mich glücklich, d. h. trostwoll machen willst, gewiß! Ich liebe Dich rasend, so rasend, daß ich nächstens Alles hassen werde was nicht Du bist, also die ganze Menschheit, natürlich nicht in gleichem Grade. Die Ausnahmen verzeichne selbst auf eine Liste, die ich im Voraus als von mir contrasignirt anzunehmen bitte.

Haudern, oder soll ich zurücklegen? Der wäre meine holde Braut geneigt an Allem theilzunehmen, was meine Theilnahme findet, oder hervorruft, oder gegen meinen Willen erzwingt?

Dein — Du — o mein Gott — es macht unaussprechlich glücklich Den, den Du wieder zum Menschen, zum Liebenden hast auferstehen machen!

Dein, Dein, Dein!

## 156. Ropenhagen, 18. April [1882].

—— Warum sagst Du mir nicht, w i e Du mich zu nennen wünschest? Soll es bei dem zweideutigen, oder meinetwegen vieldeutigen "Freund" bleiben? Das ist mir nicht individuell genug. Wenn Du mir einmal böse werden solltest — weiß Gott, ich werde mir die erdenklichste Mühe geben, es Dir zu erschweren, wenn nicht unmöglich zu machen — dann könntest Du ja gar die ganz glaubwürdige "Lesart" ausstellen, die lieben, lieben Briefe seien gar nicht an mich gerichtet gewesen, seien durch Zufall, Irrthum, Betrug in meine Hände gelangt. Ein wahrer Regenwettergedanke! — —

## 157. A arhus (Jütland), 21. April 1882.

—— Laß Dich von Deinen trefflichen Freunden nur verswöhnen, genieße den heutigen Sonnenschein — wer weiß, welche Sorten schlechten Wetters Du noch einmal unter meinem vielsleicht gar nicht für zwei Personen — noch dazu ungleicher Größe, im umgekehrten Verhältnisse zur Altersungleichheit — außereichenden Regenparasol durchzumachen haben wirst! — —

Dein Styl ist gut, ja; ich liebe Dich eigentlich nur Deines Stiels wegen, obgleich mir die Blume, das holde Köpschen, ebenfalls stets recht anmuthend erschienen ist. Es wäre aber arrogant, Meister Spsielhagen]'s Urtheil contrasigniren zu wollen, denn mich wird er nicht für competent halten, da meine

Schreibweise stets die eines Notendenkers bleiben wird, und zu Selbsterziehungsversuchen die nöthige Muße fehlt. — — 158. Aarhus, 21. April [1882].

Nochmals, Geliebte! Ja — mir ist so leicht, so wohl, ich habe noch Vormittag meinen Artikel<sup>1</sup> fertig gemacht. — — Gottlob, daß dieser Alp von mir. Jetzt kann ich wieder mein Herz in Tinte tauchen, statt meinen Verstand.

Du wunderst Dich über die Strapaten, die ich mir auferlege, in kleinen Städten, die sich's bei der schönen Jahreszeit faum verlohnen, umherzuklimpern? Erlaube mir, meine Gründe vorzubringen. Erstens sorge ich einmal doch für Verbreitung guter Musik, wie meine Programme bekunden. Ferner, in Kopenhagen könnte ich trot der 250 000 Einwohner doch nicht Tag für Tag spielen. Da ich aber Geld brauche, und dessen einzunehmen verdiene, weil ich's auständig auszugeben weiß, so sind diese, meine Nerven durch Übung stählenden Excursionen in jeder Hinsicht nütlich. Ich habe Dir schon gesagt, ich muß ein kleines Nebenkapital von 2500 fl. ö. W. zusammenfingern, weil ich mich in Prag den böhmischen Aristokraten, die das Conservatorium fördern — mit 100 fl. jährlichem Beitrag anzuschließen beschlossen habe. Da werde ich auch nach meinem Tode noch als musikalischer Wohlthäter (Übelthäter in anderen Dingen) figuriren. Käme einmal meine Tochter, meine Wittwe (Du) in späteren Jahren nach Prag, dem Vater, dem Gatten zuliebe wäre sie gewisser Artigkeiten sicher. Hm? Wenn Du nach Nürnberg (vor mir, leider) kommst und das Hans Sachs= Denkmal siehst, wird Dir's vielleicht auch nicht gleichgültig sein, Dich zu erinnern, oder daran erinnert zu werden, daß Dein "Liebster" vor etwa 12 oder 11 Jahren seine 3—4000 fl. redlich dazu beigesteuert hat. Hm? — —

- 159. Kopenhagen, Sonntag 23. [April 1882].
- Ich wollte Dir gestern Abend nach dem Concerte noch schreiben; der Geist war willig aber der Körper war

<sup>1 &</sup>quot;Skandinavische Concertreiseskizzen". "Schriften" S. 408-437.

nahe daran zusammenzubrechen. Tropische Hitze. Volles Haus aber ohne Hof — die Herzogin von Cumberland, die Frau des Hannover-Prätendenten, Tochter der schon ziemlich bejahrten Königin, war — vermuthlich sehr ermüdet — angekommen; aber diese Majestätenabwesenheit hat den "Glanz" des Abends wenig getrübt. Ich war mit mir zufrieden: ich habe meinen letten Tropfen Ton-Blut gegeben, wie etwa Sarah Bernhardt, die mir, obwohl Jüdin und Humbugheldin, wegen dieser ihrer seltenen Begeisterungsverschwendung so ehrwürdig erscheint. Meister Gade kam zum Schlusse auf die Bühne, machte mir die herzlichsten Complimente, von denen mich das am meisten rührte: "ich habe nie gedacht, Sie könnten so schön schwärmerisch spielen bei aller logischen Verständigkeit; Sie haben gewiß an Ihre schöne Braut gedacht, wenn die Zeitungsnachricht wahr ist, wozu ich dann bestens gratulire". Ja, er hat es errathen: meine Gedanken waren bei Dir; beinahe hätte ich mich ein paar Mal geirrt — nämlich zur Stunde, wo Du gestern Abend aufgetreten sein wirst. Könnte ich doch gleich etwas erfahren, per Draht! - -

160. Ropenhagen, 23. April 1882.

—— X. ist ein Chniker und Materialist. Ich bin das erstere auch zuweilen, aber nur mit, d. h. gegen die zweiten. Nütt Dir's, zu ihm in Gesellschaft zu gehen, so thue's, unbeschadet meiner tiesen Antipathie gegen ihn. ——

Glaube mir, grausam empfinde ich die körperliche Trennung, weit mehr wohl als Du. Aber, aber — kommen wir uns durch unseren brieflichen Gedankenaustausch und Gefühlswechsel geistig nicht vielleicht viel näher, als durch Gespräch? Mir sind Deine Briefe hochbeglückend und — es wäre auch bei weniger Selbstbesinnungsprazis, als mir des Lebens stachelige Schule eingepaukt, zu leugnen unmöglich — zugleich eine reiche Duelle musikalischer Gesühlsentwickelung. So mai lich, wie jetzt, habe ich noch in keinem meiner 52 Aprile Klavier gespielt! Deine Reigung gibt mir Gesang, erhöht sicher die — mir

mehr anerzogene als angeborne — Stimme. Du machst mich erst zum richtigen Melodiker. — —

161. Ropenhagen, 24. April [1882] Morgens.

War's Dir nicht gestern Abend, so gegen 1/211 Uhr (Ropenhagener Zeit freisich) meine Theure, als ob von rückwärts ein leiser Kuß, ein starker Hauch Dein Haar streifte, als Du Nesper [Wallenstein] in Eger gute Nacht zu wünschen eintratest? Wohl — das war ich. In einer kleinen, äußerst netten Gesellschaft nur eine Dame, die Hauswirthin (reizend — ich habe mit ihr unsere ungarischen Tänze vierhändig gespielt, also, wie Du Dir wohl denken magst, ungeheuer lebhaft an Dich gedacht) und fünf Mitglieder des sogenannten starken Geschlechts — gab ich plötslich keine Antwort, erschien wie geistesabwesend, provozirte die Frage, ob mir was fehle (ja ja, es fehlt mir was ganz Bedeutendes, aber schon seit 285 Stunden!), das Anerbieten Kölnischen Wassers oder Dänischen Aquavits (ausgezeichnet!) ich weilte ganz einfach in Berlin, Schumannstraße, bei Dir! Aber die Wiederholung der Frage schnitt den Visionsversuch unbarmherzig ab, ich wurde um — wie viel Kilometer und Knoten sind's doch gleich? — eine respektable Distanz zurückgeworfen bis Nörregade 23 III zu Herrn Angul Hammerich und sah kein schwarzes Haar mehr, sondern nur noch blondes, in allen möglichen Nüancen.

**162.** 25. April 1882.

— Ist Gräfin Terzky eine dankbare Rolle? Du hast sie erst nach und nach zu einer dankbaren (im höheren Sinne) zu gestalten. Gut Ding will Weile. Wie lang studire ich an einer Beethoven'schen Sonate? 25—30 Jahre. Gräfin Terzky ist eine Schiller'sche Sonate, "Judith" in Uriel Acosta, dagegen gehalten, eine Thalberg'sche Opernfantasie. —

163. 27. April 1882.

— Bin ich nicht "nach näherer Bekanntschaft wohl zu leiden", wie sich schon Rob. Schumann in einem Briefe an

Franz Brendel im Jahre 1849 (!) über mich ausgedrückt hat? — —

Morgen liesest Du hoffentlich meinen großen Reiseartikel in der Musikzeitung; sage mir, ob er Dir gefällt. — Gerade jetzt, wo sich die Leute einbilden möchten, ich schriebe nur Liebez-briese an Dich, sollen sie sich "verrechnen" und starr werden über meine — Vielseitigkeit. — —

#### 164.

28. April 1882.

—— Wäre der Himmel nur nicht heute so aschgrau! Sobald die Sonne scheint, bin ich in ganz anderer Stimmung; um Dir "nett" zu schreiben, müßte ich Gasflammen im Zimmer anzünden können, die Fensterladen verschließen. Ist diese Disposition, diese Wetterabhängigkeit nicht lächerlich, vielleicht für Lebensgenossen sogar recht bedenklich? Unvorsichtig bist Du doch gewesen, theure Warie! ——

### 165. Un Eugen Spitzweg (München).

Kopenhagen, 17. April 1882.

Mein lieber Freund!

Erstes Concert im kgl. Theater heute Mittag 1 Uhr — vorüber. Colossalster Erfolg. Haus voll, Königin präsent bis zum letzten Ton.

Programm sehr originell:

Beethoven: Viertes Concert mit Orchester Op. 58.

Sonate Op. 57 F moll.

" Fünftes Concert mit Orchester Op. 73. — —

Haft Du Allg. Deutsche Musikztg. Nr. 15 gelesen, nämlich meinen Artikel "ein ominöser Drecksuhler"? Hat ihn Kheinsberger gelesen und was sagt er dazu? Hoffentlich hat's ihm Freude gemacht! "Oder nich?"

Dr. Hennings] ganz reizender, prächtiger Mann! Seine Frau famose, elegante Actrice. Morgen daselbst zu Tische. (Sprach sehr hübsch über Dich) Gade urfreundlichst für mich.

Aachner Auftlärung thut mir sehr leid. Möchte Dich gern verheirathet, nb. gut verheirathet wissen. Kann ich Dir die Sache nicht zurecht machen? Ich selbst.... davon später. Wenn aber Fama Dir ein darauf bezügliches Gerücht zuträgt, darsst Du's diesmal ausnahmsweise glauben.

Vierhändiges Arrangement von Marsch erst möglich wenn instrumentirt, da allerhand interessante Mittelstimmen natürslich noch hineinkommen. — —

Abel, fürchte ich, wird an meiner Lacerta zum Kain. — —

#### 166. Il p s a l a , 28. April 1882.

Aus Upsala (16 000 Einwohner — 1500 Studenten — sehr originelle Stadt, prachtvoller alter Dom, Bibliothek von 240 000 Bänden — codex argenteus, Ulfilaz'sche Bibel 4. Jahrshundert u. s. w.) hast Du Dir einen Brief einmal erhalten zu können wohl niemals träumen lassen. [Concertbericht.]

Besten Dank für Deinen Gratulationsbrief, so philisterhaft er auch war.

Was Du Dir einbildest! Daß Du mich so schlecht kennst! Meine Frau wird bei der Bühne bleiben, als Frau Schanzer spielen, mit den Meiningern reisen, während ich in Meiningen probire und umgekehrt. Wir werden so wenig "nach deutscher Unsitte" auf einander hocken, daß wir gar nicht unter Einem Dache wohnen, uns über die Hälfte des Jahres gar nicht sehen werden.

So verstehe ich die — Künstler-Ehe. — Erhole Dich von Deinem Schreck! Condoliren "is nich".

Fängt Lacerta zu gehen an? — —

Neulich sehr komische Scene bei Hausen. "Warum haben Sie nicht wenigstens complett nachgedruckt, weßhalb Vorrede ausgelassen?" Verlegenstes Stammeln. "Haben mich arg beschädigt." Versprechen, es nicht wieder zu thun. (!) Hierauf Wolff: "Sie haben ja jetzt gar keinen Stoff mehr. Es muß Ihnen wieder eine Weile vorkomponirt werden, bevor

Sie auf's Neue nach drucken." Gelächter von allen Answesenden.

NB. Er hat jest gute Originale: Slovakische Tänze à 4 mains von Neruda, 3 Stücke für Clarinette und Klavier, und 24 Präsludien von Aug. Winding (sehr hübsch) — dänische Oper Drot og Moosk (König und Hofmarschall) von Heise, verstorbener dänischer Componist von entschiedenem Talente.

Wie heißt die Aachnerin? Deine Anschauungen bringen mich auf die Vermuthung, Du seiest der heimliche Großvater Deines Papa's! Entschuldige diesen absurden Scherz: ich bin müde, habe zu viel Pilsener Vier (ausgezeichnet ist Alles hier und spottbillig) getrunken.

Leb wohl, und laß bald wieder von Dir hören! Treulichst Dein alter, sehr verjüngter H. v. B.

167. Ropenhagen, 12. Mai 1882.

—— A propos — willst Du, kannst Du Propaganda für die Leßmann'sche Zeitung machen? Ich bedarf eines Organs für meine Ideen: genanntes Blatt ist relativ das independenteste, durch keine persönlichen Kücksichten (höllischer Begriff!) gebunden. Ergo. Ich möchte die Opfer an Zeit, die schon dafür gebracht, nicht mehr als nutslos zu betrachten haben, sintemal meine Jahre, wenn nicht vielleicht meine Monde schon gezählt sind. Memento mori sollte der erste Morgenruf desjenigen sein, der das Leben nicht für eine faule Aneiperei ansieht.

Fürchterliche Stürme heute. — —

#### 168. Un Marie Schanzer (Berlin).

3. Mai 1882.

— Der Zustand in welchem ich mich befinde, seitdem ich 80 Stunden jeder Nachricht von Dir entbehre, ist ein exquisit scheußlicher.

Die schwärzesten Gedanken ranken sich um mich, wie Spinneweben im Herbste um einen welken Haselnußstrauch. Ich habe furchtbar viel Feinde, wie Sand, wie Koth am Meere. Und diese Feinde mehren sich. Ich kämpfe, und in diesem Kampfe gebe ich weder noch nehme ich Pardon. Weißt Du das nicht? ——

Du armes Kind! Vielleicht sind Dir meinetwegen schon allerhand Kränkungen zugefügt worden — weil Du eine — Schauspielerin bist, eine "bürgerliche". — —

Aber noch habe ich Zähne zu Beißen, Klauen zum Zersfleischen, und wer sich zwischen mich und Dich stellt, wehe Dem! Es gibt für mich keine Kücksicht, absolut keine!

»Celui qui veut le bien, a le droit d'être audacieux, inébranlable, inflexible« hat der schöne edle Jüngling Saint-Just 1794 gesagt und drauf los guissotiniren lassen, bis er selbst dem Mob zum Opfer siel, dem reaktionären Mob. Diesen Saint-Just habe ich stets zärtlichst geliebt, und Du wirst ihn auch lieben, wenn Du sein Bild siehst: ich fühle mein Hirn und Herz mit ihm verwandt. Nur solche Verwandtschaft ist respektabel: Blutsverwandt heißt Dreckverwandt.

Einen Shakespeare'schen (Lear) Fluch auf Alle die, welche Dich hindern zu schreiben (oder Dich dabei unterbrechen) an Deinen recht sehr verzweiselten Bülow.

**169.** 4. Mai 1882.

— Viel Besuche gemacht, d. h. nicht gerade so viele, als sehr lange. Bei dem sehr interessanten Componisten Johann Svendsen verbrachte ich eben über zwei Stunden.

Ibsen ist von den meisten Norwegern höher geschätzt als Björnson, trotzem man auch auf letzteren sehr stolz ist. Aber B. conzentrirt sich zu wenig und treibt namentlich zu viel Politik, wühlt bei den Bauern auf dem Lande, reisepredigt Demagogie in einer hier und da recht bedenklichen Weise: vielleicht sperrt man ihn gelegentlich einmal ein — zum Vortheile seines Dichterstalents. —

170.

5. Mai Morgens [1882].

Ja, Du hast recht, meine Phantasie ist gar zu exotisch. Da steht auf dem Corridor eine Statue des ersten Napoleon, für den ich von Jugend auf einen recht unpatriotisch leidenschaftslichen Cultus pflegte; seine grandiosen edlen Züge kamen mir, als ich wieder in's Bett stieg, beinahe so lebhaft in den Sinn, wie vorher Dein lichtes Bild, und sie wollten nicht weichen. Hierzu raisonnirte mein Gedächtniß, diese berüchtigte Geistesswaffe Deines Hans: das ist ja ganz natürlich; der 5. Mai ist sein Todestag, heute sind 60 Jahre darüber hingegangen. —

Sei ruhig — ich werde Dich nicht bonapartisiren wollen, Dich, meine "buona parte". Es läuft aber so vielerlei Vielsgestaltiges zuweilen ameisenhaft in meinem Kopfe herum, das Entfernteste stößt an einander — kurz, es gährt und kocht in mir.

Vielleicht wird's anders, wenn Dein persönliches Regiment — sagen wir — Deine persönliche Mitregierung beginnt. Vieleleicht darf ich dann auch noch sagen:

Du bist die Ruh, der Frieden.

Romme ich Dir manchmal nicht etwas allzuspanisch vor? Und da ich Dir das gar nicht versprochen, Du mich gar nicht darum ersucht hast, so muß es Dich dann gar etwa mißfällig überraschen. Ja, es kommt zuweilen anders als man denkt. Bu Anfang — d. h. schon nicht mehr zu Anfang dieser Ent= scheidungssaison, taxirte ich meine Liebe zu Dir als dem Genre Egmont zu Klärchen angehörig. Und nun hat sich die Goethe'sche Leichtlebigkeit in Schiller'sches — Schwergeschütz von Pathos verkehrt. Wie mein vorgestriger toller, hoffentlich bei Dir nicht mehr fatal nachwirkender Zornesbrief exemplifizirt, trete ich zu Dir in ein Verhältniß wie Ferdinand zu Luise. Sehr alt= modisch? Und doch — Du hast einen so innig rührenden Blick, unbewußt oder mit Absicht, daß ich häufig habe daran denken mussen, ein solcher Blick habe bei der Schöpfung dieser idealen Mädchengestalt unserem — nicht wahr? — deutschen Lieblings= dichter (trop Sphigenia) vorgeschwebt. — —

171.

Christiania, 5. Mai 1882.

— Heute Nachmittag habe ich Etwas gethan, wozu ich erst durch Dich — sehr mittelbar — veranlaßt oder gereizt worden bin.

Christiania ist durch einen der wildesten Pietismusse infestirt, wie sonst kein zweites puritanisch-lutherisches Land — Schottland eingeschlossen. Höre: vor sechs Tagen stirbt hier, kaum 34 Jahre alt, am Brustkrebs die erste Schauspielerin, ebenso beliebt als geachtet in allen Kreisen, außer den pfäffischen. Gestern großes feierliches Leichenbegängniß, (nb. man wartet mit der Bestattung 5-6 Tage) an dem sich Tausende betheiligen, Hoch und Gering. Der Pastor — Heßelberg nennt sich der Brave — entblödet sich nicht, sie in Gegenwart des am Grabe weinenden Gatten und des 14jährigen Sohnes "eine große Sünderin" zu schelten, die "ein satanisches Gewerbe getrieben", "der aber Gott die Gnade habe zu Theil werden lassen, eines schmerzhaften Todes zu sterben, um bereits hienieden einen Theil ihrer Sündenlast dadurch abzubüßen, durch welche Buße sie sich vielleicht dem göttlichen Erbarmen genähert und der Verdammung zur verdienten ewigen Höllenpein hoffentlich als entronnen zu betrachten sei." 1882! Hat man so was erlebt! Die Entrüstung soll übrigens allgemein sein. Nur aus Respekt vor der geweihten Todesstätte haben sich die dem Redner zunächst Stehenden zurückgehalten; die Entfernteren haben vermuthlich nichts verstanden.

Nun wohlan: ich habe dem Herrn Pastor meine Visitenkarte gesendet mit den deutlichen Worten: avec l'expression de sa plus profonde indignation comme homme, comme chrétien et comme artiste. Als vom "Löwen" des Tages= (Wochen=)gesprächs ausgehend dürste diese Erklärung dem würdigen Herrn doch vielleicht einen kleinen Eindruck ver= ursachen. Was meinst Du dazu? —

172. 6. Mai 1882.

— Gottlob, endlich meinen vierten Reisebrief beendet und expedirt. Die werden eine höllische Aufregung hervor=

bringen: reine Dynamitpillen, aber sehr gesund für die, welche sie nicht einnehmen. Nr. IV lesen wir am 19. zusammen vom Blatt, oder vielmehr Du liest ihn mir vor. Nächste Woche liestre ich noch Nr. V für den 25. Mai. In Berlin schreibe ich dann, wenn Du Probe hast, an den "brennenden Fragen" (Concert= unwesen) weiter. Die Leute werden sich freuen, wenn wir getraut sein werden: sie denken, dann hört's mit dieser Bräu= tigamslyrik auf. Könnten sich auch irren! —

### 173. Stockholm, 8. Mai 1882.

—— Liebste, theuerste, schönste Marie! Du mußt mir auf's feierlichste versprechen, nie in Deinem Leben, nie wieder eine Commission an mich zu übernehmen. Wie würde man Dich mißbrauchen, falls das "einrisse", und was riskirtest Du nicht bei mir, was riskirte nicht vielmehr ich bei Dir! Nicht wahr, Du lehnst ein für allemal jeden Dir zugemuthet werden könnens den Auftrag rund ab, sogar eckig, wenn's rund nicht geht. Gib mir ta parole d'amour darauf!

Ich hätte das kleine[re] Couvertchen gleich öffnen sollen! Schade, daß solche Lectionen, wie die Geschichte von Porzias Freiern an unser Einem "Fabrikwaare der Natur" so unverwerthet vorübergehen! ——

## 174. Stockholm, 9. Mai 1882.

Db's wohl wahr, daß ich mich gestern Abend "selbst" überstroffen? Mein Bestes that ich, aber immer dachte ich daran: hättest Du doch lieber anstatt aller der Schweden — die Eine Bolin Deiner Wahl, Deine Marie zur einzigen Hörerin und spieltest ihr Deine — hoffentlich nächstens auch ihre — Lieblingssonate Op. 81 b "Les Adieux, l'Absence et le Retour" vor! — —

Deinetwegen habe ich besagte Sonate niemals auf's Prosgramm gesetzt. Du sollst sie nach vielen Jahren zum ersten Male wieder von mir hören. —

Der Hof war nicht im Concert; S. M. lieben nicht "Klassik" — Kronprinzeß harrt eines baldigen Geburtstags — — Du weißt nicht, erräthst vielleicht nicht, warum ich dieses "Haus" nicht leiden kann; da der weiland Advokat, dann siegreiche General Bernadotte für seinen Verrath an seinem Wohlthäter Naposleon I. mit einem Throne belohnt worden ist, und ich dem Corsencäsar mit Liebe zugethan bin — so liegt die Erklärung auf der Hand. —

#### 175. (Vorletter.)

Ropenhagen, 12. Mai Nachmittags [1882].

Soll ich's Dir gestehen? Mir bangt vor der Kücksehr, das Wiedersehn ist mir etwas unheimlich. Wie so? Entsernung verschönert die Dinge, Trennung verklärt die Personen. Sehr möglich, daß, wenn Du mich erblickst, ich Dich begrüße, Du Dich selber frägst: "ist das Der, an den ich geschrieben, an den ich so viele Tage mit Sehnsucht so lebhaft gedacht?" Kurz — Du sindest Dich enttäuscht, ernüchtert, quälst Dich, mir diesen Einsdruck zu verbergen . . . . und meine unselige Scharssichtigkeit unterstüßt Dich gar nicht bei diesem barmherzigen Bestreben — wir fühlen uns beide verlegen, unbehaglich . . . weg mit diesen Vorhölle schaffenden Grillen! Man riskirt, daß sie sich in Kunzeln überseßen — d. h. ich riskire es.

Das furios stürmische Wetter — ohne Regen — macht mich heute so nervenaufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich der Aufsgabe des Abends gewachsen sein werde, mir einzubilden, Gott Beethoven höre mir zu, passe mir auf und "überlege", ob er mich nicht vielleicht desavouiren solle, mich meines Missionärpostens entheben. Uch — wärst Du hier, mich zu trösten, mir Muth einzuslößen, wenn auch nur mit beredten Blicken!

13. Morgens.

<sup>—</sup> Es ist mir doch sehr lieb, daß die Concertorgien zu Ende gehen. Die Maschine hat seit Januar wirklich das Menschensmöglichste geseistet, und ich glaube, es wäre nicht gesahrlos, ihr noch mehr zuzumuthen. — —

176. "Es ist  ${\mathbb D}$  mein letzter"

Ropenhagen, 13./14. Mai 1882.

— Das Wetter ist wieder schön geworden; heute bangt mir weder vor dem Weg noch vor dem Ziel. Vertraust Du mir? Habe ich Dich überzeugt, nachdem ich Dich überredet, daß wir zusammengehören?

Das lette Concert ist vorüber. Respiro. Sonntag 14.

Alles in Allem war es aber doch die befriedigendste Tournée, die ich je gemacht, künstlerisch die harmonisch glänzendste. Ürger hat niemals Übergewicht gehabt. Freilich war meine Stimmung auch nie eine so vorherrschend rosige; das habe ich Dir zu danken, Deinen himmlischen Briefen, deren ich freilich zuweilen nicht genug bekommen habe, aber immerhin. —

Na, vielleicht kommt Mittags ein Briefchen von Dir, ich meine bestimmt, es müßte eines kommen; ich habe mir in den Kopf gesetzt, wenn keines käme, so ginge es mit uns Beiden doch wieder auseinander. Kannst Du mich, wenn Du mich liebst, über 48 Stunden ohne Nachricht lassen?

Kein Brief für mich, Portier? "Nein, Herr v. B., an Ihnen ist nichts gekommen", sagt mir der mit Spreewasser getaufte Deutschdäne. Es scheint, er hat Recht; "an mir ist nichts für Dich," da von Dir nichts an mich kommt. Adieu! —

Deine Gleichgültigkeit verdirbt mir den ganzen letzten Tag und macht mich Alles verfluchen!

Sei nicht böse — Du bist nicht unter den Verfluchten. Niemand — nur meine troddelhafte Eselei, geglaubt zu haben, ich sei noch jung (hoho!) genug, daß Du mich sieben könntest.

#### 177. Un Camille Saint=Saëns.

Christiania (Norvège) ce 4 Mai 1882.

Cher illustre confrère!

Je viens de recevoir Vos gracieuses lignes, et je suis charmé d'apprendre que j'ai failli Vous être agréable. Je profiterai volontiers de mes loisirs cet été pour Vous faire plaisir, en prêchant à mes compatriotes un petit bout de Laloïsme. Mon admiration pour Votre digne ami ne date point depuis hier; ma lettre de l'autre jour à Mr. Colonne, accompagnée d'une légère contribution pour le monument du grand Hector en fait foi de même. — —

Permettez-moi de Vous demander, si Mr. Pohl Vous a enfin remis le manuscrit de mon dérangement de l'air de Dalila (commencement du IIème acte) pour l'orchestre de Badin-Badin (sans guet), et si cela ne Vous a point par trop déplu?

Maintenant, pour l'étude à faire sur Mr. Lalo, il me faudrait avoir des notes biographiques, catalogue de ses compositions inclus, afin de ne pas commettre de bévues.

Vous seriez bien gentil de me les fournir Vous-même en personne au festival d'Aix-la-Chapelle. (28, 29, 30 Mai.)

C'est si près de Paris, peut-être trop près, si Vous êtes à Londres alors. Enfin — cette proposition, ou cet espoir ne peut guère Vous offenser?

Excellents auditeurs que ces Scandinaves, pas froids, mais pas froids du tout! Je croyais être applaudi à Vienne.

Bien des amitiés!

# 178. Un frau Ungul Hammerich 1 (Kopenhagen). Meiningen, 23 Mai 1882.

Madame,

Comme Vous auriez raison de me reprocher d'une façon si délicate de ne pas avoir appris le danois pendant mon séjour en Danemark — si Votre charmante lettre, dont je Vous remercie de tout coeur, ne prêtait point un charme tout particulier, un parfum «suédois» (pour citer l'illustre Gade) à votre maniement du français. Ce n'est point à moi, étranger, qu'il sied de critiquer Votre français: s'il n'est

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften". S. 420, 421.

pas aussi académique que Vous semblez l'ambitionner, tant mieux pour moi, qui ne raffole pas du tout de ce qui est académique.

Quant à moi — croyez-Vous qu'il soit encore temps d'apprendre au moins le norvégien? L'occasion serait charmante à Hambourg en Septembre: Vous m'enseignerez le danois, en revanche du doigté que je crayonnerai sur n'importe quelle Sonate de Beethoven ou de Brahms, qu'il Vous plaira de jouer pour moi.

Si Meiningen n'était pas la campagne, je pourrais Vous envoyer d'ici les morceaux de Brahms que Vous me faites l'honneur de me demander à Vous recommander. Mais je quitte après-demain pour Aix-la-Chapelle. Là, j'espère trouver, et je m'empresserai de Vous expédier ce que Vous désirez avoir, espérant avoir la chance de deviner Votre goût particulier. —

## 179. An Frau Pauline Kaiser (Hannover).

Meiningen, 23. Mai 1882. In a hurry

Verehrteste Frau!

Es wäre eine Rücksichtslosigkeit gegen mich selbst — gegen welche Sorte sich auch der Rücksichtsloseste zuweilen sträubt — ließe ich, trot besonders acuten Mußemangels Ihren liebens- würdigen Gratulationsgruß, der mich sehr erfreut hat, unbedankt. Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, wie Einem ein Schritt, der Glückwünsche provozirt, die bei einigem Aberglauben als Versuche "den Tag vor dem Abend zu loben" vorkommen, beinahe dieser Folgen wegen verleidet wird; Sie können Sich also vorstellen, wie knurrend (nicht wahr, liebes Vierbein — wie heißt's doch eigentlich? Da läßt mich mein berüchtigtes Gedächtniß wieder im Stich!) ich die meisten ähnlicher Gelegen- heitszeilen geöffnet und halbgelesen dem Papierkorbsabgrunde überantwortet habe.

Aber Sie waren stets für mich eine Ausnahme; und Sie werden es bleiben. Ihre Antheilnahme an meinem Miß- und Wohlergehen ist mir keine gleichgültige, sondern eine wahrhaft werthvolle.

Dank also, her z lichen Dank. Das "herzlich" ist hier keine Phrase. Denn mein Herz ist von der Dame meiner Wahl—wie soll ich sagen—wieder ausgegraben, neu entdeckt worden und erweist sich als so lebensfähig, daß vorläusig noch kein Condolenzanlaß für Fräulein Marie Schanzer sich darbietet. Erinnern Sie Sich ihrer noch vom Gastspiel in Hannover? Julia, Maria Stuart, Minna von Barnhelm— sie reüßirte nicht. Hätte man sie engagirt, wer weiß, welche Wendungen dann das Fatum— improvisirt haben würde!

Ich möchte Ihnen ein gutes Bild von ihr beilegen — sehen Sie, so ernsthaft, und damit dankbar, glaube ich an Ihr freundschaftliches Interesse! — aber ich habe kein besseres zur Hand, als das beigeschlossene. Compensire ich seine Ungenügendheit durch die Zugabe meines neuesten? Darüber müssen Sie entscheiden; jedenfalls anerkennen Sie mein Eingehen auf Ihre Provokation.

## 180. Un Johannes Brahms.

Meiningen, 24. Mai [1882].

Hoher Freund!

Du hast mir durch Deinen gütigen Brief eine große Wohlsthat erwiesen. Er gestattet mir, Dir gewissermaßen menschslich näher zu treten, ohne Deine Hühneraugen, falls Du deren hättest, zu incommodiren. Und hierzu, nämlich zu dem Ersteren, empfinde ich ein herzliches Bedürfniß.

Ein eigenthümliches Geschick läßt mich nach der Pause eines Vierteljahrhunderts wiederum an einem rheinischen Musiksest Theil nehmen, wiederum in Aachen. 1857 spielte ich List's Es dur-Concert — ich "fürchte" — schlecht, denn F. v. Heiller] hat mich damals gelobt — im August darauf wurde ich sein

Schwiegersohn, Liszt's nämlich. 1882 beabsichtige ich Dein D moll gut zu spielen, wenigstens thue ich mein Möglichstes dazu, habe meine Braut in Berlin verlassen, um mich einige Tage hier zur Vorbereitung einzuschließen. Vermuthlich im August — wiederum — nehme ich eine Lebensgefährtin, die sich zur ersten ungefähr verhält, wie die beiden Clavierconcerte zu einander. Das klingt sehr pathetisch, aber es ist doch mehr, als ein bloker Widerhall mailicher Situationsgefühle. Marie Schanzer (Tochter eines Oberdirektors im Kriegsministerium in Wien) ist bereits seit vier Jahren der Gegenstand meiner Herzensschwärmerei. Am Tage unster Hamburger Matinée 15. Januar explodirte der Zündstoff: als wir uns Abends in der Oper wieder trafen, kam ich von Altona, so zu sagen, als Kryptobräutigam her. Der 30. März, als sie mir das erste "Du" gewährt, sanctionnirte das intime Ereigniß durch das Zusammenspiel — vorher hatte sie nicht den Muth gehabt — der neuen Hefte Deiner ungarischen Tänze, welche Du mir beim Abschiede von Wien geschenkt hattest. Es ging sehr flott und flößte mir Vertrauen in die Zukunft ein.

Wie wär's, theurer Meister, wir hörten uns zu Drei den Parsifal gegen Ende August an? Ich würde meine Tochter Daniela um eine Empfehlung bitten, uns gute Plätze sichern zu lassen. Was meinst Du zu dem ??

Doch — betrachte diesen Wunsch nicht als ein behelligendes Verlangen. Die Rolle, welche Du im letzten Drittel oder Viertel meines Lebens spielst, legt Dir keinerlei persönliche Repräsentationskosten auf. Mein Respekt vor Dir, das weißt Du ja, ist ebenso groß, als meine innige Verehrung und Liebe sür Dich. Der Neophyt darf hierin dreist mit Deinem glückslicheren ältesten Freunde J. J. [vachim] concurriren, auch im Verständniß Deines ganzen Werthes, worüber ich Dir noch Proben abzulegen habe. Doch die sollen nicht ausbleiben, glaube es mir.

Belächle nicht diese Herzensergießungen, welche so kurz

zu fassen, ich mir Gewalt anthun muß. Gedenke meiner freundslich, wenn Du meiner gedenkst: ich bin dessen nicht unwürdig. Mach Dir keine Sorge wegen einer Mißdeutung Deines Aussbleibens am Comer See, aber sende meiner Braut Deine neuen Lieder mit einem Federstrichgruße. Ich — will sie in Simrock's Interesse nicht "geschenkt" haben. Fräulein S. bleibt übrigens als Frau S. bei der Bühne: sie hat ein wahres, großes Darstellungstalent, sie ist Künstlerin von G.

Vom 1. Juni bis 15. Juli hat sie Dienst in Nürnberg, wo ich sie dann besuchen werde, wenn's meine anderen Verpflichstungen, z. B. der Besuch bei meiner armen blinden Mutter, die mit dem Jahrhunderte geht, gestatten.

Lebe wohl, genehmige die herzlichsten Wünsche für reiche Erfüllung aller der Deinigen von Deinem

treu eigensten Verehrer Hans v. Bülow.

W[üllner] in A[achen] werde ich von Dir grüßen; er ist Dir sehr dankbar für Deine Theilnahme an dem tragischen Ausgange "seiner Liebschaft mit dem Theater".

## 181. Un Marie Schanzer (Berlin).

Meiningen, [23. Mai 1882].

—— Ich kann Dir nicht sagen, wie centnerschwer die nächste Trennung auf mir lastet, und mit welchem wahren Entsehen ich an die Tage in Lachen, dann die in Wiesbaden denke! In Skandinavien — blieb ich Herr meiner Gedanken an Dich: jeht treten so viele graue antipathische Tagesgespenster zwischen Dich und mich. — Weißt Du was, lassen wir das Meiningen ganz und gar. Begeben wir uns nach Skandinavien, lassen wir die Leute uns nachblicken, wenn sie mögen; wir drehen uns aber nicht nach ihnen um, nicht wahr? Es erfaßt mich eine krampshaste Wuth, wenn ich bedenke, daß Du heute und alle anderen Maiabende im Cäsar Statistendienste leisten sollst. Es

ist eine Schändlichkeit, Du, Du, meine Seele, mein Leben, als ein Fragment todten klassischen Pöbels verkleidet! — —

### 182. Dienstag Abend [Meiningen, 23. Mai 1882].

— Ach, Geliebte, wenn's Dir möglich ist, theile und stärke meinen Glauben an eine übermenschliche, an eine höhere Intervention in meinem Leben! Es hat dieser Glaube ein so Tröstendes über die Vergangenheit, ein so Ermuthigendes für die Zukunst! Laß mich keinen abgedroschenen Gemeinplat sagen, wenn ich Dich meinen Engelnene!

Habe ich Dir schon erzählt, daß mir Brahms heute geschrieben hat, aus freien Stücken? Das kommt selten vor — darauf kann ich mir was einbilden. Aus Christiania hatte ich ihm zum Geburtstage gratulirt — per Draht natürlich, nicht weils so effektvoller, sondern weil ich meine Feder für Deinen Dienst zu reserviren hatte. Ich gebe Dir seinen Brief, als eine Kostbarkeit.

—— Was ich von Brahms halte — weißt Du: nach Bach und Beethoven der Größeste, der Erhabenste unter allen Tonsdichtern. Seine Freundschaft halte ich nach Deiner Liebe für mein werthvollstes Gut. Sie bezeichnet eine Spoche in meinem Leben, sie ist eine moralische Eroberung. Ich glaube, kein Musikerherz in der Welt — selbst das seines ältesten Freundes Joachim nicht — empfindet so tief, hat sich so tief in die Tiefen seines Geistes eingetaucht, wie das meinige. Oh seine Adagio's! Religion!

Dein Wesen ist Enthusiasmus, wie auch das meinige. Die Rezensentenbosheit, mit der ich so viel "auswarte", ist nur die Kehrseite, die natürliche Ergänzung. Als Weib hast Du das Privileg, dieses revers entbehren zu können. "Ihr" (d. h. für mich lediglich Du) habt die Schwingen; bei uns, die wir im Kampse sie schonen müssen, erscheinen sie, wenn vorhanden, häusig in ein Futteral eingepackt, das genau so aussieht, wie ein Buckel. Bucklige sind aber bekanntlich boshaft. Hinkt

dies Gleichniß? Das thun sie alle. Ich könnte es übrigens besser formuliren. Doch nein — versuch Du's. Ich möchte Dich so gern zur Mitarbeiterin gewinnen. Du hast einen großen Vorrath von Anmuth und Geschmack, dessen Umfang Dir selber noch gar nicht zum Bewußtsein gelangt ist. Gar häusig besgegnet mir in Deinen Briefen ein Wort, eine Wendung, die ganz einzig, ganz individuell sind und mich deßhalb entzücken, mit freudigem Stolze erfüllen. —

Mittwoch Mittag.

—— Was "unser" Meiningen macht? Über alle Begriffe öde und wüst, troß frischem Grün. "Unsere" Wohnung möchte ich gern gegen eine andere, bessere vertauschen, aber . . . es sindet sich zur Zeit nichts, und um das Echaus zu kaufen sind wir zu arm. —

## 183. Donnerstag früh [25. Mai 1882].

Schlechtes Erwachen. Ich kann den rechten Arm kaum heben. Die nächtlichen Senfpflaster haben nichts genutzt. Hm — wie wird das werden?

Denke Dir, mir graut vor der Begegnung mit Daniela! Sie ist so furchtbar verwöhnt durch das luxuriöse Leben im Hause ihres — Stiefvaters, wird große Ansprüche machen und allerlei Unbequemlichkeiten. Mir war — durch Dich — zu wohl, da bin ich übermüthig geworden, habe mir eine Last auferlegt, die, namentlich wenn ich körperlich wieder leidend werden sollte, über meine Kräfte gehen wird. Doch — nach Aachen wird's noch schlimmer! Meine Mutter! —

Pfingsten (liebliches? Fest).
[Aachen] Sonntag, 28. Mai [1882].

Theuerste!

184.

In der Verzweiflung habe ich Dir telegraphirt. Der Kopf brummt mir. Bekannte von überall her, Holländer, Belgier, Engländer, Franzosen, sogar Skandinavier, Nord= und Süddeutsche aller Dialekte, Musiker und Nichtmusiker, Literaten und Analphabetiker — überlausen mich seit der ersten Morgenstunde, mich und meine Tochter; rauben jeden freien Augensblick zwischen den schon wegen der Hitze und dem Menschensgewühl (Hunderte von Besuchern abgewiesen) höchst anstrengensden Proben und Aufführungen. —

Wenn mir meine Mitmenschen nur ein bischen Muße zum Verkehr mit der Tochter gestatten wollten! Es geht aber drüber und drunter her! Wie wenig complizirt ist in Deinem Leben auch der inhaltsreichste, ermüdendste Tag gegen meinen Normalztag! Zuweilen glaube ich, das Hirn zerplatt mir!

Jett wird sich zeigen, ob Du Deiner Aufgabe, mich zu untersstützen im Ertragen der Anstrengungen, entsprechen willst und kannst. — —

Du sprichst von "Hungertod" wenn ich schweige. Und nun biete ich Dir heute Steine, da Du doch Brod verlangst! Ja, holdes, armes Kind, 'Aváyxy! Sonntäglich sollte unser

Fa, holdes, armes Kind, 'Aváyxy! Sonntäglich sollte unser Verkehr immer sein. Schöner Gedanke. Aber es gibt auch Wochentage — wie z. B. den heutigen Pfingstsonntag, an dem der heilige Geist, wenn er mir erschienen ist, die Gestalt einer Schlange statt der traditionellen Taube angenommen hat. —

Dein schönes Wort, daß Du Brahmskultus bei mir lernen willst, hat mich innig gerührt. Ist es Dir wirklich be wußt in die Feder geschlüpft? Oder wolltest Du mir nur das Genick meiner Seele liebenswerth schmeichlerisch damit krauen? Auch dann sei bedankt für die gute Absicht! Der Urahn des Musikers ist vielleicht der Papagei, so zu sagen der akustische Affe, und der hat das Gekrautwerden sehr gern. So ich!

Meine Tochter — sprechen wir lieber jetzt nicht von ihr. Du wirst sie, so Gott will, kennen lernen. Das ist ein wundersbares Wesen! Für die wäre mir kein mir bekannter Mann innerlich vornehm genug. Die Beziehungen zwischen ihr und mir sind eigentlich metaphysischer, übernatürlicher Art. Ich

glaube in ihr mein bestes Theil zu erkennen, mich selbst gewissers maßen als ihren Zerrspiegel!

Wenn Jemand unsere Verbindung zu segnen hätte, so wäre sie, sie es allein! Sie blickt zu mir hinauf, und ich lasse es mir deßhalb gefallen, weil ich mir dabei einbilde, auf dem Kopfe zu stehen!

Nicht wahr, Marie, Du bist nicht soweit "Tochter", daß Du diese Expectoration so trivial auffassen würdest, als machte mich Daniela als "Rivalin" Dir untreu? Um aller Heiligen willen, laß so einen Gedanken nicht aufkommen! Denke Dir lieber, ich sei gemüthskrank. Du irrst bei dieser Annahme nicht allzuweit von der Wahrheit. Mir scheint's auch, ich sei krank.

Nehmen wir an, die "gebundene" Elektrizität der Gewitterluft laste auf meinem Gehirn. —

185. 4. Şuni [1882].

—— Natürlich, ganz der Ordnung gemäß, kann sie mir nur ein Fragment-attachement widmen, mit welchem ich mich auch gern zufrieden gebe. Nur die Reichen sind unersättlich, ich din arm, an Armuth gewöhnt. Ihr Frauen seid übrigens viel, viel egoistischer, nehnt lieber, als daß Ihr gebt, (Ihr habt eigentlich ganz Recht) wollt vor Allem, daß Einer Euch ganz und ungetheilt gehöre und macht Euch dabei gar nicht klar, was Ihr unter "Gehören" versteht. Wenn Ihr's analysirtet, würdet Ihr über Eure eigne gottgleiche Anmaßlichkeit erschrecken, falls Ihr eines andern Gefühls, als des Selbstrespektes, sogenannten Selbstbewußtseins, (was einen Widersinn respräsentirt) fähig. —

186. 8. Juni [1882].

— Möchte Deiner Clastizität der Übergang in meine, von der bisherigen Deinigen doch so sehr verschiedene Welt unter der Vermittlung der Brücke der "Liebe" nicht zu schwer werden! Wie ich über Deinen Beruf denke, über die Noth-wendigkeit, ihn Dir zu erhalten, weißt Du. Nicht berauben

möchte ich Dich irgend eines Dir werthen Gutes: wo ich eines in Kauf zu nehmen außer Stande, werde ich stets bemüht sein, Dir's durch ein Üquivalent zu ersetzen. —

#### 187. Un Eugen Spitzweg (München).

A a ch e n, Rhein-Hotel, 28. Mai 1882.

Lieber Freund!

Ich bin nicht wohl — habe mich halb niedergelegt, schlürfe Thee und Sodawasser. Meine Tochter Daniela, die mit mir hier, bringt eben Herr Bösendorfer in's Concert [Programm] — dem ich aus Kücksicht für die wichtigeren folgenden Tage entsagen muß. — —

Hätte ich nicht die Com-Mission, Brahms Op. 15 so schön wie möglich zu spielen, ich verließe diesen babysonischen Thurmbau-Conflux von Tonkünstlern, Musikkritikern und Kunstfreunden mit demselben Zuge, den jetzt dieses Brieflein benuten soll. ——

[P.S.] Können wir uns allenfalls in Nürnberg sehen, wohin ich vermuthlich in der zweiten Junihälfte zum Besuche meiner Braut (armes Wesen!) mich begeben werde? — —

#### 188.

Wiesbaden, 3. Juni 1882.

— Hiller hat sehr genützt. Nun wird Köln im November mit der Kapelle be — unglückt.

Mandolinata, [Hiller] hast ganz recht, ist ein ganz nettes Stück. "Zur Guitarre" wird jeder selbst verstimmte Leierkasten mit Protest zurückweisen. —

Durch seinen sehr bekannt gewordenen Angriff auf Bülow nach dessen ersten Reisen mit der Meininger Kapelle (Köln. Ztg. 20. 5. 82 No. 139). Zuerst hebt Hiller in seinem Artikel hervor, wie "leicht" es Bülow in Meisningen geworden wäre; zum Schluß "freut" er sich, "daß Concerte von dem Inhalte der Bülow-Meiningischen solche Anziehungskraft ausüben"; dazwischen aber hält er ein wahres Strafgericht über "Bläser, die sich aufbauschen", über das "gespannte Streben, über sich selbst hinauszukommen"; er vermißt "den innerlichen, den seelischen Zusammenhang zwischen Bülow und seinen Musikern"; Bülow "zerreißt" das Beethoven'sche "doch so groß gezeichnete Gewebe", er "zerschlägt die aus einem Guß hervorgequollenen

Marsch-Instrumentirung hier unmöglich, wo As und Descendentin sich — nicht auf allzulange Zeit — um meine karge Muße streiten, und die arme Braut nach Briefen dürstet.

Hättest Du damals doch einmal meinem eignen Sinne die nöthige Conzession gemacht! Na — über's Geschehene, besser: Unterlassene, will ich mich nicht nachträglich grämen, sintemal nichts das Repariren, Nach holen mehr erschwert als das Nach tragen. —

### 189. Wiesbaden [Anfang Juni 1882].

Mitten in der infernalischen Correkturarbeit [Cramer] (kaum zu bewältigen, wenn keine Stunde sicher vor Unterbrechungen) kommen mir allerhand Gedanken, die zu notiren nicht übersstüssig.

- 1. Deine Idee von Revision durch Frau Herrmann-Rabausch ist gut und nicht überflüssig geworden durch meine höchst antisinfallible Übernahme des Geschäfts. Denn eine wirkliche gründliche Correktur kann nur beim Unterrichtgeben, Vom-Blattlesen des Schülers in's Werk gesetzt werden, der die Noten nicht wie der Lehrer mit dem ment alen Auge ansschaut, das richtig liest, auch wo sich's falsch präsentirt.
- 2. Nicht unwichtig erscheint mir u. A. auch eine Revision der Tempobezeichnungen, was nur mit Hilfe eines M. M. gesschehen kann, mit welchem Werkzeuge ich meinen Reisekoffer nicht zu belasten pflege.
- 3. Das Quälendste bei dieser Durchsicht ist für mich der moralische Katzenjammer, wie ich Alles hätte besser, feiner,

Gestaltungen mit klobigem Hammer"; die "impetuosen Figuren der Contrabässe" im Trio der C moll-Sinfonie machten unter Bülow "den Eindruck einer Czernh'schen Schülerfingerübung"; "die Spontaneität der Execution, die nicht aus dem Junern entspringt, wird ihr äußerlich umgehängt — und nur dazu dienen die sast dramatischen Darstellungen des Intendanten". Daran schließt sich eine abfällige Beurtheilung der Person des Dirigenten bis in die allerkleinsten Außerlichkeiten. Daß er z. B. Handschuhe trägt "vermag Herr v. Hiller ebenfalls mit der hergebrachten soliden Dirigirungskunst nicht zu vereinigen" wie der Bremer "Courier" v. 26. 2. 84 in einer Bezugnahme auf obigen Artikel bemerkt.

gründlicher, deutlicher machen sollen, wenn nicht können. Freilich die unergründliche (ich meine in ihrer Fülle und Mannichfaltigkeit) Seichtigkeit und Nachlässigkeit der Musiklehrer und des Publikums darf mich immer als einen Ehren=Schul= meister begrüßen, aber . . . . . . vor höherem Richterstuhle bestehen meine Versuche nicht. Ja, caro Eugenio, auch ich bin gleich Dir ein Εαυτόν τιμωρούμενος, und nicht bloß in besonderen Feierstunden, sondern "mehrstendeels"; nur daß ich mich hüte, zur Betrübung der "Freunde" mit dem Erscheinen als solcher zu kokettiren. "Kokettiren" uneigentlich genommen, d. h. nicht von Gefallsucht inspirirt. Deßhalb können wir uns so sehr rar verständigen; Du bringst mir in Deinen Mittheilungen stets (moralisch) das, woran ich selber so erstickenden Überfluß leide, nie das, was mir fehlt, wonach ich dürste: beruhigende, erheiternde, zum Leben und Wirken ermuthigende Lichtstrählchen. Für's Melancholisiren, Sypochondrisiren hat man den Monolog: der Dialog hat eine eucholistische Bestimmung. Ich berühre diesen Punkt, in welchem ich jett, dadurch, daß ich's thue, meine Prazis mit meiner Theorie dissoniren lasse, nicht wieder: sei dessen sicher. Willst Du Dir aber hieraus einen Schluß ziehen auf unseren Verkehrs-Modus, so würde mich das für beide Theile freuen! ——

Einige Tage später.

Cramer und Mama verderben mir das Zusammensein mit meiner Tochter, auf das ich mich so sehr gefreut. "Des Lebens ungemischte" u. s. w.

Es ist ein Skandal, daß meine nachlässige Stümperarbeit so viel Geld eingebracht hat! Na, rechnen wir eins in's andere. Weißt Du, ich glaube nur 5 unter 100 Spielern haben es bis 45, wo ich eben Correktur trocknen lasse, gebracht. — —

Gelegentlich sei so liebenswürdig, mir die Zusendung von Goethe, Heine, Schopenhauer vorzu bereiten; ich brauche verstorbene Lebenströster. Sollte sich ein Buch vorsinden:

Max Stirner "der Einzige und sein Eigenthum", so bitte ich gleichfalls darum. Endlich Byron und Shelley. —

8. Juni. Abreisetag.

Ich rechne zunächst nur auf eine Woche Nürnberg. Arbeitens wie Doktorconsultirens halber werde ich vermuthlich mich auf einige Wochen nach Meiningen retiriren müssen. —

Treulichst Dein "alter" (leider nur den Jahren nach)

H. v. Bw.

190.

Mürnberg, 13. Juni [1882].

— Thu, was Du für opportun, zweckmäßig, verständig hältst. In nicht künstlerische Dinge mich selbst nur passiv einzulassen, ist mir tödtlich. Habe deren mehr, als meiner geistigen Gesundheit frommt, zu verschlingen, event. zu verdauen. —

### 191. Un Hermann Wolff (Berlin).

2. Juni 1882.

Geehrter Herr Wolff!

— Würden Sie die Güte haben, meine business mit Seiner Weißheit dem Hamburger Raben<sup>1</sup> in die Feder zu nehmen und mich bald mit einer positiven Mittheilung, sobald abgeschlossen ist, zu erfreuen? — —

Aachen war leider nicht der geeignete Platz zu mündlicher Besprechung des vorläufig doch noch in sehr vaguen Windeln wackelnden Projektfötusses.

Sie kennen P[ollini] besser als ich. Wird er mir das nöthige plein pouvoir geben, wird er nicht pfennigseilschen u. dergl.? Wenn irgend welche Gesahr, dann lieber nicht. Ich habe noch genügende Kraft zu allerlei Hirn= und Hantierungen, aber glatt und confliktlos muß es zugehen, sonst leiden mit den Personen auch die Sachen. —

<sup>1</sup> Bülow hatte Pollini "einen weißen Raben unter den Theatersdirektoren" genannt. Es bestand die Absicht, Glinka's "Leben für den Czar" in Hamburg aufzuführen.

192.

Mürnberg, 19. Juni 1882.

— Pollini-Glinka. Da Sie und P. in Verlegenheit, was für mich zu fordern, zu bewilligen, so muß ich schon meine jung-fräuliche Schüchternheit überwinden und Ihnen einen Ansknüpfungspunkt darbieten.

Ich rechne, daß mich die Woche Aufenthalt 300 Km. kostet, da ich nicht knausern darf. Vier Wochen werde ich aber sicher nöthig sein, denn, da ich mich ersahrungsgemäß nur auf mich selbst verlassen kann, werde ich tagtäglich in den Solo- wie Chorprobezimmern zu wirthschaften haben, somit ein Ferdinand in allen Gassen sein müssen. P. wird bei der Gelegenheit für sein Volk allerlei Dressur gewinnen können. Ob auch wollen? —

### 193. Meiningen, 24. Juni [1882].

Mit Herrn Direktor Pollini's Offerte einer Aufenthalts= entschädigung von 1500 Km. — Einstudirung und Direktion der ersten Vorstellungen von Glinka's "Leben für Czar" — kann ich mich einverstanden erklären, voraußgesetzt, daß die von mir Hamburg zu widmende Zeit die Dauer von  $4^{1}/_{2}$  Wochen nicht überschreitet und ich, wie es meine hiesigen Amtsverpslich= tungen erheischen, am 1. Oktober auf meinem Posten wieder eingetroffen sein kann.

Die Rollenbesetzung in genannter Oper, obwohl es sich eigentlich nur um vier Partieen handelt, von meinem Schreibspulte maßgeblich vorzuschlagen, fühle ich mich nicht genügend competent, weil sehr ungenügend vertraut mit den disponiblen Kräften, resp. Schwächen.

Die Hauptsache ist der Baß: Iwan Susanin, musikalisch, wie namentlich dramatisch der das Interesse auf sich concenstrirende Träger des Werkes.

Herr Gura ist mir der einzig denkbare Repräsentant hierfür. Er muß sich in die Rolle gewissermaßen mit enthusiastischem Glauben verlieben können. Liegen ihm diverse Notenfolgen nicht kehlgerecht, so statuire ich entsprechende Ünderungen. Das Nächstliegende wäre, Herrn G. einen Klaviersauszug der Oper einzuhändigen und ihn um sein Votum binnen 14 Tagen zu ersuchen. Ich wünschte, Herr Direktor P. bestrachtete es nicht als einen Eingriff in seine Geschäftsordnung, als einen Vorschlag, seinen vortrefslichen Regisseur Herrn Hock zurücksehn zu sollen, wenn ich Herrn G., nachdem er sich im Klavierauszuge genügend or i ent irt hat (hi erz u habe ich ihm Mitte April schon einen Wink gegeben — vielleicht hat er ihn bereits befolgt) eine Art "moralische" Regie überstragen sehen möchte. Bei seiner allgemeinen Kunstbildung, wie seiner großen spezisisch musikalischen Begabung, würde es mir sehr leicht werden, mit ihm mich zu consultiren. Ich habe hier nur die richtige (wirkungsvollste) Kollenbesetung im Sinne.

Die drei — dramatisch nebensächlicheren, gesanglich aber sehr wichtigen — weiteren Hauptpersonen sind:

1. Antonida: Sopran (eher hoher als Mezzo) — frische Stimme, jugendliche graziöse Erscheinung — nicht zu stattlich — nöthig, ferner Coloraturfertigkeit und musikalische Intelligenz. — —

· Cher eine "Is abella" als eine "Allice" ist am Plate.

2. Sobinjin: Ihrischer Tenor — aber kein Süßholzblock. Die nämlichen Requisiten wie bei Nr. 1. Da Herr Winkelsmann in kelsmann Legato singen kann, so wäre er zum Gelingen — für den guten Theaterbesuch — vielleicht brauchbar. —

3. Wanja: Contr'alt. Eine relativ stattliche Erscheinung wäre sehr vortheilhaft, vor Allem gerade Beine, nicht zu fastenszeitliche Schenkel p. p. In Übrigen dieselben Requisiten.

Die vier Personen müssen stimmlich und womöglich auch plastisch ein harmonisches Quartett repräsentiren. Sie haben Ensembles im 1. und 3. Akte, die Applause bis zum Da Capo-Ruse hervortreiben können und bei gehörigen Proben unter meiner hingebenden (ja!) Leitung erringen müssen.

Nachdem mit Rücksicht auf genannte Erfordernisse die vier

Hand genug geschehen kann, damit, falls sich die Wahl nicht bewährte, rechtzeitige Andersbesetzung erfolgte — muß jede einen Klaviersauszug erhalten, um sich zu orientiren, überlegt e Wünsche nach Kürzungen, Punktirungen u. s. w. äußern zu können, denen ich, wo immer mit gutem Gewissen — gegenüber "den Manen" des Autors und den sicher herbeigelockten "of f's" aus seinem Vaterlande — möglich, gern Kechnung tragen werde.

Die ganze Oper wird eine Viertelstunde länger zu dauern haben, als z. B. "die Stumme", also viel kürzer als ein Mehersbeerscher Fünfakter.

Ungemein wichtig sind die Chöre. Eventuelle Verstärkung erwünscht. Aleine Kürzungen auch hier statthaft. Ballet dagegen (im zweiten Akt, den es ausfüllt) muß complett gesmacht und sehr soignirt werden.

So viel einstweilen über den Gegenstand, so weit er mit der Verantwortlichkeit, die der Dirigent übernimmt, in engerer Verbindung steht. Haben Sie die Güte, Herrn Direktor Pollini hiervon Notiz zu geben.

### 194. Meiningen, 26. Juni [1882].

— Mit Sologastspielen ist bei der miserablen Schienenscorrespondenz von und nach Meiningen — höhere Meiningitis — auch nicht viel "anzugeben", was rentirte, wenn man time = money sett. Doch die Noth ist die Klaviermamsell des Fingersates. Ich habe einen "Einfall". Wie wäre es, ich gäbe z. E. an drei Mittwochen, Ende Oftober, Ende November und erste Decemberhälste, 3 (mit oder ohne Abonnement) Klaviersvorträge in Berlin? I. Bach, II. Beethoven, III. Brahms? Prinzipreiterei. Was meinen Sie dazu? Ich hätte Fiduz in jeder Hinsicht. Ziehen Sie einmal das Objekt in gef. Betracht. Beim gestrigen und heutigen Üben bemerkte ich mit Vergnügen, daß ich doch Einiges los habe, was unter den Scheffel zu stellen nicht absolut nöthig ist.

#### 195. Un Johannes Brahms.

Meiningen, 23. Juni 1882.

Mein hochverehrter Freund!

Infandum dolorem renovasti. Das ist umso malitiöser, als Du, nur Du, an meiner überrumpelung durch Deinen Mitrepublikaner E. K. Schuld hast. Bei meinem zweiten Besuche der Arkaden oder Colonnaden stieg ich zu ihm hinauf, wie Du's im Januar gethan hattest. Er entließ mich erst dann, nachdem ich alles Verdienstliche, was er mir an seinem Studienwerke, dessen Correkturbogen auf dem Klavierpult lagen, zu preisen hatte, gewürdigt. Die mündliche Artigseit verlangte er dann schriftlich. Was thut ein Gesangener nicht, seine Freiheit wieder zu erschmeicheln oder zu erheucheln, um nicht zu sagen, zu erwern! Daß ich aber das E. K.'sche indispensable du pianiste bei mir im Hause haben sollte, das ist ein beinahe ehrenrühriger Argwohn. Wäre er begründet, ich würde natürlich nicht zögern, Deiner jedenfalls durch

provozirten Sehnsucht per Eilboten Genüge zu leisten. — Sehr erfreut hat es mich, daß Du meinen neu-

hat es mich, daß Du meinen neulichen Rausch-Vorschlag einer gemeinsamen Parsiwallsahrt Deinerseits als zur Verwirklichung ungeeignet erklärst. Mir geht's gerade so. Ist der falsche Demetrius-"Auszug" 2 daran schuld (wohl kaum), oder meine antitoxikologische Musikstimmung — genug, ich verzichte auf die Theilnahme an diesem Bühnenweihsestspiele mit ebensoviel Enthusiasmus, als ich gegenwärtig hier in absoluter Einsamkeit dem Studium Deines zweiten

<sup>1</sup> Brahms hatte geschrieben: "Eben lese ich Deine Zeilen über Krause's Studienwerk (n.b. Emil Krause). Ich hätte nichts Eiligeres zu thun, als es mir zu bestellen — wenn Du nicht gar so viel Ohrseigen und Wangenstreicheln vertheiltest! So frage ich lieber, kannst Du mir nicht etwa einstweilen ein oder das andere Heft davon per Kreuzband schieben, daß ich's ansehe? Ich schaue doch etwas neugierig aus, ob mir denn Jemand die Hauber-Ausgabe meines Lebens vorweg nimmt!"

2 Clavier-Auszaug des Parsifal von Josef Kubinstein.

Concertes widme, bez. welchen ich die Impertinenz habe, Dich nächste Saison mit Concurrenz zu bedrohen. ——

### 196. Un Marie Schanzer (Mürnberg).

Frankfurt [a. M.], 28. Juni [1882].

Sei heiter — für zwei, wenn Du kannst — ich, ich bin tief erschüttert, tiesbetrübt und kaum der Pflicht gewachsen, die theuren Hinterbliebenen theilnehmend zu trösten! Joachim Raff war mein ältester, treuester Freund. Ich konnte auf seine Zuneigung, die sich häusig durch Thaten bewährt hat, stolz sein. Ich war Ghmnasiast in Stuttgart 1846, als ich ihn kennen lernte. Mit ihm ist ein Theil meines besseren Lebens begraben. Der große Künstler, der edle Mensch — hier waren einmal beide Personen — wie selten, ja wie einzig! — nicht zu trennen — diente mir als Vorbild, wiewohl so unerreichbar zur Nachstolge! Zu ihm konnte ich in jeder Beziehung hinaufblicken.

Mein Wunsch, seinem Sarge folgen zu können — das Begräbniß ist ein glanzvolles gewesen, wie es ihm gebührte — ist nicht in Erfüllung gegangen. Ich reiste Montag Nacht, mußte — drei Stunden beinahe — auf dem Bahnhofe in Eisenach warten, kam gestern früh hier an — zu spät, da mir unbekannt war, daß die Beisetzung in den ersten Tagesstunden erfolgen würde. Die Zeitungen kamen mir in Meiningen, diesem entsetzlichen Dorfe, zu spät zu Händen. Die Familie glaubte mich in Wiesbaden, wohin sie telegraphirt hatte!

Man fand den Meister Sonntag früh todt, ruhig entschlafen, kampflos erloschen, in seinem Bette. Kein Anzeichen am Abende vorher hatte Beunruhigung gegeben. Sein Leiden während der Wintermonate schien gewichen zu sein; seit drei Wochen war er ungewöhnlich frisch und thätig gewesen. Die Section ergab Herzversettung — ein Herzschlagfluß hat seinem Leben

<sup>1 &</sup>quot;Von Brahms aus Jichl Brief erhalten. Er geht nicht nach Bay-reuth — auch ich habe keine Lust mehr, die Parsifalmusik ist zu convulsio-nistisch, so schön ich auch die Dichtung finde. Lies sie doch noch einmal, ja sogar noch ein paar Mal." (An Marie Schanzer 23. 6. 82.)

das sanfteste, plötzlichste Ende bereitet — beneidenswerth, und doch grauenvoll mahnend an die Nichtigkeit, Hinfälligkeit alles irdischen Daseins. — —

Sei nicht — eifersüchtig — auf den Todten, (wie gerne wäre ich an seiner Statt!) dem jetzt alle meine Gedanken gehören! Ich hatte ihn für Brahms in den letzten Jahren arg vernachläßigt; obwohl sein edles Herz mir dafür nicht grollte, so grämte es sich einigermaßen — sein Andenken, meine Dankbarkeit legen mir Pflichten gegen diesenigen Wesen auf, welche in seinem mühevollen Leben die Rolle schützender Engel gespielt — genug! Diese Zeilen bringen Dir nichts und entziehen mich anderer Schuldigkeit. — —

197. Meiningen, 30. Juni [1882].

— Meine Gesundheit ist statt vorwärts nur noch rückwärtser gegangen: ich bin völlig unfähig, Menschen zu sehen. ——

Wäre doch das Jahr um! Nur Scheererei und Plackerei steht bevor. Lebten meine Kinder nicht, ich nähme das für sie zurückgelegte Geld und würde mein freier Herr, und dann würdest Du meine freie Frau. Vielleicht, nein wahrscheinlich, nein gewiß besser für Dich, daß die Dinge nicht so bequem stehen, liegen, sich verhalten. Zuweilen ist mir, als winkte mir der geschiedene Freund, ihm nachzufolgen: zuweilen glaube ich zu ahnen, es züngelt nach mir das Jrrlicht des Jrrsinns. Nun — das wird sich ja im schönen Laufe der schönen Zeit schön zeigen. —

Mit schmerzlichem Gruße, mit beinahe überströmendem Mitleiden für Dich, armes Kind, Dein

ziemlich unzurechnungsfähiger, was mehr oder weniger ist als das vormalige "unberechenbarer"

H. v. Bw.

198. Meiningen, 10. Juli [1882].

— Je mehr ich darüber nachdenke, nein, nach= fühle, desto vernünftiger, nicht in nüchternem sondern im

phantasievollen Sinne kommt mir die Gestalt unserer künfstigen Verbindung vor. Wie verbürgt erscheint mir's, daß kraftmächtiger, weil getheilter — und hier paßt das "Doppelt" — Sehnsucht, nicht Du mir, wohl aber nicht ich Dir je ein Gegensstand gähnungsfähiger Behaglichkeit werde! — —

11. Juli.

— Wirst Du auch an die Visitenkarten denken, oder macht es Dir keinen Spaß, sie selbst zu bestellen? Mir wird es so große Freude machen, von Dir eine einmal per Post zu ershalten. Weißt Du, daß ich mich seit der Entscheidung (gestern früh) wohler, leichter in jeder Beziehung fühle? —

199. [Mgn.] Abends [12. Juli 1882].

Daß ein Lindau "nüchterne" Briefe aus Bahreuth schreibt, das ist in der Ordnung; daß aber ich, der ich prätendire, ein Ibealist zu sein und Dich mein Frauenideal nenne, Dir jetzt solche unberauschte Briefe aus Meiningen schreibe, bist Du dadurch sehr gekränkt? Ach, sei es nicht! In der zweiten Woche werde ich mich wieder zurückmetamorphosiren in Deinen Liebhaber, oder sagen wir, mich nicht mehr in dieser Eigenschaft verstecken. Ich habe heute wie ein Toller Klavier geübt, gewissermaßen im Voraus; da habe ich nun gegenwärtig so reine Verstandesdinge trockenlogisch zu bewirthschaften, daß die Phantasie, das Heurlaubt werden müssen. —

200. [Mgn.] 14. Juli [1882].

Wie Lucrezia die Hermione gespielt haben mag? Ich denke mir, furchtbar nüchtern, berechnet. Sie hat ja keinen warmen Accent in der Seele! Verstand schafft nie Poesie, aber Poesie. schärft den Verstand, ohne sich selber abzustumpfen. Ich bei meinem Studiren gehe zunächst rein verstandesmäßig zu Werke, damit nichts später, wenn ich an den Gefühlsvortrag gehe, die Thätigkeit meiner Phantasie hemme, nichts mehr eine technische Ausmerksamkeit reize. —

Bin begierig, ob ich die Herrschaften bei der morgen

1 Festsetzung des Vermählungstages.

angesagten Rücksehr von der Heldburg zu Gesicht bekomme. Wenn so — da verführe ich den Herzog wieder durch gute Musik, für welche er eine Empfänglichkeit besitzt, die mich hauptsächlich an ihn — menschlich fesselt.

Wie steht's eigentlich mit Deiner Empfänglichkeit? Da ist ein Adagio in einer der früheren Sonaten von Brahms, welche ich eben zum ersten Male studire — mit einem sehr verliebten Motto [Op. 5]. Das muß ich Dir vorspielen, muß aber Deine Augen dazu sehen. Die sollen mich dann belehren, ob ich das Richtige getroffen. Weißt Du, daß Du eigentlich das Beste an mir, den "Künstler" noch sehr wenig kennst? Willst Du ihn nicht näher kennen lernen? Am "Menschen" ist doch nur mittels bar etwas. Und ich glaube, das, was Dir an ihm zu gefallen scheint, das hast Du erst selber hineinge — träumt.

Also es ist Dir lieber, das Pulver meiner Schriftzüge vor dem Schlafengehen einzunehmen, als damit zu frühstücken? Schön—dann schreibe ich Dir von jetzt ab regelmäßig des Abends, damit die Hast vor dem Abgange des Morgenzugs vermieden werde; nur einen sogenannten Frühgruß flicke ich noch an. Dann weißt Du, daß zwischen dem Schreiben und Lesen kein Schlaf stattgefunden hat, der — wenigstens mir geht es so — im Menschen allerhand Stimmungsmodulationen vollführt. Mir begegnet es selten, daß ich in derselben Takt- und Tonart auswache, wie ich mich niedergelegt — und nun gar die "Melodie"!

Wie schön bei Dir — diese Gleichmäßigkeit der Empfindung! Eine trostreiche Ergänzung für mich, den auf Unruhe Abonnirten, oder auf den Unruhe abonnirt hat — wohl mehr das Letztere. Denn ich selber genieße gar zu gern die Wohlthaten des inneren Friedens, der bei mir auch nur in's Stocken geräth durch die äußeren Feinde, nämlich die heimlichen, maskirten. — —

201.

[Mgn.] 16. Juli [1882].

— Dein Besuch des Museums hat mich gefreut. Naspoleon I. war klein von Statur — im Abdankungsakte muß man

natürlich das müdgehetzte Thier erblicken. Schön ist das Erlöschen von Wahn und Größe nicht, aber realistisch tragisch. Daß Dir Calame's Landschaften darauf harmonisch beruhigend erschienen, begreise ich. Mir ist er viel lieber, viel musikalischer, "stimmungsvoller", wie der nichtssagende Gemeinplatz lautet, als der akademisch kalte Lessing. Zedes Zeichen von Interesse Deinerseits an Unpersönlichem wird mir stets wohlthun. Die Menschen, die einzelnen Personen, sind, Gott sei gepriesen! alle sterblich; unsterblich (relativ) sind nur die Kunstwerke und unsterblich (absolut) nur die großen und deßhalb guten oder schönen Ideen. —

Sonntag früh 16. Juli [1882].

— Im Figaro, meinem Launelieferanten — ohne ein bischen (gutes) Französisch kann ich nicht leben — französischer Esprit ist mir gerade so nöthig als deutsche Musik — las ich allershand interessante Notizen über den bekannten Deutschenhasser General Skobeleff, der kürzlich, vermuthlich vergistet, gestorben, z. B. daß er nach dreitägiger Ehe sich habe scheiden lassen. Du erinnerst Dich vielleicht, daß mein Dresdner Gönner Dr. Koppelsesselsem mich mit Sk. — wegen des Überslußes an Freimüthigkeit — verglichen. Soll noch ferner Stoff zu Vergleichen geliefert werden?

Woher mir heute dieser Galgenhumor — nun, er ist künstlich. — —

202.

Sonntag Abend [16. Juli 1882].

Marie!

Ich habe im heutigen Briefe etwas Wichtiges zu sagen vergessen — nicht das erste Wal — ich glaube auf allen den letzten Bogen war es ebenfalls zu vermissen — hast Du's vermist — aber doch nicht verloren geglaubt, nur "verlegt"? — ich habe Dir lange, so kommt es mir vor, gar nichts davon gesagt, daß ich Dich immer, unausgesetzt und gränzenlos — liebe, daß Alles,

<sup>1 &</sup>quot;Napoleon in Fontainebleau" von Delaroche (Leipzig).

was ich an Herz besitze Dein, Dir leidenschaftlich ergeben ist! Heute ist Sonntag — ich darf Dir das Geständniß meiner Liebe wieder erneuern, die ja, wie wir es unter uns ausgemacht haben, kein Wochentagsartikel zum trivialen Gewohnheitszgebrauch sein soll, sondern ein Feiertagsgegenstand, kein Repertoirstück, sondern ein Festspiel. Könntest Du jetzt in meinen Blicken lesen, die auf Deine mir so ungenügenden Bilder geheftet sind, Du würdest nicht daran zweiseln, wie untrennbar Du mir in die Seele gewachsen bist. Ja, ich sieb Dich!

Und glaube nur ja nicht, daß die Gegenliebe, die Du mir gewährst — mein kostbarstes Eigen jetzt und für den Rest meines Lebens — meine Empfindung für Dich dämpft und schwächt. Nein! Liebtest Du mich nicht, ich hätte den Landsturm meiner Willenskraft aufgeboten, Dich mir aus dem Sinne zu schlagen, und wer weiß, ob es mir nicht hätte glücken mögen. Deine Gegenliebe bestärkt mich aber auf's Feurigste in meiner Leidensschaft für Dich, der ich mich ohne jede Verstandesbangigkeit hingeben kann, weil ich sie, als erwidert, für eine Naturnothswendigkeit, für ein himmlisches Fatum anerkennen muß.

Und doch — liebst Du mich wirklich wieder? Bin ich denn liebenswürdig genug dazu? Hast Du Dir's nicht in den Kopf geset, Du müßtest, wollest mich lieben, hast Dich darauf caprizirt, willst es durchseten — aus Charakter, gewissermaßen aus point d'honneur? Oder liebst Du nur die Liebe, und mich für Liebe eigentlich so unqualifizirtes Individuum nur deßehalb, weil ich Dir mit der Standarte dieses allmächtigen Begriffs zur rechten Stunde in den Beg getreten bin? Denke nach, meine Theure, zu Deinem eignen Heile, ob Du mich nicht durch das von Dir gespendete Gefühl verklärst, verschönerst, veredelst — und ob nicht, wenn Du einmal aus Deiner Selbstbezauberung erwachst, eine entsetzliche Ernüchterung sich Deiner bemächtigen könnte? Trot des Gitters im Kathhause, so sagt die Patriarchin, die morganatische Landesmutter, glaubt kein Mensch, weder

Männlein noch Fräulein — daß es uns Ernst sei. Sieh — dann überraschen wir, wenn Du in der letzten Stunde noch Nein zu sagen vorziehst, wenigstens hier am Orte Niemanden, außer den Justizrath, den Standesbeamten und etwa noch Deine Minna. — —

Du sollst ganz Herrin über mich sein, so weit ich selbst Herr über mich bin; ich freue mich auf alle Deine Willensregungen und werde mich ganz als Dein Eigenthum zu benehmen suchen. Du bist so reich — ein Lächeln von Dir, ein Ausdruck der Zufriedenheit, das ist so lohnend, so ermuthigend — man möchte Dir Alles zu Liebe thun, Neues ersinden, Dir Unbekanntes hervorsuchen, um Deinen Beisall zu gewinnen: ach, ich möchte ein anderer, besserer Kerl sein, Dir zu — dienen. Mögest Du nicht zu häusige, nicht zu herbe Enttäuschungen mit mir durchzumachen haben! — —

203.

[17. Juli 1882].

— Das Wohlsein läßt sehr zu wünschen übrig — ich bin nicht ohne Fieber. Gleichzeitig sind mir einige Fatalitäten begegnet — nicht außergewöhnlicher Natur — zu unwesentlich um mitgetheilt zu werden, aber wesentlich genug, mich zu ärgern, zu stören. Nun — später — nehme ich vielleicht doch die Trostesworte entgegen, die mir eine liebende Lebenssgefährtin spenden kann. Wirst Du mit solchen auch nicht knausern?

Ich habe eigentlich allerlei Zweisel. Du warst bisher doch — zu Deinem bisherigen Glücke — nicht selbständig genug: des Lebens Sorgen sind nie direkt an Dich herangetreten. Nun sollen sie es ja auch ferner nicht, so weit es in meiner Macht steht, Dich dagegen zu wehren. Aber . . . . Genug — behalte mich einstweilen nur lieb, es wäre zu viel verlangt, daß Du noch mehr Zuneigung gewinnen, d. h. verlieren solltest an Deinen

traurig gewordenen

#### 204. Un fritz Simrock (Berlin).

Meiningen, 13. Juli 1882. bis qui cito.

Excellenz sind sehr liebenswürdig, aber ich fühle mich der zugedachten Gnade: erstes Partitur-Cremplar von Op. 83, auch nicht ganz unwürdig.

Seit drei Wochen hämmre ich nach Kräften, Erholungsbedürfnisse und persönliche "Lyrik" hintansezend. In acht Tagen werde ich die Aufgabe zur Zufriedenheit von Verleger und Componist bewältigt haben, trop meines für Br.'s Klaviersatz ungenügenden Handschuhmaaßes (7½). Nächsten Winter hoffe ich Ihnen damit Zeitungsinserate zu ersparen. Nachdem ich mir noch die ersten Sonaten unsres "keinen andren neben sich habenden" Meisters in Kopf und Hände gebracht, gedenke ich die schöne (gäbe es dergl.) Jahreszeit außerhalb Thüringens irgendwo — zu genießen.

Th. K[irchner]'s Plaudereien sind namentlich I. und IV. Heft sehr wohlgefällig; gratulire dazu. A. D[vořák]'s Legenden werden ein großer Treffer ditto sein.

#### 205. Un Johannes Brahms.

Meiningen, 17. Juli 1882.

Mein hochverehrter Freund!

Excellenz Simrock hat mich eben sehr reichlich beschenkt; dafür habe ich denn doch, so glaube ich, zunächst Dir meinen herzlichsten Dank abzustatten. Ich bin ganz stolz, ein Exemplar avant la lettre der Partitur Deines B dur-Concertes zu besitzen, das ich vor der Hand so gut in den Fingern habe, als nach erstem Studium möglich ist. Ich kann gar nicht außsprechen, wie viel Freude es mir gemacht hat, und wie ich nur immer auß einer Bewunderungsexclamation in die andere (innerlich) gerathen bin. Deine Musik macht mich wieder an Leib und Seele gesund. Ich habe bekanntlich auß beiden allerhand Toxisologisches außzuwaschen. — Gott, wo war

ich früher! Soll ich Dir gratuliren zum Avancement? Die neueste Bahr[euther] Enchclika ernennt Dich zum Euripides (Üschylus Bach — Sophokles Beethoven), prophezeit ferner: von Beethoven würden nur 2 Sinfonien bleiben, von Dir aber 9. Möge der zweite Theil zur Wahrheit werden! Quod Dî bene vertant!

Deine Gefänge [Dp. 86] anlangend, so bitte ich vor Allem, meinen Respekt entgegenzunehmen. Wie viel Kunst durch Kunst verborgen! Ich höre und sehe mir Alles durch die Lupe an, und so lange ich beim Analysiren bin, komme ich nicht zum Genuß, zum Gepackt- und Ergriffenwerden. Letteres ist für meine Natur Endziel. Meine rein musikalische Neugierde darf keinem Überraschungsreize mehr nachzugeben haben, wenn ich unmittelbare Gefühlswirkung erreichen will. Meine Bewunderung für Dein neuestes Werk ist also zur Zeit noch eine kalte, wenn man's so nennen will. Scheint es mir nur so, oder hast Du wirklich einen neuen Weg, resp. einen älteren eingeschlagen? Doch der Titel besagt's ja schon. Es sind eben Lieder, nicht sog. Gefänge, wie ich oben gedankenlos hingeschrieben. Arme Franzianer, wenn ihnen das aufgesteckte Licht leuchtet! Ich denke an R. Sch.'s Wort, als David zum ersten Male das Mendelssohn'sche Concert in Leipzig spielte: nun, da bringen Sie uns ja das Stück, welches Sie uns immer zu componiren versprochen hatten! — Was für ein liebenswürdiger Klaviersat

¹ In einem "offenen Brief an Friedrich Schön" (Juli-Nr. 1882 der "Bayreuther Blätter", "Gesammelte Schriften" 1883 X S. 371—9) versdammt Richard Wagner das Musiktreiben der Gegenwart, in dem "der Genius der deutschen Musikt verstumme, seitdem sie vom Metier auf dem Allerweltsmarkte herumgezerrt wird, und prosessionistischer Gassen-Aberwitzihren Fortschritt seiert. — Ich glaube nicht mehr an unsere Musikt und weiche ihr, wo sie mir begegnet, grundsählich aus. — Ich din kein Musiker und empsinde dieß sosort, wenn man mir eine berühmte Komposition dieses oder jenes unserer jetzt geseierten Meister der Musikt vorsührt, und ich eben die Musikt darin gar nicht gewahr werden kann. Offenbar handelt es sich um ein Gebrechen, mit dem ich behaftet din, und welches mich unfähig macht, an dem Fortschritt unserer Musikt kieilzunehmen." Dann spricht Wagner von dem "großen assatischen Sturme", der "nichts genützt haben würde"; denn es würde uns "hier ergehen, wie es der Nachwelt der Bölkerwanderung

übrigens! Lache mich nicht aus, sondern bedenke, welche harte Rüsse Du mir zu knacken gibst — bei der Exiguität meiner Tastenfangwerkzeuge! Op. 1 und 5 werden nämlich jett strammest einexerzirt. Hast Du kein Herz mehr für Deine Erstlinge, so verdirb mir wenigstens nicht den Herzensappetit darauf. Ich will, ich werde sie so schön spielen, daß Du mir ohne Misvergnügen einmal aus Bösendorfer's Hose zuhören wirst. Mit dieser Heraussorderung schließe ich diesen für Dich zwar überslüssigen, aber hoffentlich nicht — weiter — störenden Gruß Deines in innigster Verehrung treuestergebenen

Hans v. Bülow.

Daß Du an R[aff]'s Wittwe in Fr. einen so warmen Theilsnahmebrief geschrieben, darüber habe ich mich mit ihr gesreut, und zwar ganz besonders deshalb, weil es meiner Bewunderung Deiner Größe willkommen war, zu sehen, daß die Dir hier und da angedichtete Herzlosigkeit zu den Fabeln gehört.

#### 206. Un Marie Schanzer (Ceipzig).

[Meiningen] Mittwoch früh 19. Juli [1882].

Gestern Abend habe ich mich viel mit Minna beschäftigt — doch keine Kätsel, das macht Dich ungeduldig — also mit der von Barnhelm, also mit Dir. Das ging so zu. Ich besuchte Deine Wohnung, mich von der glücklichen Ankunft des Schaukelstuhls zu überzeugen, warf einen Blick auf's Bücherbrett,

erging, welcher von Sophocles und Aischplos nur wenige, dagegen von Euripides die meisten Tragödien erhalten wurden; demnach unserer Nach-welt gegen etwa neun Brahms'sche Symphonien höchstens zwei Beethoven'sche übrig bleiben möchten, denn die Abschreiber gingen immer mit dem Fortschritt."

Diesem direkten Angriff war 1879 ein anderer, ohne Nennung von Namen aber mit deuklicher Spize gegen Bülow, von K. Wagner vorhergegangen: "Ich kenne berühmte Komponisten, die ihr bei Concert-Maskeraden heute in der Larve des Bänkelsängers ("an allen meinen Leiden!"), morgen mit der Halleluja-Perrück Händel's, ein anderes Mal als jüdischen Czardas-Ausspieler, und dann wieder als grundgediegenen Symphonisten in eine Numero Zehn verkleidet antreffen könnt." ("Gesammelte Schriften" 1883 X S. 196, "Über das Dichten und Komponiren.")

entdeckte den Lessing, den ich nicht bei mir vorräthig habe, gerieth auf den Einfall, die Sara Sampson wieder durchzulesen — nach mehr als 25jähriger Entfremdung — nahm also den Band heim. An dem Stück selbst hatte ich überaus mäßige Erbauung, weiß nicht, warum man sie aus dem Grabesmoder wieder an das Gas ziehen will — genug: als meine Neu- oder Wißbegier befriedigt, blätterte ich in den übrigen, lebendigeren Stücken herum, zunächst in dem, wo Du mir als Darstellerin vor bald fünf Jahren zum ersten Male vor inneres und äußeres Auge getreten und ich mich so sterblich in Dich verliebt. Ich träumelte, suchte mir Deiner Stimme Modulationen wieder vor's innere Ohr zurückzuführen. Theilweise schien es zu gelingen. blätterte ich weiter und führte mir alle Deine Glossen (Fingersäte so zu sagen) zu Emilia und Recha zu Gemüthe; daran hatte ich ein kindisches Behagen. Lachen mußte ich, als ich einmal Thrähnen (ausnahmsweise) erblickte: vermuthlich war das "h" zur Ausdehnung da, indem ich es nur dieses Eine Mal fand. Aber, Scherz bei Seite, dieses "h" — mein Anfangsbuchstabe, der z. B. in der russischen Sprache, tropdem selbige 35 Buch= staben enthält, gar nicht vorhanden ist, wo ich denn — schrecklich! — Ganz von Bülow heiße, also an Putlit erinnere gefällt mir weit besser, wie aller Überfluß, als die jezige Auslassungsmethode: geerter Herr, wertvoll, nötig u. s. w. Also reformire Dich nicht; ich habe Dich ja doch im Sack gekauft, mein Kätchen!

207.

20. Juli [1882].

— Der Zweck bei diesen Notenorgien ist hauptsächlich der, mein musikalisch=geschäftliches Gewissen zu beruhigen, so daß ich während Deiner Ferien nicht préoccupirt (schade, daß es kein deutsches Wort gibt — ich kann eben keines erfinden) bin mit Scrupeln betreffs meiner Winteraufgaben und mich Dir soweit ganz und gar widmen kann, als es mir überhaupt gegeben ist. Denn — tödtlich, d. h. selbstmörderisch ausrichtig

wie ich bin: es ist nicht zu verhehlen daß, besäße ich die Requisiten dazu, ich in Temperament und Charafter gewisse Analogieen mit dem "Helden" des Lessing'schen Erstlingstrauerspiels aufszuweisen hätte.

Schönes Bekenntniß! Doch Du weißt ja, ich habe die Koketterie, mich schlechter darzustellen als ich bin, um dann die mir schmeichelhafte Überraschung hervorzurusen, daß man sich "angenehm" in mir "enttäuscht" gefunden.

— Was sagst Du zu beifolgender schöner Postkarte, mit der ich statt mit einem Leipziger Briefe so eben beglückt werde? — —

Armes Kind, weißt Du, daß Du Dein Geschick an das eines Menschen knüpfest, der zahlreiche, erbitterte Feinde hat, die möglicherweise auch Dein Leben mit Dornen bekränzen, mit Giften versüßen können? —

#### **208.** Meiningen, 22. Juli [1882].

Was mir das leid thut, den — absurden Zettel von gestern Abend zur Post gegeben zu haben, mechanisch! Es gab eines der tollsten Gewitter, die ich jemals musiziren gehört habe, und zwar blitzte es von 10 Uhr bis Nachts 2 und donnerte wie mit den Pauken des jüngsten Gerichts. Meine Nerven waren in dem desolatesten Zustande, meine Phantasie so krankhaft ervegt, wie es Gottlob selten passirt, und daß Du nun, Du Ürmste, den Widerhall davon zu — schmecken bekommst, das ist eben so widersinnig als für mich beklagenswerth; denn hoffentlich hast Du meinen "Liebesbrief" sür gerade so beachtungswerth gehalten, als ich z. B. die Stuttgarter Postkarte hätte halten sollen — aber leider hat mein Fell noch immer nicht die nöthige Dickhäutigkeit erworben.

Wenn Du wüßtest!

Doch nein — besser nicht. Es wird und muß das geschehen, was zu geschehen im Schicksalsbuche angeordnet ist. Wie ich einmal um das sogenannte Leben komme, bleibt sich gleich: ob

durch eigene Hand (letzteres hängt nur von Dir ab — das Rezept wäre in Bahreuth zu erfragen, obwohl es das erste Mal bekanntslich nicht gewirkt hat, aber damals war ich noch zu lebenskräftig) oder auf dem allgemeiner üblichen Wege. Nur die Versbrennung in Gotha, wie ich sie in meinem Testamente anordnen werde, die mußt Du mir hübsch correkt einmal zur Ausführung bringen. —

Genug — mit Schrecken sehe ich, daß diese Blätter nicht mehr für Dich taugen, als der Zettel von gestern Abend. Zerreiße beide! Thu's, ich bitte Dich. Der Sommer ist nicht meine Saison. Die Hitze löst mich auf, es ist mir, als habe ich keine Muskeln mehr, als sei ich wie ein Herbstblatt Spiel jeder Luftsschwingung. Ich kann die Feder nicht recht fassen, weil beim Druck die Finger seucht werden. Diese Finger reagiren auf die Gedanken. Zuweilen glaube ich an Geistesschwäche, die durch Geistesstörung oder etwas Ühnliches einpräludirt wird.

Komm! Ich glaube, ich habe Dich sehr nöthig, nöthiger, als Du mich hast. — —

Lebe wohl bis . . . . Du Grund wirst, daß auch wieder wohl lebt Dein

H. v. B.

#### 209.1 Un Eugen Spitzweg (München).

Klampenborg bei Kopenhagen, 12. August 1882.

Vortrefflichster!

Superflua non nocent? Doch. Sieh, lieber Freund, ich habe immer Vorrath an Gift, gar Viele sind bemüht, Sorge zu tragen, daß er nicht ausgeht. Deßhalb erspare mir dessen Deinerseits, ich beschwöre Dich!

Die Erzählung der Münchner Verunglimpfung meines

<sup>1</sup> Dieser Brief ist auf einem Exemplar von Bülow's Vermählungsanzeige (29. Juli) geschrieben. Es ist wahrscheinlich, daß ihm die Nummer vom 30. Juli 82 des Wiener Blattes "Der Floh" vor Augen gekommen war, dessen Titelbild Liszt, Wagner und Bülow darstellt und von einem Text "Die modernen Gralsritter" begleitet ist.

Namens (Ausstattungs1= Ausstellung — habe ich recht verstanden) hat mir einen schlechten Tag und eine schlechte Nacht bereitet.

Kannst Du Dich denn gar nicht in meine Seele hineindenken? Bald werden's 15 Jahre, daß ich krampfhaft darnach ringe, die Vergangenheit zu tilgen, meinen Namen, mein Individuum aus der Berü — hmtheitskruste zu erlösen, in welche er durch die "Beziehungen" zu Weimar und Bahreuth einverurtheilt worden ist. Die Beschleunigung meiner Heirath — kein Zeitraum konnte subjectiv ungeeigneter sein — ist demselben Be= dürfnisse entsprungen, dem eines möglichst expeditiven — Schwiegervater-Wechsels. Ich will nicht mehr zu der Grals —— schaft gerechnet werden können, der Musik zum Parsifal gegenüber vermag ich mich nur ablehnend, sagen wir ausweichend zu verhalten, ohne hiermit ein objectives Kunst-Aburtheil geben zu wollen, was ich übrigens thun müßte, falls ich es für schicklich oder opportun hielte. R. W.'s höchste Genius= manifestationen sind a) Tristan, b) Meistersinger. Mile späteren Werke erfüllen mich mit graduirter Antipathie. Frrbahnen — Wahnwig (vom musikalischen Gesichtspunkte betrachtet, und Musiker bin ich, will mich als solcher, so lange ich athme, noch potenziren, wenn es geht).

Meine Nerven sind bis zum äußersten herunter. Seit drei Tagen erlaubt mir ein günstiges Wetter, eine Combination von Wald- und Seeluft (incl. Seebad) einzunehmen, welche unter Mithilfe der rührend uneigennützigen Zuneigung meiner theuren — nicht eben beneidenswerthen — Frau vielleicht zum Guten anschlägt.

Aber alles Gift von außen — und fast Alles wirkt auf mich wie Gift — muß fern bleiben.

Ich werde nach M[einingen] erst dann retourniren, wann Bahreuth zu Ende gegangen, meine ausgeneustätterte zweite Tochter nach Sicilien gewandert ist u. s. w.

- Möge der Himmel zu Deinem Wolfrum r. c. seinen
- 1 Von der Firma Neustätter für Bülow's jüngere Tochter angefertigt.

Segen geben. Ich darf keine Note sehen noch hören. Gegen's Hören ist meine hiesige Residenz eine sichere Zuslucht, wie ich sie nirgends hätte gleich gut auftreiben können. —

# 210. Un Ungul Hammerich (Kopenhagen). Meiningen, 31. August 1882.

Verehrter Herr Hammerich!

Seit meiner Rücksehr von Klampenborg bin ich krank — der anmuthige Tag des Besuches bei Ihnen war eigentlich zugleich auch der einzige lichtvolle, und wird deßhalb mir und meiner Frau in um so dankbar lebhafterer Erinnerung bleiben. Ich habe mich demnach, wiewohl mit schwerem Herzen, entschließen müssen, das Hamburger Projekt der Einstudirung von Glinka's Oper im nächsten Monate rückgängig zu machen: allerhand Nevralgieen machen mich zur Zeit gleich unfähig zu jeder geräuschvolleren Arbeit, und ich muß mich in den nächsten Wochen darauf besichränken, die Fragmente meiner sehr desekten Gesundheit — bis gestern war ich sogar bettlägerig — bis zum Beginn der Saison nothdürftig zusammenzuleimen. —

Bülow's Zustand verschlimmerte sich in den folgenden Wochen derart, daß es mir unmöglich erschien, so lange dies anhielt, den Theaterdienst anzutreten. Nachdem der zunächst von mir genommene mehr= wöchentliche Urlaub verflossen war, ohne daß sich eine Wendung zum Bessern eingestellt hätte, wurde derselbe nach Bülow's Wunsch auf ein Jahr verlängert. Um 24. September 1882 berichtete ich meinem Bater: "Ich habe nun vorläufig meine Stellung aufgegeben, da ich unter diesen Umständen meinen Mann nicht verlassen konnte. war ein harter Entschluß für uns Beide. — Meine ganze Sehnsucht ist: die Saison möge überstanden sein und ich mit ihm nach einem andern Klima ziehen, fort von Deutschland, wo auch unendlich viel verstimmende Elemente, Beziehungen aus seinem früheren Leben einer Genesung sich hindernd entgegen stellen. Wir werden äußerst einsam leben, da mein Mann außer Stande ist, mich in Gesellschaft zu bringen. — — So heißt's Alles aus Eigenem bestreiten, das Leben nach innen möglichst reich gestalten."

#### 211. Un die Baronin D.

[Meiningen, 30 Décembre 1882.] As useless as unpleasant.

Trop généreuse Baronne!

Ce n'est qu'aujourd'hui que mon pauvre cerveau — détraqué comme un »shipwrecked « piano — recommence à jouir de quelques moments un peu lucides — depuis une quinzaine de jours qu'il m'est arrivé de me blesser assez gravement à la tête — vertige — chute au sortir du bain etc.

Savez-Vous — pourquoi ne le sauriez-Vous pas — que mon cerveau est dangereusement attaqué — que c'est presque un miracle qu'on ne m'ait pas encore transporté dans un Bedlam quelconque? Enfin — qui est-ce que cela peut étonner? N'ai-je point donné par mes hauts faits et gestes — l'été passé — les signes les plus caractéristiques d'aliénation mentale? Ce qui semblait aigu est devenu tout simplement chronique. Mais chut! Si je parle de mon brillant personnage, un accès de surexcitation peut m'arracher la plume de la main — alors (que de fois ne l'ai-je point fait!) je verse l'encrier sur la feuille commencée . . . . . . . .

Cette avalanche de beaux cadeaux, cette inondation de bontés que Vous Vous êtes plue à verser sur mon individu crétinisé par quatre mois de sequestration en chambre — je n'en puis qu'accuser honteusement la réception. Quant à Vous en rendre grâces, cela m'est impossible, impossible comme de prier Dieu, en qui je ne crois pas. Par compensation je crois en Ahriman — mais j'ignore si on peut le prier — jamais le livre d'heures, qu'il y aurait à consulter, ne m'est tombé sous la main. — —

Musique — impossible depuis des mois.

Doigts, yeux, mémoire, tout fait défaut. . . . . . . Croyezmoi — cela est atroce. — Je n'ai pu ouvrir le Musset, je n'ai pu goûter à l'ambroisie prussienne. Lorsque j'étais cloué au lit — j'ai été à même de lire »Democracy « [Carnegie]. J'ai trouvé ce volume »marvellously clever «. — —

Je suis dans un affreux pétrin — dans des »mews « sans issue. J'ai perdu toute volonté — je me laisse éteindre. 'T is indescribable, et au fond je n'ai à accuser que moi-même de ma situation. C'est le moral qui a tué le physique — les médecins — j'ai consulté Erb de Leipzig — ont voulu m'envoyer dans une institution hydrothérapeutique — je me serais, je crois, refusé — même, si un voyage avait été possible. — —

Je n'ai écrit à personne, à personne au monde, depuis douze semaines. Je veux lutter plus sérieusement contre le mal qui me dévore. Le 2 janvier je veux rencontrer l'orchestre — je veux faire répéter tout Beethoven — je veux m'imaginer d'avoir dormi, comme Rip van Winkle — et de m'être réveillé tout d'un coup d'un songe affreux, d'un cauchemar monstre.

Permettez-moi de penser à Vous, de penser au bonheur de musiquer encore une fois, encore plusieurs fois — pour Vos adorables oreilles, pour Votre âme qui est bien plus artiste, bien plus musicienne que la mienne. En fouillant dans mes souvenirs, je trouve que Vous avez été la véritable inspiratrice de ce que j'ai fait de mieux. Aussi — dès le moment — que Vous m'avez abandonné, je me suis englouti dans la folie, dans l'enfer de la déraison.

Dites-moi, croyez Vous que j'en revienne? Il y a interruption entre le centre des nerfs et ses fils conducteurs: le cerveau ne fonctionne point, et cependant il me reste assez de conscience pour m'en apercevoir et m'en désespérer.

C'est indicible — ce que je souffre, ce que j'ai souffert. Encore — encore! — —

[P. S.] Ne jouez pas Parsifal! La lecture m'en a rendu »insane« — ou peut-être l'étais-je déjà, lorsque je suis entré dans ce Capharnaüm de dissonances. Mais hélas — de l'autre côté — les nouvelles œuvres de Br[ahms] (Trio, Quintuor) — je n'ai pu que les parcourir à la lecture — sont d'une sécheresse aussi parfaite qu'académique.

212. M[einingen] ce 3 Janvier 1883.

Chère amie — puisque Vous semblez m'autoriser encore à Vous appeler de ce titre!

Je viens de recevoir Vos lignes qui m'ont causé plus d'émotion que Vous ne sauriez Vous imaginer. N'est-ce pas, Vous voudriez plutôt contribuer à ma guérison, si celle-ci se trouvait dans le domaine des non-impossibilités, que chauffer mon enfer par la mise en exécution de Vos charitables intentions? Alors abandonnez cette néfaste velléité, de courir le chemin de fer qui conduit au hameau, résidence de mes misères. D'ailleurs cela Vous rendrait malade, par ce temps affreux qui vient — j'en suis sûr — il y a de la mort dans l'air — [de] tuer Gambetta et Wimpffen. (Je regrette plutôt le dernier.) Écrivez-moi parfois un petit mot d'encouragement, cela me fera du bien, cela me sera un baume, un tonique.

La répétition d'hier m'avait tellement surexcité — malgré sa courte durée — que j'ai passé une nuit blanche, aboutissant à une prostration des plus mauvais jours. Néanmoins, je me suis forcé à me lever et à reprendre mon travail. Cela a été bien dur — en rentrant j'ai dû me coucher. — —

Peut-être dans une quinzaine de jours je pourrai diriger un concert; alors venez et fêtez mon »retour à la vie « par Votre présence.

Mieux encore — je partirai le lendemain de ce jour mémorable pour Berlin, y voir seulement encore mon condissiple chéri Klindworth. Je suis très content, archicontent que Vous le voyiez, ainsi que vient de me l'apprendre une lettre de lui qui m'a fait pleurer d'émotion. Mais — savez-Vous — les émotions (beaucoup plus celles qui me font

pleurer, que celles qui me font »jurer «) sont les poisons, qui aggravent mon mal le plus létalement. Elles m'ammollissent et me ravissent le petit bout d'énergie dont j'ai si furieusement besoin, pour combattre le marasme qui a pris possession de tous mes membres. Écrire par exemple est une douleur physique pour moi. J'ai continuellement des fourmis dans mon bras droit jusqu'aux ongles. — —

### Herzog Georg II. an Hans von Bülow.

3. Januar 1883.

Lieber Bülow!

Aus Ihrem Munde bestätigt zu hören, was mir beim Herausstommen aus der Probe die [vor] Freude strahlenden Kapellisten gesagt, nämlich, daß Sie ganz der Alte waren, und daß die Probe wundervoll gewesen sei, ersüllt mich mit Jubel! Meine Frau und ich gratusliren zu diesem schönen Jahresanfang! Möchte eine gute Nacht dem schönen Tage gesolgt sein! Es wird sich leicht arrangiren, daß Egmont auf's Repertoir gesetzt wird, und brauche ich dessalls nicht erst bei Chronegk anzufragen; desgleichen versteht es sich von selbst, daß das erste Concert, das den 23. sein sollte, verschoben wird. Es wäre himmslisch, wenn Sie sich daran betheiligen könnten!!!! Also, halten wir an der Musik zu Egmont sest, die Duvertüre ausgenommen, ich niemals mit Andacht habe aussühren hören.

7. Januar 1883.

Sie theilen mir ja herrliche Dinge mit! Daß Sie mit der Kapelle so zufrieden sind, erfüllt mich mit Freude, und ganz prächtig ist es, daß Sie Donnerstag meine Beethovensehnsucht befriedigen wollen. Welches Glück, daß Sie wieder so weit sind, den Taktstock schwingen zu können! Neulich begegnete ich einem Kapellisten, den ich fragte: "Hat heute Herr von Bülow dirigirt?" Freudestrahlend erwiderte er: "Ja, und zwar sehr!" Möchten Sie sich nur nicht übernehmen, ehi va piano va sano! —

#### 213. Un Johannes Brahms.

Haltestation Meiningen, 7. Januar 1883.

Hochverehrter Meister und gütiger Freund!

Deines brieflichen Tusches bin ich zur Stunde noch recht unwürdig. Die bösen Geister — wenn man revoltirendes

Nervengefindel so vornehm tituliren darf — sind im sogenannten edlen Theile — meinem Ropfe — mittelst elektrischer Behandlung ein wenig zur Raison gebracht worden — treiben jedoch ihr Unwesen recht arg in den Fingern, so daß es mit dem Klimpern wie mit dem Schreiben noch gar nicht recht klappen will. Eingedenk des vergangenen glücklicheren Jahrestags habe ich heute einen Bersuch mit Deinem Cdur-Trio (Allah il Allah!) gemacht, der mich mit äußerster Mißbefriedigung über meine Leistungsfähigkeit erfüllt hat — ein Glück, daß Du kein Telephon zur Verbindung mit Meiningen benutest. Da ich es für ein crimen laesae halten würde, mit meiner Beantwortung Deiner Anfrage zu zögern, habe ich an S. H. Deinen Wunsch, Anfang Februar (statt Anfang April) hierher zu kommen, brieflich — nb. nicht Deinen Brief — mitgetheilt. Ich erhalte soeben des Herzogs Bescheid, lautend: "Da Maëstro Br. zu den sizilianischen Banditen \* nach dem etwas öden Girgenti will, ist er Anfang Februar willkommen und natürlich mein Gast, was Sie vielleicht einfleußen lassen wollen. Aber nun gilt's, unseren Chor zusammenzurütteln und lustig zu machen, um das Parzenlied zu bewältigen." — Bist Du zufrieden? Willst Du Nänie und D dur-Serenade hören? Quintett wird fleißig studirt. Die Prinzeß spielt's überdies mit dem Kapellmeister vierhändig. Wie wäre es eventuell mit einer Combination? Genehmige noch meinen gerührtesten Dank, daß Du mir durch den Verleger Deine neuen Werke geschenkt hast. Ist eigentlich ein Unrecht an ihm, wie an mir, der ich mich meiner Würde als Käufer Deiner opera — wie verschiedener anderer Würden — nun entsetzt fühle. Für gute Musik Geld auszugeben, ist ja doch das einzige wirkliche ökonomische plaisir. Lebe wohl, Großer, und habe Nachsicht mit dem so eilfertigen und unfreiwillia nachlässigen Gegengruße Deines treuen Be= wunderers.

<sup>\*</sup> Sollten dieselben sich an Dir vergreifen, so beantrage ich beim Bahreuther Patronatverein Deine Auslösung.

Im Laufe der nun täglich stattfindenden Proben gewann Bülow so viel Zuversicht, daß das für den 23. Januar anberaumte Concert (3. Besten des Wittwen- und Waisenfonds der Musiker) wirklich an dem Tage stattfinden konnte, zum Gedächtniß Foachim Raff's, des ihm zu Beginn seiner schweren Leidenszeit so plötslich Entrissenen. als wolle er sich bei dem ersten Wiederversuch seiner in des Freundes Schutz stellen. Die: "Feste Burg"= Rräfte Duvertüre, das Violinstück "Liebesfee", das Clavierconcert, Bülow gespielt, und die "Waldsinfonie" bildeten das Programm. allgemeine freudige Erregung, von Ausführenden und Zuhörern, gaben dem Concert den Charakter eines ergreifenden Familienfestes; wie es unmittelbar vorher in ihm aussah und wie nachher die Reaktion ihn wieder für einige Tage niedergeworfen hatte, blieb den Meisten ver-Immerhin bezeichnete das Datum eine Wendung zum Bessern, so daß er am 4. Februar bei einer Sonntagsaufführung des Egmont Beethoven's Musik dirigiren konnte.

Und als eine seltsame Verkettung von Umständen — einen "dämonischen Zufall" bezeichnet es ein damaliger brieflicher Bericht Johannes Brahms gerade am Abend des 12. Februar nach Meiningen geführt hatte, konnte Bülow — obwohl am ganzen Körper zitternd umgeben von seinem Musikerstabe den verehrten Meister auf dem Bahnhof empfangen, wenn er sich auch zu angegriffen fühlte, um am folgenden Tage die Diner-Einladung des Herzogs zur Ehre des Gastes anzunehmen. Am 13. Februar Abends theilte der Herzog Bülow mit: "Brahms wünscht morgen Vormittag statt der Orchester= probe sein Trio und Duintett einzustudiren. Ich versprach ihm, das zu arrangiren. — Wir gedachten Ihrer heute Mittag wiederholt und sprachen alle unser Bedauern aus, Sie und Gemahlin nicht in unserem heiteren Areise zu haben. Selbst vom medizinischen Ge= sichtspunkte wäre es für Sie zuträglich, an der Tafelrunde mitzuwirken. Wie wäre es morgen?"

Während die Freunde so bemüht waren, den langsam Genesenden, seinen Weg in's Weiterleben tastend Suchenden heranzuziehen, hatte das Schickfal bereits einen Schlag gegen ihn geführt, dessen erste Wucht wie Vernichtung wirkte, und von dem es auch später eine völlige Genesung nicht mehr gab: Richard Wagner war nicht mehr.

Am Abend des 14. Februar mußte man sich endlich entschließen, Bülow in Gegenwart seines Arztes die Kunde beizubringen. finde in dem verfügbaren Material keine Silbe darüber aus jenen Martertagen von Bülow's eigener oder seiner Freunde Hand.

15. Februar schrieb ich meiner Mutter:

Die Nachricht von Richard Wagner's Tod hat einen so entseklich erschütternden Eindruck auf meines Mannes Gemüth gemacht, daß die Stimmung bei uns den Höhepunkt der Traurigkeit erreicht hat. Ich selbst habe keine Ahnung gehabt, welche leidenschaftliche Liebe er im tiefsten Innern seines Herzens trot alledem für Wagner noch immer bewahrte. Bülow's Leben ist mit dem Namen so eng verwebt, daß ihm, nach seinen eigenen mühsam hervorgebrachten Worten, ist, als sei sein Geist mit diesem Feuergeist nun auch gestorben, nur ein Fraament seines Körpers wandere noch umber."

Es ist natürlich, daß ihm Alexander Ritter's Nähe damals am erträglichsten, ja, in einzelnen Paroxysmen des Schmerzes auch Bedürfniß gewesen ist. Brahms' Anwesenheit hingegen erregte ihm, nach meinem damaligen Bericht an meine Mutter, nur "veinliche Mischgefühle". Als er sich äußerlich so weit beruhigt hatte, um einen Entschluß fassen und ihn zusammenhängend mittheilen zu können, schrieb er dem Herzog. In welchem Sinne, läßt sich aus dessen Ant-

wort entnehmen:

#### Lieber Bülow!

24. Februar 1883.

"Eben erhalte ich Ihren heutigen Brief, aus dem ich zu meiner außerordentlichen Betrübniß ersehe, daß Ihr Gesundheitszustand Ahnen nicht gestattet, gegenwärtig die Kapelle artistisch zu leiten. Vor wenigen Tagen hat meine Frau über die Verhältnisse, die Sie in dem vorletten Briefe behandelten, ausführlich mit Ihnen gesprochen und Ihnen meine Absicht mitgetheilt, die Kapelle jedenfalls für die Zeit von Oftern 1883 bis Oftern 1884 in der jetigen Stärke zu erhalten (abgesehen von kleinen Abweichungen). Gestatten Sie mir, dieser Absicht entsprechend, Ihnen jett auch nur Urlaub auf unbestimmte Zeit geben zu dürfen. Durch Dr. Wever und durch meine Tochter, welcher Ersterer es sagte, weiß ich, daß Sie die Idee gefaßt haben, für einige Zeit Meiningen den Rücken zu wenden. Das ist Ihnen gewiß zuträglich. Andere Eindrücke und die Zeit, die ja Alles heilt, werden, so hoffe ich, Ihren Schmerz ob des unersetzlichen Verlustes, der die Kunst durch R. Wagner's Tod getroffen hat, lindern, und wird auch diese Wunde vernarben. Sie werden wieder gesunden und dann, wie ich zu hoffen wage, den Dirigentenstab nicht ungern wieder an der Spiße Ihrer Kapelle schwingen. Alle geschäftlichen Dinge werde ich mit Mannstädt besprechen. Gönnen Sie sich Ruhe und Erholung und kehren Sie einst mit neuer Kraft an die Spitze Ihrer Kunsttruppen zurück. Ihr treuer und dankbarer

#### 214. Un die Baronin D.

Wurzbourg, ce 26 Mars 1883.

— Les médecins d'ici m'ont soumis à un traitement assez sévère, qui durera jusqu'à la fin d'avril, s'il ne se présente pas des circonstances aggravantes, qui exigeraient une interruption. Cette cure préalable (hélas) achevée, on m'enverra, je ne sais pas encore où, et je ne m'en inquiète guère pour l'heure, tenant surtout à ce que l'état de faiblesse ridicule dont je souffre toujours également, cède à un fortifiement général.

Mais au fond, tout cela n'est qu'un »much ado about nothing « — je me sens tellement nothing, outlived — enfin: Vous vivrez et verrez! — —

Il y a des moments dans la journée, où je me flatte d'un rétablissement complet — hélas, ils ne durent que l'espace d'un éclair — alors je pense sérieusement à m'expatrier, à me rendre dans Votre pays natal. — —

Vous connaissez Wurzbourg? La ville n'est pas sans charme — surtout en printemps — elle rappelle un peu Prague, même Florence si l'on veut (si on a quelque hardiesse d'imagination) et offre pas mal de promenades — la plupart sans ombre — hors des murs. — —

La raideur de ma main droite ne me permet pas de continuer. D'ailleurs mon cerveau est vide comme le premier concert d'un nouveau pianiste à Berlin. — A une autre fois. Je me sens horriblement fatigué. — —

215. Wurzbourg, 18 Avril [1883].

Chère Baronne, noble amie!

Merci de l'aimable télégramme, quoique son arrivée — ne sachant point qu'il venait de Vous — m'ait donné une légère attaque de nerfs. — —

En échange des nouveautés littéraires piquantes, dont m'a comblé Votre générosité inépuisable — je ne Vous en ai pas encore remercié — il est vrai que je n'ai lu que le volume de Zola et les lignes notées au crayon des autres volumes — je commets l'impertinence de Vous envoyer une v i e i l l e r i e f a d e que j'ai trouvée chez un libraire — Paris il y a cinquante ans. Cela pourra Vous servir contre les insomnies, si toutefois Vous y êtes encore sujette. Dites non. Permettez-moi de croire que Vous allez bien, très bien, formidablement bien!

Combien de temps restez-Vous encore à Berlin? Puis, où dirigerez-Vous Vos pas? Peut-être que . . . . .

Ah — pour le moment je suis encore prisonnier de mes médecins, qui ne me lâchent guère — et ma foi, ils n'ont pas tort — puisqu'ils n'ont encore obtenu aucun résultat positif. — —

Et enfin . . . . . si je parviens à me rétablir, quelle horrible »business « devant moi! Enfin — ma résolution de briser pour tout de bon, au prix de n'importe quels sacrifices, brutalement, s'il le faut, mes nombreuses chaînes, toutes mes chaînes. N'est-ce pas, j'en ai le droit? — —

N'est-ce pas, il y a des cas où l'»altruisme « (Spenser je crois a inventé le terme) est plus absurde que l'égoïsme n'est réprouvable? — —

Comment va notre ami Kl[indworth]? J'ai appris avec bien du plaisir — quoique seulement par ouï-dire — ne lisant par principe rien que le Figaro — que sa réputation de chef d'orchestre grandissait de jour en jour, de soir en soir, et que les occasions de la justifier abondaient. Je serais si content s'il trouvait quelque satisfaction à Berlin, quelque compensation à sa vie antérieure d'exilé, d'enterré. Comment Mr. Planté Vous a-t-il plu?

Parlez-moi, donnez-moi d'autres pensées — je suis si triste, si malheureux! Et mes pauvres doigts, mains, bras . . . . je les fais masser tous les jours — sans résultat encore!

216.

Wurzbourg, ce 25 Avril [1883].

— Avez-Vous vu la partition de Colomba de Mackenzie, dont le World parle si honteusement? C'est de la bonne musique, parfois originale, toujours (peut-être trop) mélodieuse, très bien faite malgré les longueurs, enfin la meilleure chose qu'un Anglais ait écrite depuis le commencement du siècle. Carmen est préférable — certes — mais après Carmen c'est ce qu'il y a de plus digne de succès en fait d'opéra du jour. Voulez-Vous que je Vous envoie mon exemplaire?

Merci de Vos intéressantes remarques sur Mlle Planté et Mr. Klindworth. Quant au dernier, je suis très peiné de voir qu'il fait de si mauvais programmes, c'est-à-dire qu'il met de si mauvaises choses comme »Minstrel's Curse« dans ses programmes. C'est de l'amitié mal ordonnée; du reste MM. les critiques l'en puniront — dans les journaux — dûment et justement. Quel dommage qu'il soit trop tard maintenant pour le supplier d'ôter cette tâche — car franchement, chère, spirituelle amie, Vous avez trop bon goût pour Vous amuser à cette banalité vieillie. — —

Peut-être — il y a un siècle — avais-je quelque chose dans mon cerveau — mais l'océan d'enthousiasme que j'ai fait couler pour Wagner et son beau-père a submergé, noyé ce »quelque chose « depuis un demi-siècle. Aujourd'hui je n'ai plus d'enthousiasme à répandre, plus de foi, plus d'idéal à adorer — je suis un décapité dans le sens moral du terme. Je n'éprouve plus que regrets et repentirs d'une vie inutile à l'art, au prochain, à moi-même. Il ne manque plus que de devenir gras, de prendre de l'embonpoint et de me consacrer à la gloutonnerie. Alors. . . . — —

217. An Frau Jessie Hillebrand (Cherbres). Gurnigl, 8. Juli 1883.

Verehrteste Freundin!

Nicht aus Widerspruch verletze ich Dein freundliches Gebot, Dir nicht zu antworten. Übrigens gibt's ja Brief und Brief. Der Zukunstsbrief hat nur zur Aufgabe, Telegramme zu — commentiren. — —

Die Aussicht auf die Möglichkeit, meine "disjecta" so weit zusammenleimen zu können, daß ich Euch auf einige Stunden einen noch erkennbaren revenant, Zio-Schatten zusühren könnte, begeistert mich zum Ausharren in einer mir äußerst gegen den Strich laufenden Daseinsform. Der alte Arzt hier flößt mir außerdem Vertrauen ein, weil er das Gegentheil meiner bisherigen — vétérinaires anordnet. Von ihm stammt der klassische Vers:

Der Tod ist die Brücke zum besseren Leben: Das Brückengeld hat man dem Arzte zu geben. Das dustet nicht nach Charlatanismus, nicht wahr?

Er-Mercurio hat seit Jahresfrist die Reihe seiner Lebensdummheiten durch die ärgsten gekrönt — und seine nächste Aufgabe wird sein, sobald ihm sein krankes Hirn dies gestatten wird, de revenir sur ses pas, de rebrousser chemin. Ich sage das jett schamlos-frisch heraus, damit keine unerquicklichen Objekte auf's Tapet kommen, wenn ich Euch in Chexbres begrüße. Dort will ich nur von Euch hören — es wird mir sehr leicht werden, gut zuzuhören — weil Ihr Beide für mich die werthvollsten Mitlebenden geblieben seid. Ich empfinde zu Euch — was mir allen übrigen Menschen gegenüber leider radikal abhanden gekommen ist — so etwas von Zusammenoder Angehörigkeit, Seitenverwandtschaft — "enfin" Euer Wohl und Wehe (Gegenseitigkeit wird gar nicht erbettelt) betrifft mich, geht mir nahe, näher wie's eigene Fell. Volpe ist der Welt noch 18 Jahre Weltgeschichte schuldig — er gehört aber zu denen, die keine Schulden zurücklassen: somit glaube ich zuversichtlichst, daß er wieder emporkömmt, und zwar so sehr empor, als er's nöthig hat. Ferner glaube ich, daß es seiner Lebensgenossin gelingen wird — ohne Rest — ihn wieder "in die Reihe" zu bringen (wie sie sich auszudrücken pflegt), bei welcher charité-Prazis sie zuerstihre eigene soeur zu sein hat. — —

Schmeichle ich mir — unrichtig, daß Du Dein erstes Billet gerade postirt hattest, als ich Deinen Gemahl draht-molestirte? Wäre es so, das würde mich elektrisch erquicken! Bis dato hatte ich in jeder kleinsten Bagatelle das erdenklichste Pech! — Jeden Schritt den ich that, bereut — immer das Allerverkehrteste, Absichtswidrigste ersahren — so daß ich zusletzt dem leichenhaftesten Quietismus in die Arme gefallen bin. — —

Wenn Du gleichzeitig mit meinem Telegraphiren geschrieben hättest — das betrachtete ich als das erste glückliche Omen einer Wendung für meine Putsch-pfuschers-Existenz! ——

# 218. [Gurnigl Juli 1883] Donnerstag.

— — Wovon werden wir reden? Von Mackenzie's Colomba, die mich bei erster Lektüre sehr angenehm überrascht hat, bei der dritten jedoch Bizet's frühzeitigen Tod besamentiren machte — im Interesse Mérimée's. Dennoch würde ich die Interpretation der Colomba auf deutschen Bühnen warm befürworten. Sie ist mir, wie sie ist, doch sympathischer als z. B. Böti's Widerspänstige, welche im Übrigen doch die beste so= genannte deutsche komische Oper seit Nicolai's Lustigen Weibern genannt werden darf. Schade, daß mein "dotted" Temperament mich von Hannover verschlagen hat — trot aller Misèren daselbst konnte ich doch leichter athmen, als in der Meininger Misère, die ich mir freilich erst so superlativ miserabel gestaltet habe. Hätte ich in Urno-Dresden bleiben können! Nun, die Suppen die man sich eingebrockt hat, muß man aufessen: das ist recht und billig. Ich bin auch willig dazu: nur fehlt es mir an dem Suppen-Löffel. Gesundheit (relative) heißt dieser Löffel. Bist Du denn endlich wieder im Besitze dieses "indispensable", verehrteste Freundin? — —

#### 219. Un Karl Hillebrand (Cherbres).

Gurnigi, 14. Juli 1883.

Verehrter Zeit= und Leidensgenosse!

Du hast mir durch Dein m. p. eine große Freude und Ausseichnung erwiesen, für die ich mich nach besten Kräften besdanken möchte. Hierzu habe ich aber leidlichere Aussicht auf vokalem als pennalem Wege. Ich gur(ni)gle mir zu sothanem Zwecke fleißig meine heisere Kehle, um Dir möglichst melodisch zu erscheinen. Deine Gemahlin möge also nicht das Aras Gekrächz der Ischler Regentage von anno? befürchten!

Hätte ich noch mehr Lebenskraft, als mir nach einem Jahre Siechthums [er]übrigt, ich würde mich auf meine "ungefälligen" Tage noch zum Optimismus bekehren. Der Pessimismus — der meinige — hat nicht Stich gehalten. Alles fiel noch schwärzer aus, als ich es erwartet, als ich's mir "gemalt". Vielleicht ist aber nun endlich eine Zeit des Waffenstillstands gekommen; vielleicht hat sich die gütige Vorsehung gegen uns einmal aussgetobt und nimmt sich einige Verschnaufungspausen. Carpamus diem — ich echoösire Dir das Wort mit Enthusiasmus nach. —

Du schreibst sich er auch noch die Geschichte der französsischen Republik bis zur Wiederaufrichtung des Kaiserthums (Viktor Napoleon V.); ob i ch sie auch noch zu lesen bekomme, das ist etwas fraglicher. Ich würde mir's wünschen, wenn ich aus meiner Invalidität (Musiziren geht immer noch nicht wieder!) erlöst, noch eines sogenannten Indian summer's theilhaft werden könnte. —

[Aus einem Brief vom 4. August 1883:]

— Jch glaube, wir kranken Beide an demselben Übel, uns für nichts noch Erreichbares mehr begeistern zu können. Doch — sieht's denn wirklich in Deinem Reiche ebenso grau und chaotisch aus, wie in dem meinigen? — —

#### 220. Un Marie von Bülow (Meiningen).

Montag, 2. Juli [1883].

Meine theure Marie!

—— Ich schreibe Dir einen Buchstaben zwischen Frühstück und Bad, nachdem ich mich an den beiden Pariser Opern satt gelesen. Delibes' Lakmé hat mich sehr enttäuscht. Er hätte beim Balletcomponiren bleiben sollen, wie Joh. Strauß bei Walzern und Polka's. Uffektirter, unfrischer Jargon, allersdings nicht geschmacklos, nicht gemein aber . . . . . dagegen ist Bizet's Carmen der reinste Mozart.

Henri VIII. von Saint-Saëns ist natürlich in jeder Hinsicht viel bedeutender, zum Theil sehr bewundernswerth, aber duftet auch recht stark nach Sterblichkeit. Von einem Import auf deutsche Bühnen verspreche ich dem Componisten nichts. Schon das Buch ist zu unerquicklich, das Gegentheil von "packend" wenn auch einige Situationen und Scenen von momentaner großer Wirkung sein werden, Dank dem großen savoir-faire des Musikers. Aber Genieblitze sucht man vergeblich: es bleibt bei genialer Mache.

Schade — daß ich bei allergeringsten Ansprüchen mich nicht erwärmen konnte. — —

# **221.** Surnigi, 12. Juli 1883.

— Besorge nicht, daß mir die Meininger Zimmer zu klein erscheinen werden! Höre, wie ich's hier habe, wenn ich vor der Hitze oder Schreibenshalber oder wenn's regnet in meinen vier Pfählen sein muß!

Links ein Herr mit einem Hunde oder im Gespräche mit einem Andern, so daß ich jedes Wort vernehme — rechts Dame mit Sohn von 8 Jahren, der Lektionen laut hersagt oder pfeist oder "ningert" oder lärmend spielt — auf dem Corridor Consversation von Hausknechten (heißen in der Schweiz portier — Republik hat keine anderen als Freiheitsknechte, die sich nicht so nennen) und Zimmermädchen (bonnes), welche letztere auch

zuweilen sich in 2stimmigem Gesange üben, da sie am bevorstehenden Geburtstage des Herrn Hauser, propriétaire (wird Nationalrath genannt, weil er zu Bern im corps législatif sitt und stimmt) demselben eine Cantate vorträllern wollen. Im Zimmer selbst (5 fr. täglich) würde der Herzog von Sachsen= Meiningen schwerlich aufrecht stehen können! Einzige Licht= seite — kleiner Balkon mit schönster Aussicht, den aber die Dame mit dem Bengel theilt, der für mich also nur in ihrer Abwesen= heit nutbar ist. Glaubst Du, solcher Hotelcomfort (steinhartes Sopha 3. B.) würde mich derart verwöhnen, daß ich mit so gesteigerten Ansprüchen zurückehren würde? Freilich, hier bleibt ja Einer nur drei Wochen. Übrigens würde ich es ja auch in Meiningen Charlottenstraße, wie früher, fernerhin außgehalten haben, wenn ich nur Einer noch wäre. Ich müßte mich ja schämen, Dir jett die Einrichtungsplage aufzubürden, wenn die Umstände, d. h. Deine Mitbewohnerschaft es nicht für mich absolut unmöglich machten, in der alten Wohnung auch nur für Wochen oder Tage zu hausen.

222.

16. Juli 1883.

—— Ach, welche Zukunft ist mir noch beschieden, und durch mich nun auch Dir, Du armes Kind! Ich will heute gar nicht von Meiningen sprechen, von neuer Wohnung u. s. w. Ich habe gar keinen Glauben mehr an eine menschenwürdigere Existenz für mich und beschränke mich auf végéter au jour le jour. Plage Dich also nicht weiter mit Berichten. Es wird ja doch Alles krumm und schief ausfallen, trotz aller Mühe, die Du Dir zu geben scheinst, mir, uns, eine Art nicht allzuwiders haarigen Gehäuses zu schaffen. Es war von vornherein Alles verpfuscht, ohne verständige Grundlage, kartenhäuslich geplant. Hütten bauen im Morast, im Dornengehege — das ist gleich Zirkel-Quadratur ein blödsinniges Unternehmen. Es ist also keine besondere Schmach, wenn dergleichen Versuche mißslingen. —

Chexbres, 25. Juli 1883.

— Lebhaftest bereue ich den Ausslug hierher, obswohl ich ihm die Erkenntnißbaumfrucht zu danken habe, daß die bleibend geträumte alte Freundschaft, Zusammensgehörigkeit u.s.w., ein abgeschmackter Wahn war. "Ausist"s". "Es ist der erste nicht" heißt der einzige Trost bei solchen Bankerotten. —

224. An Hermann Wolff (Berlin). Meiningen, ult. Juli 1883, Sachsenstr. 16. Geehrter Herr Wolff!

Seit gestern zurück, trotz Wetterinsulten nicht allzu desekt, obwohl meilenweit von all right. Ob ich mich noch zu den wirkslichen Musikern (Pianisten, Dirigenten) werde zählen können, voilà [ce] qui ronfle dans le sein de l'avenir. Will morgen zum ersten Male seit Monaten probiren, ob ich noch Obers von Untertasten praktisch unterscheiden kann.

Einstweilen will ich einmal von dem ungewissen Persönslichen abstrahiren und, so weit das möglich ist, Ihre letzten sachslichen Fragen zu beantworten suchen. —

Wenn Sie Ihr Weg in die Werragegend führt, wann immer, werde ich erfreut sein, Sie in einer anständigen Wohnung zu bewillkommnen, deren Beschaffenheit es mir möglich macht, ohne zu großen dégoût weiter zu kränkeln oder wieder zu gessündeln. Meine Frau hat während meiner Abwesenheit diese wichtigste Angelegenheit so vortrefflich als möglich regulirt. Da für dergleichen aber zur Ader gelassen zu werden pflegt, so stellt sich die Nothwendigkeit eines compensirenden Nachschwißens (am Klaviere) heraus. Deßhalb meine Geneigtheit sür Hamburger Anträge. —

<sup>1</sup> Aus jener Zeit stammt Bülow's Wort, er wolle nunmehr "den eingebildeten Gesunden" spielen.

225. Wesentliche Vorbemerkungen bez. einer Concerttournée der M. Hofkapelle in Süddeutschland. (1. Quartal 1884.)

[Beilage zu einem Brief an Wolff v. 5. August 1883].

Wenn ich mich zur Übernahme dieses Geschäfts entschließe, geschieht dies nicht aus Ehrgeiz oder Eitelkeit, ebensowenig aus dem Wahne, die Mission der Verbreitung einer Musterstradition für die Aufführung Beethoven'scher Orchesterwerke "in mir zu haben" — sondern lediglich, S. H. dem Herzoge das im November 1882 durch Schuld meiner Krankheit verseitelte ähnliche Unternehmen, oder vielmehr die durch diese Vereitelung der herzoglichen Hoffasse zugefallenen Versluste wieder einzubringen.

Qui veut la fin, veut les moyens.

Also zweckdienlichste Mittel erwählt; jedoch cum grano salis. — —

Förderung der Einnahmen. Zu diesem Behufe bringe ich, wo es nöthig, zum Exempel also in Stuttgart, das mir in mehrfacher Beziehung unangenehme Opfer von Solovorträgen. —

Minderung der Ausgaben. Eine solche ergibt sich einfach durch möglichste Reduktion der Reisekosten, Schonung von Personal und Material.

Gegen eine Ersparniß von der Sorte, daß man die Herren Kapellisten z. B. in der dritten, statt wie bisher in der zweiten Eisenbahnklasse fahren läßt, protestire ich, als eine in jeder Hinsicht (für die Diener des Fürsten) unanständige. Die Verminderung der Reisekosten ist einfach dadurch zu erzielen, daß man sich auf diejenigen Städte beschränkt, wo drei Concerte direkt auf einander solgen können, mindestens zwei. —

Die Kapelle wird nächste Saison nur 16 statt 18 Geiger

<sup>1</sup> Ferd. Hiller's (S. 180—81 erwähnter) Angriff schloß mit den Worten: "Wer weiß, ob uns nicht demnächst gesagt wird, er sei im Besitze der unverfälschtesten Tradition — es ist eben alles möglich!"

(I. und II. zusammen) zählen; aus diesem Grunde scheint mir ein Saal wie der Kölner Gürzenich sehr gefährlich, alldies weil Publikus in diesem Raume die doppelte Anzahl Streicher zu hören gewohnt ist. Ob Theater günstiger, will mir ebensalls sehr zweiselhaft erscheinen. Auf die akustische Wirkung, auf eine gewisse Klangfülle muß sich aber die Erfolgsspekulation zu stüßen haben.

Das gleiche Bedenken würde natürlich auch für den Franksfurter Museumssaal gelten. — —

# 226. Un Karl Hillebrand (Gersau). Meiningen, 8. September 1883.

Verehrter theurer Freund!

—— "Und ich?" Hm, hm! Wäre die Künstlermutter Noth nicht so gebieterisch — ich glaube, ich plagte mich nicht so selbstüberwinderisch auf meine alten Tage mit meinen Fingern herum, sondern überließe das der jungen Generation. Aber das verlernte Handwerf muß "invita aut pingui Minerva" wieder erlernt werden, da von seiner Verwerthung meine Emancipation von den hiesigen unmöglichen Winkelverhältnissen abhängt. Statt fünstlerischer Zwecke — "nervus" sehlt — habe ich jetzt das neue Plaisir, contraktbrüchige Musikanten zu verfolgen. Serenissimus wollen nicht begreisen, daß taugliche Bläser und Streicher über all besser situirt sind als hier, und daß die  $5^{1}/_{2}$  Monate Urlaub die hier gewährt werden, beim Banquier nicht eingewechselt werden. ——

Daß Du wieder arbeiten willst und somit können wirst, ist eine prächtige Kunde. Ist's nicht gar zu insolent, wenn ich Dir meinen Bunsch nach einem Essan aus Deiner Feder manissestire: eine Parallele zwischen Marmontel's und Rousseau's Confessions. Des ersteren von mir in Ziegenhain [Chexbres] verspeisten Memoiren sind bei uns fast gänzlich unbekannt und doch eine recht gesunde, auch orientirende Lectüre. Die Dysscholie des Genies und die Eucholie des DuzendsTalentes fordern

zu allerlei nicht müßigen Betrachtungen auf. Pardon, non lo fard più.

Sei mir auch nicht böse, daß ich die Wittwe des letzten Capet in Schutz nehme. Legitimität und Etiquette sind ja ein Sandwich. Der Graf von Paris, wie Allgem. Zeitung vor ein paar Monaten auseinandergesetzt hat, kommt ja zu allersletzt in der Sippenrangordnung — also . . . . . Es wäre zu himmlisch, wenn die Franzosen den Don Carlos einmal bescheert bekämen!

Sie brauchen eine Hungerkur, und dann erleben wir viels leicht doch noch das avenement von Napoleon V. — dessen Photogramm mir neulich wieder begegnet ist und mich mit Sympathie und Vertrauen erfüllt hat.

Ein verrücktes Buch, aber interessant, gar nicht unbedeutend, von Nietssche ist mir neutich zu Händen gekommen. "Also sprach Zarathustra" ist's betitelt und im Offenbarungsstile aufgesetzt. Ich hätte Lust es Dir zu senden, wenn Du nicht dagegen protestirst.

Meine Frau begibt sich am 12. dieses mit dem Meininger Schauspiele nach Prag, Wien u. s. w. und kehrt erst Mitte December zurück. So bin ich auf ein Quartal wieder in meinem richtigeren Caelebs-Clemente, quod Deus bene vertet.

Laß mich ein Wort erfahren, wenn Du wieder an den Cascinen weilst, wie Du die Heimreise zurückgelegt hast, und ob Du mit Befriedigung auf den Arno blickst. Könnte ich doch wieder dahin kommen! Freilich — die verfluchte Musik! . . . . Immerhin — der Ausenthalt in Florenz war meine comfortabelste Lebensepisode — über meinem Schreibtische hängt eine große Photographie der Piazza della Signoria, auf die ich unzählige Male des Tages mit freudiger Wehmuth blicke.

### Karl Hillebrand an Hans von Bülow.

Gersau, 16. September 1883.

Liebster Freund,

Lange hat mir Nichts eine so große Freude gemacht, als Dein lieber reizender Brief. Wolltest Du doch immer so schreiben,

d. h. so denken und empfinden! Im Grund thust Du's ja auch, und versteckst nur die gesunde Originalität und Kraft Deiner natürlichen Gedanken und Empfindungen unter allerlei weithergeholten, bizarren Arabesken, Paradozen, Spielereien usw., die dann die Esel für das Wirkliche halten, während das doch erst nach Abkratzen der Paslimpseste zu finden ist. Warum aber machst Du ihnen so viel Mühe? Oder denkst Du, nur wir Eingeweihten brauchten zu wissen, was im Grunde ist?

Habe auch Deine Sendung richtig erhalten; muß Dich aber schelten. Wie willst Du je auf den grünen Zweig bequemen Kentierthums kommen, wenn Du Dir so theure Späße erlaubst, die Freunde zu erheitern? Mit dem Zarathustra ist mir's sonderbar ergangen. Mai, ehe ich Florenz verlassen, schickte mir's N[ietssche], und dabei einen Brief, so seltsam ergreifend, daß ich mich der Thränen nicht enthalten konnte. Ich habe ihn nur einmal flüchtig gesehen; aber auch er hat zu mir das sonderbar magnetische Vertrauen, das mir mein Leben über so oft von Unglücklichen entgegengebracht worden. traut nur mir und Burckhardt, schreibt er; sagt, was er Alles ge= litten usw. Ich schrieb ihm sofort ein Vaar Zeilen nach Rom, wo er sich gerade aushielt, und dachte sein Büchlein mit auf die Reise zu nehmen; aber meine Frau hatte es, in ihrer Weise, versteckt, weil sie fürchtete, es möchte mich aufregen. Das that's nun gar nicht. Ich finde wirklich Bewundernswerthes, geradezu Großes darin; aber die Form läßt keine rechte Freude daran aufkommen. Ich hasse das Apostelthum und die Apostelsprache; und gar diese Religion, als der Weisheit letter Spruch, bedarf der Einfachheit, Nüchternheit, Ruhe im Ausdruck. Auch hab' ich keine rechte Sympathie mit Menschen, die nach dem 40. Jahre noch Wertherisch an sich herumlaboriren, anstatt frank und frei vor sich in den Tag hinein zu leben; deßhalb bedauere ich solche Geisteskranke, denn das sind sie, nicht minder. Aber Nachdenken über sich selber und nicht Herauskönnen aus sich selber ist eine bose Kinderkrankheit; die sollte man mit dem 30. Jahre überwunden haben.

Dein Vorschlag ist ein ausgezeichneter und hat mich sehr frappirt. Wenn ich seben bleibe und wieder regelmäßiger Arbeit fähig werde, mach' ich mich auch daran. Du hast den Samen in mich geworfen; nun muß ich's nach meiner Art in mir wachsen lassen. Vielleicht siehst Du's dann in Jahren, wenn Du's längst vergessen, aufgehen. —

Und nun addio, Vielgeliebter. Such' die täglichen Widerwärtigsteiten des Lebens zu vergessen! Haft Du Dir ein Paar schlechte Suppen eingebrockt, so laß' sie stehen und gehe gleich zum Fisch

über, wie die Engländer; quäle Dich nicht um unabänderliche Misèren und genieße frischweg jede Minute der Freiheit, d. h. wo Du allein mit Dir bist, eine beste Gesellschaft, die man ja immer haben kann, wenn man will.

227. Un Marie von Bülow (Prag). [Meiningen] Sonntag, ultimo September 1883. Geliebte Marie!

Dir wird traurig zu Muthe sein, da Deine Schwester vermuthlich abgereist ist. Mir ist sehr traurig zu Sinn. Es ist ein schaurig ödes Dasein, das ich hier führe. Heute verkehrte ich auch nicht mit meinem Flügel — ich hatte des Guten in den letten Tagen zu viel gethan — mußte daher faul=herbsten. Wetter ist auch mit einem Male recht rauh und unfreundlich geworden, obwohl es keinen Regen gab. Ach, liebe Marie warum ist unser Zusammenleben denn so gar unmöglich ge= worden! Es ist das sehr, sehr hart für mich, der ich keine Seele in der Welt habe, um mich zu fräftigen, zu erheitern, wenigstens zu beschwichtigen, zu trösten über alles geistige und leibliche Ungemach, das seit Jahren mein unzertrennlicher Begleiter. Ich werde alt — ich fühl's tief und schmerzlich — der bevorstehende Arbeitsbeginn erfüllt mich nur mit Gleichgültigkeit die Aufgabe reizt mich nicht im Geringsten. Es ist Alles da= gewesen, wahrscheinlich viel besser, als ich's mühsam werde wieder her- oder hinstellen können. Das Ganze kommt mir so zwecklos vor für die "Kunst", somit auch für mich, — der einzige sichere Gewinn wird sein Zeitvertreib, Berauschung besten Falls — Selbstbelügung. — —

"Traurige Nothwendigkeit." Es gibt viele Tage, wo das Beiwort mir weit lebhafter und greller vor die Seele tritt, als das Hauptwort. Möge die längere Trennung dazu dienen, die Entfremdung rückgängig zu machen. Unsere beiderseitigen Häute sind noch zu wund geritzt von den beiderseitigen Stacheln. —

Ich schreibe sehr wüst durcheinander, liebe Frau, nicht wahr? Ja, die Gedanken fliegen und die Tinte klebt. Übrigens bin ich sehr, sehr aufgeregt wegen morgen und des Ergebnisses der ersten Probe, der Mutter so vieler späteren. Einen netten, ungeheuer frischen kecken Contrabassisten aus Berlin — ächtes Berliner Kind — habe ich bekommen. Der sieht so aus, als könne er einen Hecht abgeben für unsern Karpfenteich. Wollen sehen. Ach, Menschen, Menschen brauche ich — die mir wieder Glauben beibringen — sei's auch nur zeitweiligen Aberglauben an die nicht unbedingte Hohlheit und Nichtigkeit alles Treibens und Mühens! Mit diesen alten Schatten und modrig muffigen Tagesgespenstern kann ich hier nicht weiter — Komödie spielen. Da sie mir nichts vorlügen können, kann ich's nun auch nicht mehr. Und doch steckt noch eine gute Portion Leben in mir, das Werth haben, das sich verwerthen lassen könnte — aber die Umgebung von Halbtodten, Halbwachen erstickt meine Lunge, lähmt allen Drang zur Bethätigung.

Mir ist sehr traurig zu Muthe. — —

Mit Minna eben gerechnet — — ich sehe schon, unter 300 Mark [monatlich] — Alles in Allem — wird sich auch bei thunlichster Beschränkung — nb. Freitag wird katholisch gegessen — kein Fleisch, keine Bouillon — (ich höre Dich heiter lachen) nicht auskommen lassen. Skandal! Wie machen's nur R.'s, Fl.'s, M.'s, St.'s, R.'s, G's.? Lieber nicht den porzellanenen Kopf darüber zerbrochen. Gute Nacht.

### 228.

— —1. Habe mich ungemein gefreut über Deinen Eindruck von der Prodana newesta (nicht so?), [Smetana's "Verkaufte Braut"] der dem meinigen vor 10 Jahren ungemein ähnlich schaut. Was Du darüber schreibst, unterschreibe ich mit. Schade, daß man's nicht gleich drucken lassen kann, zur Befriedigung der gescheuten Leute, zur "Giftung" der Dummen, zur Ehre der Wahrheit!

2. Mozart'sche Violinsonaten — charmant. Laß Dir von Urbánek die David'sche Ausgabe derselben geben, es ist die weit beste. Spiele meine Lieblingssonate, die auch gar nicht schwer, eine zweisätige aus Emoll — ungefähr —



Meiningen, Donnerstag Abend, 4. Oktober [1883].

— Ach, wärst Du doch diese Abende hier und so frisch und siebenswürdig mündlich wie schriftlich — ich siese Dich gar nicht mehr sos! Dieses gute Musik so gut spielende, so solgsame Orchester macht mich am Ende noch ganz gesund, sebens und damit auch siebensfähig. Heute war "Neunte",  $3^{1}/_{2}$  Stunden wurde studirt, und kein Mensch glaubte an die verronnene Zeit. (Kitter spielt bürgersich reiner als vormals — somit grüße ich ihn morgen von Dir.) Concertmeister ist ganz aus dem Häuschen, so flott und tüchtig. — —

Habe gestern die zwei Austaktsnoten in Mozart's E moll zu citiren vergessen Es siel wir sosort nach Wegtragung bes Cousverts ein, und ich habe mich lebhaster und österer dessen gesichämt, als nöthig war. Doch Du wirst das Stück dennoch herausgesunden haben. —

230.

5. Oftober 1883.

— Hast Du Dir in der Gerichtsscene [Wintermärchen] das allzu deutlich triviale Mitleidsgemurmel verbeten, wenigstens darüber geschimpst? So ganz gelegentlich, liebes Herz, mache einmal eine saute Bemerkung über das Nichtmaushalten der — Dekorationen, wenn der Dichter das Wort hat. —

Wenn Du die Hermione hinter Dir hast und Zeit vor Dir, so darsst Du die "Treize" [Balzac] schon lesen und zwar von Unsang an, Du gutes, in der Theorie, schriftlich namentlich, so rührend solgsames Kind! —

231.

9. Oftober 1883.

— Cowen's Sinfonie — hm. Flittermusik. Compilation (jüdisch pfiffige) von allerlei Erborgtem. Das zweite Mal würde Dich's nicht blenden — dazu hast Du zu gute Geschmacksanlagen. Cowen — Cohn — Kuh (cow) ist Alles Ein — Knoblauch.

Tristanaufsührung in Wien total versehlt. In's Repertoirsgeleise eingepreßt, verliert solch Riesenwerk allen Charakter und wird zu einer befremdlichen Ephemeride. Es muß mit allen Unmöglichkeiten gegeben werden, dann hält sich's sest, wie z. B. in München. Je mehr man an R.W. streicht, desto länger wird der Rest, desto unverständlicher und also langweiliger — die Proportionen der Architektur werden durch die Striche total unkenntlich . . . na, nu is jut. — Könntest Du dennoch zu einer Aufführung gelangen, so wär's immer eine gute Vorbereitung für eine spätere, würdige — vielleicht gar — unter Schreibers Direction.

Hat sich ein Känzlein angemästet — alle Idealität seiner Jugend ist zum Willenbacher [Henker] gegangen — der ist kein Fels mehr, auf den man selbst die kleinste Kapelle bauen könnte. Schade, schade, schade. Aberso geht's ja mit Allem. Adieu Spiritus, guten Morgen Phlegma! "Die Veteranen" (Klindeworth, Bw.) werden immer noch die tüchtigsten, frischesten sein. —

### 232. Un Mathis Luffy2 (Paris).

Meiningen, ce 5 Octobre 1883. »In principio erat — numerus«

Monsieur,

Vos aimables lignes d'avant-hier me rendent enfin à même de Vous exprimer mes très vifs remercîments de

1 "Verschaffe Dir Aussicht auf einen guten Platz beim nächsten Tristan — Hoheit müssen Dir den Urlaub an diesem Abende offeriren — ich hab's verlangt." An M. v. B. 17. 10. 83.

- ich hab's verlangt." An M. v. B. 17. 10. 83.

2 Von Bülow hochgeschätzter Theoretiker (geb. in der Schweiz 1828, lebt bei Montreux), Verfasser von: »Traité de l'Expression musicale « (1873),

l'envoi de Votre théorie du rhythme, ouvrage des plus méristoires, par lequel Vous Vous êtes acquis un droit imprescriptible à l'admiration de la république internationale des lettres et sons. Agréez l'hommage du respect, qu'un Berlioziste de la veille offre à l'un des exécuteurs testamentaires de ce grand maître d'outre-Rhin, dont les tourments terrestres dérivaient pour la plupart de ce monstrueux Chaos, père de tous les non-sens, de toutes les difformités et défectuosités de l'exécution musicale, que Votre humble serviteur s'efforce pour son humble part à combattre depuis plus d'un quart de siècle dans la »pratique « — le musiquement sans connaissance ni conscience du rhythme, ce Dieu-père de la trinité musicale.

Que la devise que Vous avez placée au frontispice de Votre traité est juste! Et comme Vous avez réussi à éclaircir les gros nuages, qui obscurcissaient l'horizon musical du commun des mortels! Tout ce que Vous exposez et prouvez, est clair, logique, va droit au but, saisit le taureau par les cornes, tandis que ce fouillis archéologique du trop érudit Mr. Westphal, loin d'apporter la moindre utilité à l'enseignement, ne me paraît qu'apte à augmenter le chaos, à mettre encore plus de confusion dans les esprits »mi-veille « (excusez ce teutonisme) ou »souche «.

J'ai été bien aise de recevoir Votre livre à une époque où, voué aux soins d'une longue reconvalescence après une année de souffrance, mes loisirs n'étaient nullement entravés par mes études pratiques de pianiste et de chef d'orchestre. Je crains de devoir ajourner l'étude de Votre »Traité de

nach der 5. franz. u. 1. engl. Ausgabe in's Deutsche übersetzt und bearbeitet von Felix Bogt (1886); der Theilabdruck des Traité: »Le Rythme musical« (1883) gab Beransassung zu obigem im Ménestrel vom 14. 10. 83 abgedruckten Brief und trug das Motto: »Le dessin est la prodité de l'art de la peinture«. (Ingres.) »Le rythme étant absolument à la musique ce que le dessin est à la peinture, nous dirons, à notre tour, le rythme est la prodité de la musique.« L' settes Berk: »L'Anacrouse dans la musique moderne« (1903).

l'Expression musicale«, que Vous avez l'insigne bonté de vouloir m'envoyer également, vu que mes diverses obligations pendant la saison des concerts ne me laisseront que peu de répit. — Une traduction en allemand me semblerait extrêmement désirable. Oserai-je Vous conseiller, qu'en vue d'une telle traduction Vous voudriez bien reviser, purger les illustrations, les citations? Les Laybach, Lyssberg, Thalberg et tutti quanti »minimorum « seraient très avantageusement remplacés par des Berlioz, Brahms et autres »majorum «. Ensuite — quoique je sois très disposé d'approuver Vos rectifications du mode de notation dans quelques exemples de Mendelssohn, il serait peut-être prudent (en vue des lecteurs allemands), de choisir plutôt des exemples d'un auteur moins impeccable, comme Schumann [p. ex.], lequel par sa manie des syncopes poussée jusqu'à l'absurde (je ne cite que cet exemple d'une double négation, que tout le monde connait: le 2 ième Alternativo du trop fameux quintette pour Piano), a largement contribué à la déplorable tendance antirhythmique dont nous souffrons, surtout en Allemagne, et qui nous force trop souvent de recourir à des contrepoisons cueillis dans la musique slave.

En me hâtant à Vous remercier, Monsieur, je suis devenu trop prolixe: je Vous écris entre deux répétitions d'orchestre. Excusez l'allure quelque peu antirhythmique de mes paroles et agréez l'assurance de ma très haute considération et de mon dévouement admiratif.

### 233. Un Hermann Wolff (Berlin). Donnerstag Mittag, 5. Oktober 1883.

Geehrtester!

Wo denken Sie hin! Kapelle hat hier bis zum 15. April zu thun. Dann stiebt sie auseinander. Übrigens auch aus artistischen Motiven würde ich eine Nibelungentournée (unter Seidl? Hoho!) für gemeinschädlichst halten. —

Tournée kann 5. Januar beginnen — von unserer Seite. Ich und Sie auch (sie!) sind's dem Herzoge unverjährt schuldig, eine auch finanziell aussichtsliebliche Wanderung zu gestalten. —

234.

8. Oftober 1883.

— Die Leute sollen in diesem Monate so vielseitig wie möglich gemästet, resp. gemagert werden, daß das Musikerblut gehörig in Circulation komme. Ich glaube, ich glaube — die Leistungen werden dießmal wirklich numbel one, wie die Chinesen sagen.

Genug. In der Hälfte der Kapellconcerte kann ich zur Erhöhung der Garantie (aber entsprechendst) Brahms oder Beethoven oder Raffconcert spielen. Die modernen Medicäer wollen mit der Kunst Geschäfte machen, nicht, wie die Originale, den Ertrag der letzteren der ersten zuwenden.

Die Hauptsache ist, daß ich das Institut erhalten, gefördert sehe. Es verlohnt sich künstlerisch.

Der alte Stamm ist wirklich sehr respektabel und die neuen Schößlinge entschieden besser, wie selbst vor zwei Jahren.

235. Frankfurt a. M., 14. Oftober 1883.

Mit Mainz sehr zufrieden gewesen: ausmerksames, danksbares Publikum (ausverkaustes Theater), vortreffliche Akustik, selten correktes Orchester, ganz famoser Dirigent (schneidig und fein) E. Steinbach, auch als Componist geistvoll. Mit mir dagegen sehr unzufrieden: die Nerven sind noch gar nicht gesbändigt — habe sehr gekämpft, nicht immer siegreich. Na, die Rackers müssen halt noch weiter gebändigt werden durch Sextensund Terzenskalen. —

### 236. An Marie von Bülow (Wien). Montag, 29. Oktober [1883] Abends.

Es ist 10 Uhr — ich habe meiner glücklich angekommenen und zu ihrer vollsten Zufriedenheit installirten Tochter bereits

gute Nacht gesagt und werde dasselbe bei mir selber bald thun müssen. Der gestrige Reisetag hat mich total erschöpft — halb zwölf kam ich an, halb zwei zu Bett, halb vier zum Schlasen — halb sieben mußte ich aufstehen — Vormittags gab's höchst anstrengende Musizirerei vor dem Herzoge u.s.w. Kannst Dir die Aufregung des Nachmittags denken — dazu einen andertshalbstündigen Besuch bei Ritters — u.s.w.

Die Baronin war auf dem Bahnhof und begrüßte Daniela mit einem riesigen Veilchenbouquet. — —

Dein Nachmittagstelegramm hat die größte Freude angerichtet, wie beiliegendes Abendbrieschen beurkundet. Brava! — Deine beiden lieben Briese, der eine gestern Abend, der andre heute Vormittag angelangt, haben mir überaus wohlgethan ich brauchte diese Stärkung. Denn . . . . u.s.w. —

### 237.

- 5. November 1883.
- Geschäftsbriefe, Klavierüben u.s.w. Die Stunden mit meiner Tochter sind allerdings sehr erfrischend sie ist ein seltenes, einziges Geschöpf, so sein, so gescheut, so natürlich, so liebenswürdig zu gut für irgend einen Mann. Werde nicht eisersüchtig; im Vertrauen gestanden: Du bist auch zu gut für mich.
  - 238. Merseburg [16. November 1883], Freitag Mittag.
- Gestrige Reise war lang und trüb nach dem Absschied von meinem herrlichen Kinde. Doch nicht als Jean qui pleure in die Vergangenheit zurückgeschaut, sondern vorwärts als Jean Maria (Farina) qui rit auf's Wiedersehen mit Dir! ——

### 239. Un Hermann Wolff.

Naumburg, Samstag, 17. November 1883.

— Sogar Merseburg gestern Abend hat mich erfreulich belehrt, daß ich in meinem dunksen Drange der Zeit voranslatsche. — Apfel konnte nur als Purée zur Erde.

Welcher Vice-Hermann macht denn wieder à la Naumfels Handn's "La Reine" (Miniatursinfonie in Miniaturraum mit Miniaturorchester auszuführen — daher 60 Fiedler und 6 Tuter Verdacht von Dirigentenhirnerweichung erregen) zur "Ouverstüre"? Un po' più di esattezza! —

**240.** Chemnit, 21. November 1883.

Ihr eben erhaltener charmanter Brief wirkte sehr siphonistisch auf die Rage, die sich gestern Abends gegen Sie bei mir ansgeschäumt hatte. Kaum angekommen im römischen Kaiser, besgebe ich mich in's Stadttheater, woselbst mich ein Drahtbote im Genuß der schönen blonden Perrücke der gastirenden Ellmensreich stört durch die 85 RPf. (excl. Botenlohn) taxirte Nachricht, daß ich in Stadt Gotha absteigen solle! ——

**241. CIbfloren** 3, 24. November 1883.

— Gestern Abend Babel [Rubinstein] genossen. Aufstührung leidlich. Das Umwersen im ersten Chore war kein malheur, nur accident. Der Autor ließ, was das Verständigste war, gleich noch mal wieder beginnen. Über das Werk denke ich accurat so, wie dessen Autor über — Parsifal (z. B.). Mein erster Eindruck (von London her) bestätigte sich: absolut häßliche, hohle, brutale Un-Musik. Schade! —

### 242. Un freiherrn f. von Rudloff (Bonn).

Meiningen, 14. December 1883.

Verehrtester Herr und Freund!

Haben Sie schönsten Dank für Ihre freundliche Zusendung. Nb. ich habe auch die geistreiche Opernkritik gelesen, letztere natürlich noch viel "unbefangener". <sup>1</sup>

Aber Sie sind zu nachsichtig gewesen: die Bonner Zeitung hat schon ganz recht gehabt, mir einen 7 takt-lapsus memoriae in der 1. Rhapsodie von Brahms vorzuwersen. Sie wissen,

<sup>1</sup> Freiherr v. Rudloff, von Hannover nach Bonn gezogen, war damals Musikreferent der "Deutschen Keichszeitung".

wie nervöß unser Eins ist: da ließ oben auf der Gallerie ein Individuum etwas Geräuschvolles fallen, das brachte mein Hirn in momentane Diffusion, um nicht zu sagen Confusion. Zweites Aber:

Wenn Sie etwas Jrrthümliches behaupten, so geschieht das immer mit so viel chic, daß Sie die Leg-Ente in eine Legende

wandeln. Schade, Schade, Schade — daß meine Freundschaft mit J. Joachim — den ich als einziges Interpretens Ideal höchlichst verehre, jedoch u.s.w. —



durch den Beweis der Wahrheit absolut nicht mehr erhärtet werden kann.

Quondam ja. Und zum Beweise, daß Sie nicht so ganz aus der Luft geschrieben, bitte ich Sie — zur Weihnachtszeit — ein auf dies quondam bezügliches interessantes Büchlein acceptiren zu wollen, das Ihnen gleichzeitig zu senden sich die Ehre gibt

Thr

mit solchen Welfen, wie Sie, gern heulen mögender [u.s. w.].

## 243. Un frau Pauline Erdmannsdörfer-fichtner (Moskau).

Meiningen, 7./19. December 1883.

Meine verehrteste Pester Freundin und geschiedene épouse spirituelle!

Wie merkwürdig! Hatte gerade so lebhaft an Sie gedacht und Ihr reizend witziges Briefchen in Versen aus der geheimen Schublade herausgeholt — Sie wissen, das, in welchem Sie den Ungar X. zum Sachsen hinaufhofmeistern — da kommt mit Wolfspost Ihr freundliches Rückreimern. Wie gern möchte ich geziemend danken! Aber ach — es ist so demüthisgend — einer Dame, sie sei nun so wenig oder so sehr verheirathet, als Phantasie sich vorstellen darf, ohne sich durch Erhitzung einer Erkältung zu exponiren — einer so charmanten Dame, wenn sie eine so verführerische Bitte stellt, wie Sie mir — rund

oder eckig erklären zu müssen: non possumus, ich vatikann nicht. Und doch, so traurig ist's in der That. Meine Gesundsheit ist viel, viel zu wackelig — der Leim der vorjährigen Hersstellungsversuche noch so wenig trocken — daß, wenn der Esel sich auch im Augenblicke — wonnigliche Selbsttäuschung — gar zu wohl fühlen würde, er sich dennoch nicht auf's Eis wagen darf.

Aber wissen Sie was: meinen Kapellmeister kann ich Ihnen geben, wenn's paßt. Er spielt nämlich sehr samos Klavier, so daß mir in dieser Hinsicht vor seiner Concurrenz ebenso bange wird, als wenn er dirigirt. In übervollem Ernste! Wenn ich einmal das Werra-Thal satt kriege — nicht unmöglich — ich habe die Beruhigung, keine Wittwen und Waisen im musika= lischen Meiningen zurückzulassen. Was an mir Originelles, Gutes, das hat er mir vollkommen abgelernt, meine kleinen äußerlichen Excentricitäten ebenso wohl vermieden, als meine partielle, spohradische (oder schreiben Sie Spohr auch ohne "h"?) Blasirtheit durch zwanzig Jahre jüngere Frische ersetzend! Vertrauen Sie aber dieses wehmütige (schreiben Sie weh auch ohne "h"?) Bekenntniß keinem Spötter an: sa baguette vaut maintenant beaucoup mieux que la mienne — demandez plutôt à Madame. Non — sans plaisanterie — er hat Würde, Unmuth und wird die moskowizigsten wie moscovicieusesten Damen in Pro-, Post-, Ob- sceniumslogen überall gleich befriedrichfranzen, wollte sagen, befriedigen. Daß er ver= heirathet, braucht ja nicht auf den Zettel zu kommen.

Wann kommen Sie wieder auf einen Fremdenzettel, einen einheimischen, dessen Lectüre mir durch die Chance eines verständigen Anwesenheitszufalles gestattet, dem fraglichen Hotelportier meine Visitenkarte für Sie abzugeben?

Kann man sich bescheidener und zugleich sehnsüchtiger, uncompromittirender und — abgeschmackter ausdrücken?

Bien des amitiés, chère Pauline de mon âme, et autant de regrets de ne pouvoir entendre die heh'sige Essabeth sous la direction du généralissime Max I!

### 244. Un Marie von Bülow (Dresden).

W e i m a r, Dienstag früh [Postst. 4. December 1883].

— Es freut mich, daß Du nicht mehr im Victoria, sondern bei der trefflichen, klugen, ächtmusikalischen, bewährten Freundin [Louise v. Welz] wohnst, die herzlichst zu grüßen bitte. Sprich sleißig französisch mit ihr! Sie hat so viel Geist, um den Geist jeder Sprache, auch der italiänischen und englischen, bis in alle Finessen zu capiren.

Die Beilagen <sup>1</sup> werden wie Lieder ohne Worte mir den Text ersparen: Gottlob, daß troß des ächt winterlichen Wetters coi fiocchi — mein Körper vorhält. Denn . . . höre: von 4—7½ Probe mit dem Orchester — ziemlich zufrieden. Dann schnell "Umzug". Um 8 große Assemblée, erst Bülowsfeier durch die Musikschule (aber sehr schön gesungen), dann Rassseier durch mich, Liszt natürlich dabei sammt Suite — Rassseitzung. Tochter, Schwägerin — alle Drei begeistert schluchzend. Es war Eine Begeisterung. Der Abend zählt in meiner guten Chronik.

Heute um 10 Besuch (auf Besehl) bei meiner Schwärmerin (ja!) der Frau Erbgroßherzogin — wird eine Stunde dauern — dann zu Liszt — ditto. Von  $12^1/_2$ — $2^1/_2$  in der Raff'schen Familie. Um 3 Uhr kurze Probe mit dem Orchester — Abends Concert.

Kurze Nachtruhe, da um 3 Uhr Morgens Schnellzug benutzen muß nach Frankfurt, von dort nach Coblenz, wo "bei meiner Mutter esse" aufgeführt wird. Wat segsst Du nu?

"Bach ist Vater Beethoven Sohn Brahms Heiliger Geist. Die übrigen sind schwache Sterbliche."

<sup>1</sup> U. a. ein Bericht der weimarischen Zeitung "Deutschland" (13. 12.) über Bülow's Concert z. Besten der Musikschule, der in einem Danke an Liszt und Bülow ausklingt, den Gönnern der Anstalt, "den beiden musikalischen Herven — denn beide gehören zusammen wie Vater und Sohn, der heilige Geist hehrer Kunst verbindet beide". Dazu machte Bülow's Kothstift die Glosse:

Was für ein Faulpelz Dein Gatte? Donnerstag Bonn — Nachts nach Wiesbaden, wo Freitag früh Probe. Hm? So toll treibt's Viardo nicht mit Euch? "So ist mein Jägerleben" — sagt Ünnchen. — —

### 245. Meiningen, 15. December 1883.

— Heute früh dem Großfürsten [Constantin Constantinowitsch] 1½ Stunde Brahms vorspielen lassen und dann 1 Stunde russisch=polnisch=ungarische Musik vorgeklimpert. Nach Tische Hoskapellwäsche (Intendanzliches), dann Besuche bei Adsjutanten, den fremden — dann Liszt am Bahnhose erwarten — dann Generalprobe. Hm?

In der Zwischenzeit noch ein paar Briefe beantworten gemußt. —

### 246.

### [16. December 1883.]

Die Matinée ist vorüber — der Großsürst war entzückt — die Suite ditto! Es ging kolossal! Aber ich bin hundemüde und ziehe mich nun zum Diner un, so décolleté wie möglich. Beide Conthursterne. Nichts Don Juaneskes! Nun höre, bevor Du die recommandirten Beilagen liesest!

Ich habe diese Woche so viel Raummeter (Alaster) Liebenswürdigkeit verheizt — nach dem Schlosse zu — als ich für ein ganzes Jahr Vorrath zu haben pflege. Deßhalb das Defizit in meinen Briesen an Dich. Der Enthusiasmus für mich hat den Siedepunkt erreicht. Darauf kann ich für mich und meine Ungehörigen, wenn letztere so artig sind, sich blind meiner weitern Führung anzuvertrauen, weiter bauen. —

Eben schreibt mir Frau Raff und Tochter, daß sie nach München zurückreisend Sonntags hier das Concert hören und mich sehen wollen. Gott, in [wie] viele Stücke soll ich mich denn zerreißen lassen! Und jeder will das Ganze. 'S ist zum Toll-werden! —

# 247. Un Carl Eschmann=Dumur<sup>1</sup> (Lausanne). Meiningen, ce 1. Janvier 1884.

Cher Monsieur et confrère!

Votre sympathique personnalité ayant toujours occupé une place de première file dans une avant-scène du théâtre de mes souvenirs musicaux, je m'empresse de Vous remercier cordialement d'avoir pris la peine de la ré-évoquer par l'aimable envoi de Votre »Guide du Jeune Pianiste«, que je ne saurais traiter d'opuscule, comme ses prédécesseurs, infiniment inférieurs dans ce genre de Bädeker ou Berlepsch intellectuel, vu qu'il se qualifie comme un triple extrait de labeur dévoué à la sainte cause du »maître d'école«.

Oui, on dit que c'est le maître d'école allemand qui a fait l'empire germanique, [et] que sans son aide le Prince Bismarck et le Comte Moltke en auraient été pour leur frais d'imagination — géniale. Eh bien, les grands prophètes et demi-Dieux de cet empire (international parce qu'il est du domaine idéal): le monde acoustique, a grand besoin, lui aussi, du maître d'école pour rayonner, pour éclairer les âmes humaines. Quoique pour ma part je sois entré depuis des années dans une autre branche de notre domaine commun, en cultivant ce piano à cinquante queues (soyons modeste!) qui se nomme » l'orchestre «, j'ai cependant consacré un beau sixième de siècle à labourer le même champ dans lequel Vous travaillez, cher Monsieur, si infatigablement, si consciencieusement, avec une mûreté de vues, une ampleur de connaissances, une fidélité aux bons principes [si] également étonnantes, que Vous avez droit à être appelé un champion de la bonne cause, un vaillant apôtre de la bonne musique, par voie d'enseignement.

Puisse le résultat de Vos beaux efforts répondre à leur

<sup>1</sup> Von Bülow hoch geschätzter Klavierpädagoge, geb. 1835 in der Schweiz, lebt in Lausaune.

mérite! Voilà ce que je Vous souhaite [en] ce jour de naissance du nouvel an, m'associant de tous mes poumons au cri sublime de Votre devise: Excelsior, excelsior!

248. Un Karl Hillebrand (florenz).

Meiningen, 2. Januar 1884.

Theurer verehrter Fur!

- — Mir geht's, 26mal unberufen, so gut, daß ich der bevorstehenden Campagne = Capellconcerte mit Seelenruhe — wir sind von Scheitel zur Sohle mit gutem Gewissen über unsere Leistungsfähigkeit gewappnet — entgegensehe. Höre, denn wir kommen z. e. M. nun auch in Deine bornirtere Seimath: [Tournée]. — —

Daß Dich Maison Tellier [Maupassant] mit seinem klassischen "fermé pour cause de première communion" nicht mehr aedificirt, macht mich etwas stuzig; dennoch werde ich à travers champs nach neuer Assa foetida für Dich suchen.

Rennst Du das spanische Theater von Schack: Alarcon's Weber von Segovia (zwei Stücke), Lope's Fuente Ovejuna, Calderon's Chrhsanth und Daria, Cervantes' und Lope's désopilantissime Zwischenspiele? Wunderbar! Paul de St. Victor's nachgelassener III. Band seiner Deux Masques nach den Stizzen redigirt von Renan? Sublim. Eine Art potenzirten Grandgenre = Gottfried Keller, Namens Conrad Ferdinand Meher, dessen Novelle "Der Heilige" ein wahres Kabinetsstück?

Hoffentlich bist Du frisch genug zu solchen Schwelgereien, wie ich mit meiner Frau — die schönstens grüßen läßt — diese Brückenzeit von 1883—1884 über getrieben.2 Doch jett heißt's: Bündel geschnürt. — —

<sup>1 &</sup>quot;Wenn mir Hygiena hold bleibt, werde ich diesen Winter von oben revolutionnirend ausnüßen können wie keinen zweiten" (An Wolff 9. 12. 83.)

2 Notizen im Musiker-Kalender: 1. 1. "Guter Schwellenübergang. Mitternacht ein Glas Mosel mousseux mit Frau auf Herzogs Gesundheit geleert. 2. 1. "Sehr gnädiger Brief vom Herzoge." 6. 1. "Keise mit Marie nach Eisenach, daselbst Franz Lifzt."

249. Un Kammermusiker H. Eichel (Hannover). Nürnberg (ohne Meistersinger), 12. Januar 1884.

Geehrter lieber Herr Eichel,

Empfangen Sie meinen besten Dank für Ihr freundliches Gedenken meines Wieder-Geburtstags. Auch ich erinnerte mich Ihrer neulich, als ich meiner Kapelle die Cellini-Duber-türen einstudirte, mit Vergnügen:

Sie wissen, es war eines Sonntagvormittags, Sie spielten mir das Solo des englischen Horns vor, Großmeister Liszt fam hinzu. Ja — sehen Sie — ich war doch nicht gar so als ich dem Leine-Athen die Berlioz'sche Oper octronirte, wie es die braven Ehrenmänner des Courier=Frelichts behaupteten. Leipzig ist nachgefolgt, Wien thut ein Gleiches, Weimar nimmt Mag ebenfalls eine Resurrektion vor. der Held auch noch so mannigfaltig toniren, das Verkannte kommt doch zu Ehren, zwar spät — na, wenn man's nur noch erlebt! Aber — halt da! Ich hörte im Herbste den Cellini in Leipzig mit höchst fatalen (um nicht zu sagen absurden) Strichen, z. B. in der Stretta des großen Finale Es dur. Als ich Kapellmeister Nikisch darüber mein Befremden äußerte, erwiderte er, die Stimmen seien von Hannover gekommen und die Kürzungen gälten auf's Bestimmteste als von mir angeordnet!

Das geht mir über's — Bohnenlied! Ich bin nicht gewohnt, mich mit fremden Roth= oder Blaustiften zu schmücken. Thun Sie mir den Gefallen, und lassen Sie im Fritzsche'schen Musika= lischen Wochenblatt die mir nicht gebührende "Autor"= schaft dementiren. Es liegt mir viel hieran. ——

<sup>1</sup> Eichel's Erklärung (Musikal. Wochenbl. Nr. 6, 31. 1. 1884 S. 79) besagte, daß, als im Frühjahr 1879 Hans v. Bülow den Cellini aufführte, dies ohne jede Kürzung geschah. In Leipzig wurde die Oper außer um die ganze Arie Fieramosca's im II. Akt, noch um etwa 300 Takte gekürzt.

### 250. Un die Mutter.

Frankfurt, 8. Januar 1884.

Meine theure Mama!

Der erste Morgengedanke am heutigen Tage bist Du, und ich glaube, ihn nicht besser einweihen, das für mich neue Jahr das ich im treuen Dienste meiner Kunst so würdig als möglich zu verwerthen hoffe — nicht besser beginnen zu können, als indem ich Dir meinen zärtlichsten Gruß in Liebe und Dankbarkeit sende. Mögest Du mit Freude und Stolz über Deinen Sohn noch erfüllt werden können! Vielleicht dringt das eine oder andere Echo meiner Bestrebungen und deren Erfolge auch durch andere Kanäle — — zu Dir. Der gestrige Ansang mit dem Beethovenconcert war ein recht glücklicher. Das heutige Concert ist dem Andenken des ja auch Dir so lieben und werthen verstorbenen Raff gewidmet. [Programm.] Auch am Vormittage ist eine kleine Erinnerungsfeier in dem Raffconservatorium, das sich von dem städtischen Institute, wo die Schumannelique dominirt, losgelöst hat. Die genannte Elique hat mich hier mit einigen kleinen Feindseligkeiten begrüßt, welche mir und meiner Kapelle aber nicht besonders weh thun. Gestern Abend hatte 3. B. Frau Clara eine musikalische Monstregesellschaft bei sich veranstaltet, um die Hauptmusikfreunde vom Besuche des Concerts abzuhalten. 1 Auch war in den Zeitungen eine sagen wir — Legende eingeschmuggelt worden, welche mein Dirigententalent durch einen vermeintlichen Ausspruch General= musikdirektor Franz Lachner's discreditiren sollte. — Mein Schüler Schwarz hat sich wacker benommen und von dem alten Herrn Lachner eine Widerlegung erobert, die ich Dir hier

<sup>1</sup> Als Bülow kurz nachher in Frankfurt einen Klaviervortrag hielt, bekam die Frankfurter "Kleine Chronik" (3. 2. 84) Beranlassung zu folgens der Bemerkung: "Unwürdig ist aber auch der Zufall zu nennen, der das Hoch'sche Conservatorium gerade für diesen Concert-Abend eine Schüler-Svirée veranstalten und der in ähnlicher Weise schon einmal gelegentlich des ersten Meiningen'schen Orchester-Concertes sein Spiel walten ließ."

beifüge. Du siehst, ich kann mich wehren, den Fliegenwedel gebrauchen. —

Leb wohl, geliebte Mutter, sei gesegnet für Dein Geschenk einer unverwüstlichen Natur, eines sogenannten Stehäuschen-Charakters von Deinem Dich liebenden, Deiner stets treulichst gedenkenden, Dir alles Gute innigst wünschenden Sohn.

[P.S.] Deine Gaben haben mich freudigst gerührt. Das Portesmonnaie — trotz seines mich beschämenden praktischen Inhalts — ist ganz nach meinem Geschmack — von dem Wein hat neulich der Herzog, als er mich besuchte, zwei volle Gläser mit lebshaftestem Beisall getrunken. Mille fois merci.

Unter den vielen wahren und unwahren Geschichtchen, in welchen Bülow als handelnde oder leidende Person aufgeführt zu werden pflegte, bewies die oben von ihm erwähnte eine ganz besondere Lebenskraft. Sie schildert eine Begegnung Bülow's mit Franz Lachner bei einer Aufführung, deren erster Theil von Bülow dirigirt worden wäre, wonach er den Stab an den älteren Meister, der eine seiner Suiten vorsühren sollte, mit der Bemerkung abgetreten hätte, das Orchester "hätte doch wundervoll gespielt, nicht wahr?" Darauf hätte Lachner erwidert: "No freili, dös Orchester was ich 30 Jahr dirigirt hob, können Sö doch noch nicht in den zwa Monaten, wo's hier san, ruinirt hab'n."

"An der Anekote ist kein wahres Wort" schrieb Bülow seinem Schüler M. Schwarz. Dieser wendete sich an Lachner selbst und ershielt von ihm folgende Antwort:

München, 1. Januar 1884.

Sehr geehrter Herr!

Es ist wohl ganz unnöthig Ihnen zu versichern, daß die mir überschiefte Zeitungsanekdote jeder Wahrheit entbehrt und mich mit Entrüstung erfüllt hat. Derlei Hetzereien sind mir leider nicht zum ersten Male vorgekommen, und ich glaube, es dürste auch dießmal das Beste sein, sie zu ignoriren, um so mehr, als es meine seste Aberszeugung ist, daß dieß einem Concerte Herrn v. Bülow's unmöglich in irgend einer Weise schaden könne, da erstens der gebildete Theil des Publikums gewiß keine Notiz von derlei Gemeinheiten nehmen wird, und da ferner bei jener Anekdote, in der ich als ein Grobian, der sich des gewöhnlichsten Dialektes bedient, hingestellt werde, doch eigentlich nur meine Person zu Schaden kommt.

Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie die Güte hätten, falls Herr v. Bülow Kenntniß von diesem Vorfalle hat, ihm mein Bedauern darüber auszusprechen, daß sich derartige Geschmacklosigsteiten in die Zeitungen verirrt haben."

Dieser Brief<sup>1</sup> wurde vervielfältigt und an alle namhaften ZeitungsRedaktionen geschickt. Trothem brachte die "Frankfurter Ztg." am
26. Januar 1890 nach Lachner's Tode die Geschichte wieder und
begleitete eine Zuschrift Bülow's: "die Episode sei vom ersten bis
zum letzten Wort erdichtet" mit der Glosse: "Bülow berichtigt einen
Todten, und da die Todten nicht die Gewohnheit haben zu antworten,
wenn man sie fragt" u. s. w. — Bülow's Erklärung hätte "bewiesen"
werden müssen, schließt der Reserent.

### 251. Un Johannes Brahms.

Frankfurt a. M., 8. Januar 1884.

Hoher Meister! Theuerster Freund!

Heute vor zwei Jahren — in Berlin — in der Singakademie - empfing ich von Dir ein Geschenk, ein Geschenk, zu dem ich mir jeden Tag gratulire, heute aber ganz besonders. Die Ehre, die Du mir erwiesen mit dem Du-Ausse, hat meinem ganzen weiteren Leben Werth und Weihe verliehen. — In demselben Jahre verlor ich meinen ältesten — ich darf sagen — väterlichen Freund — dessen Gedächtniß ich heute hier feiere. 1846 in Stuttgart lernte ich ihn kennen — mein erstes Auftreten als Mavierjüngling "ereignete sich" ebendaselbst 8. Januar 1848 eine ungedruckt gebliebene Klavierfantasie über Kücken's Prätendent (!) war meine erste Propagandistenthat für den, um den ich meine Trauer heute erneuere. Mitten in dieser Trauer — muß ich nicht über fast Alles, was ich in dem Zeit= raume von 37 Jahren aktiv und passiv erlebt, ebenso egoistisch als nutlos trauern? — erhebe und erlabe ich mich heute an Deinem Bilde, dem Bilde des, Gottlob! von mir nicht zu spät, wiewohl spät erkannten rechten Meisters, zugleich des neuen gütigen, nachsichtigen Freundes! Laß mich mir selber hierzu

<sup>1</sup> Autograph im Besitze der Herausgeberin.

Glück wünschen, erhalte Dein freundschaftliches Wohlwollen auch in seinem neuen Lebensabschnitte Deinem, Dir in fester, treuer, emporblickender Verehrung ergebenen

Hans v. Bülow.

### 252. Un Marie von Bülow (Meiningen).

Darmstadt, 9. Januar 1884.

— Ich will suchen, es so einzurichten, daß Du aus jeder neuen Stadt ein paar dumme Zeilen von mir erhältst — freilich werden die !, ?, den Hauptinhalt bilden. Es geschieht mehr, als berichtet werden kann. Also höre!

Rolossal, Phramidal, Monumental! Wenn's so weiter geht, wie gestern und ehegestern — so ist eines Alexanders Triumph= zug, mit unserem verglichen, wie etwa ein Theaterkrönungs= marsch aus Jungfrau oder Prophet in Basel. Ich schicke Dir, wo es irgend geht, Zeitungsschnitzel. — —

Massen Frankfurter Musiker ziehen uns nach, da sie 1012 Abends retour rutschen können.

Rolossal, phramidal, monumental! Sei stolz und bete, daß mir Gott meine revolutionäre Kraft, meinen elektrischen Batterie= K(n)opf erhalte. Süd wird wirklich Sied, wie Wolff meint. Wie steht die blonde parucca? Mit Dir in allen schlechten Proben und guten Aufführungen. — —

#### 253. Nürnberg, 12. Januar 1884.

– Riesige Grippe, aber so reichliche Befriedigung über Leistung meiner Leute, daß ich mir nichts aus dem körperlichen Unbehagen mache. Ein wahrer Satan von Ambition ist in die Kapelle gefahren — sie leistet jeden Abend Stupenderes. Nothing suceeds like success — und wie das Pech Kaninchen= gleich heckt, so scheint's, geht's bisweilen auch mit dem — ent= schuldige den Studentenausdruck — ich komme von Würzburg und gehe nach Erlangen — Schwein. —

Ich denke viel an Dich und beneide Dich um das Studium

der ideal reinsten Schöpfung auf geistigem Gebiete — aller Zeiten, aller Länder, beinahe aller Künste — Goethe's Jphisgenie. —

254. Rarlsruhe, 16. Januar 1884.

Trop Grippe muß ich Dich im Geiste küssen für den prächtigen Brief, mit dem Du mich heute hier bewillkommt hast! Alles darin hat mich höchlichst erfreut und mich mit Humor die viels sachen Belästigungen ertragen lassen, denen ich bei Ankunst zur Beute siel. Doch war unter den Seccatoren ein mir neuer, sehr netter, wiziger, frischer "College", Hossapellmeister Mottl. Mit dem bin ich zuerst nach dem Macklot'schen Hause gewallsfahrtet. —

Stuttgart kolossal gestern Abend! — —

Heute Abend Medaillenvertheilung an drei verdiente Kapellisten. Herzog ist der "pünktliche Gehorsam" eines Buttler selbst!

Wilhelm [Diener] und Minna sollen beide morgen Abend Bildung schlürfen? Ach, könnte ich der Dritte im Bunde sein! — —

Abend $39^{1}/_{2}$ . Es war wiederum ultrabrillant. Hof und Publistum wetteiferten in Jubel. Ja! Morgen leider Audienz. —

255. Worms, Samstag früh, 19. Januar 1884.

- —— Ich wollte, der Tag hätte 84 Stunden und ich sechs Hände. Mit dem einen Kopfe käme ich schon auß. —— Heute in einer Viertelstunde geht's ab in Mainz lasse ich Mannstädt für seine Schwiegerältern eine Sinsonie dirigiren wollen sehen, wie er sich anstellt. Er hat lediglich dem Orchester zu folgen, das immer "alleiner" spielt zu Zeiten verschwinde ich sichtbarlichst vom Dirigentenpulte. —
- 1 So z. B. in Würzburg während des ganzen letzten Satzes der I. Sinfonie von Beethoven. "Das Finale "satz so fest, das auch nicht das geringste Versehen vorkam" berichtet der "Klavier-Lehrer" vom 15. 3. 1884, das Publikum rief jubelnd den Dirigenten, und das Stück mußte wiederholt werden.

Machst Dir keinen Begriff, wie herzlich, wie anmuthig, wie liebenswürdig [badische] Landesmutter neulich zu mir war — haarklein mußte ich Alles erzählen — auch von Dir — dann kam er noch von anderen Audienzen auf 20 Minuten hinzu. Beide sahen vortrefflich aus, viel gesünder als vor zwei oder drei Jahren. —

256. Cassel, Freitags früh [21. Januar 1884].

— Wie geht Dir's? War kaiserliche Hoheit [Brahms] bei Dir? Hast Du die Albawirthin studirt? Für die Bretter, wie für's morgende Mittagsmahl? Denn genau besehn, könnte unser prächtiger Herzog den Alba in seiner Erscheinung trefslich darstellen. — —

257. Frankfurt a. M., 22. Januar 1884.

Victoria, Victoria! Süddeutschland ist erobert. Volles Haus. Frenetischer Jubel. Krönung des Gebäudes. Gipfel erklommen. Es ist gar nichts mehr zu sagen, zu wünschen, als daß uns Allen die Gesundheit nicht ausgehe, damit wir die Eroberung befestigen, das Eroberte festhalten können. So bald wird's uns Keiner streitig machen. Gesammtergebniß wird auch pekuniär "oben" angenehm kipeln. Somit . . . . — —

Dein fleiner Napoleon\*

\* d. h. der erste Hornist Leinhos hat mich gestern Abends in einer unglaublich effektvollen, geschickten Rede einen vereinigten Bismarck-Moltke genannt. — —

258. Un Max Schwarz (Frankfurt a. M.).

Moing, 20. Januar 1884.

Geehrter lieber Herr Schwarz!

Ultra posse —

Mit freudigem Stolze, mit stolzer Freude acceptirte ich die Ehre eines Honorärpräsidiums über das Kaff-Conservatorium——, wenn nicht die hieraus für mich resultirende Verpflichtungs-

last mich bedenklich machen müßte. Täuschen Sie Sich nicht: die mich selbst zur Zeit in Verwunderung setzende, von mir entwickelte Kraft ist eine Art acuten Paroxysmus, eine Art Fieberextase. Dergleichen kann nicht andauern, ruft Reaction hervor — sehr möglich, daß ich nach Beendigung meiner gegenswärtigen Mission oder Commission, um modester zu reden, wieder zusammenknicke, vom Sattel geworsen werde und an Männlichkeit kaum mit E. oder M. concurriren kann. Außerdem gibt's nichts Aufreibenderes für mich als Ertheilung von Klavierslektionen: wenn ich ganz gesund din, macht's mich krank, wenn schon krank, annihilirt's mich. Doch will ich — wenn ich wirklich Ihnen, ohne mir zu schaden, nüßen könnte — Ihren Versfügungsplan über mich nicht ultimatigst von der Hand spand (sagen wir vom kleinen Finger) weisen; aber mündliche Verständigung ist unerläßlich, und zwar in Muße. — —

Soigniren Sie mir "Lear" [Berlioz] — fiele der durch, so würde zum Orlando furioso Ihr sonst mit mildesten Grüßen ganz ergebener [u.s.w.].

### 259. Un frau Herrmann=Rabausch (München).

Frankfurt a. M., 21. Januar 1884.

Meine liebe, treffliche, alte junge Schülerin!

Haft gedacht bei Ausführung des inliegenden Programmes, mit dem Sie Frau Raff vielleicht eine angenehme Überraschung machen können, namentlich wenn Sie hinzufügen, daß die Sinfonie [IV] von circa 2000 andächtigen Zuhörern mit wahrem Jubel aufgenommen worden ist.

Ich hatte mir gestern bereits zwei bahrische Briefmarken erstanden, um Ihnen und meiner Frau noch aus Neustadt zu schreiben. Da kam eine Depesche, welche mich zur schleunigen Abreise hierher veranlaßte, wo ich bis nach Mitternacht consperenzelt habe.

Hier sind die beiden Briefmarken. Be — nuten Sie selbige zu einem hübschen Herzenserguß an Ihren alten Lehrer. Erzählen Sie ihm, wie es in der Max-Josephstraße 2 ausschaut [Raffs], wie man Sie dort aufgenommen u.s.w.

Geben Sie ihm auch Kunde über des armen E. Sp[iţweg] Befinden. Geht er noch nach Cannstatt? Das wäre vielleicht gut — dort ist jetzt der Nervendoktor Fischer, der mich im Herbste 1880 so vortrefslich in München massirt und elektrisirt hat.

Kurz . . . und gut.

Zeit zu Ende. Heute ist unser 16. Concert und gewissers maßen unsre Entscheidungsschlacht. — Samstag bin ich heim und saure auf ihre Zeisen.

260.

Meiningen, 26. Januar 1884.

Vortrefflichste!

— Der M[ünchner] W[agner=]V[erein] ist wohl ein klein wenig meschugge? Meininger Hostapelle kostet täglich 600 Mark Diäten — drei Tage würde der Spaß beanspruchen — rechnen Sie die Reisekosten II. Klasse hin und zurück hinzu: das gäbe Unkosten, die besten Falls durch die Einnahme gedeckt werden könnten. Der Herzog ist nicht reich genug, einige Tausend Mark zu schenken — wäre das der Fall, so wäre es doch jedenfalls verständiger, er zahlte sie baar an Bahreuth und ersparte uns die Strapaßen. Hm? Ersparen Sie den Herren einen groben Brief von mir! —

Diese heutige müde, marode Zeile wird hoffentlich Ihre Pulse nicht bis zu o = 132 M. M. hinaustreiben! — —

261. Meiningen, 11. Februar 1884.

Vortrefflichste Freundin!

— Ihr Verkehr mit den Goldmenschen, meinen theuren Wahlverwandten in der Max-Josephstraße erfreut mich innigst — als Bindeglied. Sollten Sie Sich da wieder einmal mit mir gesprächsweise befassen wollen — hier haben Sie Stoff.

Es liegt mir daran, daß Frau R[aff], die immer so viel warme Sympathie (herzlichst erwidert) für meine arme alte blinde Mutter hatte, von dem jüngsten Vorkommnisse in deren Leben Kunde empfange. Die beiliegenden Briefe — die ich mir einmal zurückerbitte — stellen dieselben beredter dar, als ich's vermöchte, selbst wenn ich ein klein wenig mehr Muße hätte. — Sie sind doch nicht zelotisch-protestantisch? Erinnern Sie Sich übrigens nicht, daß ich im April 1869 in Regensburg "zum Besten des hl. Vaters" geklimpert habe? Leider sehlt mir jeder gedruckte Nachweis davon. —

Ihnen will ich nun zunächst ein absolut geheimes Geheimniß in's Ohr raunen. Im November gedenke ich, mit meiner Kapelle eine Woche in Stuttgart und eine Woche in München zu concertiren und, gehörig aufgeräumt, gehörig aufzuräumen. Beethoven, Berlioz, Brahms, Kaff, Spohr—u.s.w. Das wird sehr kurios werden — meine Feinde von 1864—69 werden sich als meine treuesten Freunde zeigen. —

Bleiben Sie hübsch gesund, geben Sie Ihren Schülerinnen Raff: Op. 79, 92, 93, 94 (alles bei Peters); nützlich zu lernen, wie amüsant zu lehren.

Mit freundlichsten Grüßen Ihr

aufrichtigst ergebener alter Schulmeister.

### 262. Un frau Pauline von Brocken (Cübeck). Meiningen, 29. Januar 1884.

Verehrteste Ver — kehrerin meiner Grundsätze!

Ihnen zu Gefallen, nur Ihnen, will ich in Lübeck Beethoven's 4. Concert selbst spielen. Müßte ich aller Orten auch noch am Flügel — transpiriren — ich würde bald ruinirt sein! Das

<sup>1</sup> Franziska v. Bülow war zum Katholizismus übergetreten. Ihr Sohn schreibt am 27. 1. 84 seiner Schwester: "Frre ich mich — hoffentlich nein — wenn ich annehme, daß uns gleiche Gesinnung beseelt und Du gleich mir unserer armen alten guten Mama nach einem so dissonanzens vollen Leben einen harmonischen Friedensschluß gönnst?"

bekannte Wort: "cela vous coûte si peu de peine et leur fait tant de plaisir" ist hier nicht anwendbar.

Entschuldigen Sie gütigst diese cavalièrement kurze Erswiderung. Ich bin aber während der sogenannten Außruhstage — nach 20 glücklich überstandenen Concerten — mit allen Hunden gehetzt. Auch kommt heute Abend vornehmer Besuch: S. kaiserl. Hoheit Brahms. Nun, Sie sollen seine 2. D durscinfonie hören (spielen Sie sie also 4händig mit Frl. Herrmann durch — namentlich das ebenso schöne, als, wie alles Schöne, schwere Adagio) — ferner auch eine Weber'sche Duvertüre, die zu Curhanthe und diverses Andere, für das große wie das feine Publikum Amüsante. ——

## 263. Un die Herren Steyl und Thomas (Frankfurt a. M.).

Meiningen, 30. Januar 1884.

In Eh'l Gut Heh'l Auf Zeh'l Herrn Steh'l

und Thomas, deren Ernennung zu herzogl. Sachsen-Meiningen Deiningen Seiningen'schen Hofmusikalienjuden mir soeben gnädigst bewilligt worden ist. —

### 264. Un Hermann Wolff (Berlin).

Nürnberg, 11. Januar 1884.

Geehrter Herr Wolff!

— Depesche wegen Karlsruhe erhalten. Der Brief  $^1$  hat mich aber unheimlich berührt. Diese sklavische Nachäfferei von R. Wagner's Handschrift! O Kindsköpfe! — —

Die schöne Primadonna des Würzburger Stadttheaters, Frl. Antoinette Foerst, hat mich hierher begleitet, da sie gestern Abend,

<sup>1</sup> Von Mottl. Un Helene Kaff schreibt B. 19. 1.: "Mottl hat mir gesallen, wie kein zweiter Wagnerianer. Prachtkerl von großer Zukunft. Deines Vaters Oper ist in guten Händen."

weil Julie in Bellini's Cotteletti e Rumstehki singen müssend, nicht zuhören konnte. Angenehme Episode. — —

265. Cassel, 24. Januar 1884, Hotel Rein-Fall-Schirmer.

—— Ich habe Sie gestern 101 mal zum Krauts geschickt. Eine so niederträchtige Fuhrwerksausspannung wie der Gießner "Rappen" noch nicht genossen! Ferner — kein Wagen aufzutreiben. Mußte hin und retour den Weg zum Concertslokal — über 20 Minuten — bei Sturm und Regen leisten — mit Schusters (nicht des Karlsruher) Rappen! Haißt a Plaisir. Na — heute din ich ganz stimmlos, habe eine Fiedernacht durchgewacht. (Natürlich reiste ich hierher Abends 844, und trot Drahtbestellung bekam ich eine elegante Sommerwohnung, welche ich mir erst nach einer halben Stunde weggeslucht — gottserbärmlicher Thee, Bahnhoss-Nacht-Raffee am Morgen.) — —

Rrrr — ein ander Bild, wie Beethoven im Finale der Neunten brahmst!

Das Concert selbst war samos, dicht besucht — ganz Marburg auf dem Plaze — (nb. auf Orchesterpodium so wenig Raum, daß 2 Geigenpulte striken, die übrigen sich gegenseitig beellens bogenstreichen mußten) und die Hauptsache — —:

Brahms' Akademische wurde unter orkanigem Jubel zur Wiederholung verlangt und gewährt.

Noch nicht dagewesen.

Ich bin ein genialer v. Strant, décidément; überall, in den fremdesten Regionen habe ich programmatisch das Richtige getroffen! Aber Überlegung ist nöthig — namentlich bei den bekannten Städten, da man die souvenirs sammeln muß. — —

C moll-Sinsonie und Lenore 3 wird nicht mehr gekoppelt. Zu anstrengend. Aber Freischütz thut's auch. —

266. Meiningen, 26. Januar 1884, Abends.

Bereits heute Vormittag von Cassel mit Frau heimgekehrt, die vor dem Concerte seierlich ein Riesenbouquet an die

anwesende alte Wittwe Spohr's (Büste vor dem Podium festlich bekränzt — s. Frankfurt, 8. Januar) verabreichte. "Moralisch" sehr befriedigt. Es ist mir so traumhaft zu Muthe wie noch nie. Wir haben Alle mitsammen ein Kunststück geliefert und ein wahres Trichinenglück gehabt. Ein ander Bild. — —

Versteht sich Apollini zu Matinée, so spiele ich daselbst Kaff's Concert und dirigire Weber'sche Duvertüren, enfin, ein Programm, wie's für Theaterraum und spublikum paßt. —

### **267.** 5. Februar [1884].

Josefine Gallmeyer todt! Nur drei Mal hat mich ihr wahrshaftes Genie (auch im rein-Musikalischen) entzückt, aber diese 3 Abende Vergnügen compensiren reichlich all den Ürger, den mir das "Genie" von Sr. Durchlaucht Lasker (bekanntlich Schöpfer des deutschen Reiches, Warbeck Wilhelm's I., Souffleur der Marionette in Friedrichsruh) während 13 Jahren bereitet hat. Trauern wir! Wenn's nicht in die Zeitungen käme und dann nach Reclame stänke, ich sendete einen Lorbeerkranz auf ihren Sarg!

"Wollen Sie diesen passus vielleicht drucken lassen?" Mir recht — und sollte ich für mich gerade so viele 1000 Mark darüber einbüßen, als die Frankfurter Zeitung der Herzogl. Hoskasse Abbruch gethan! <sup>1</sup>

Hoheit der Herzog sollen leben: haben Dr. Br[ahms] gestern beim Abschiede seinen höchsten Orden "Grand-croix" (nur die Minister haben ihn) verliehen. —

Habe ihn immer gern gehabt und neulich, zum Entsetzen unserer Damen, einen 2stimmigen Lobcontrapunkt auf ihn mit Brahms gestungen. —

Dem Philharmonischen Orchester zur Nachricht, daß ich nicht zu den Componisten zähle. Brahms und ich —

<sup>1</sup> Durch eine abfällige Kritik, die den Besuch beeinträchtigte. Siehe Fußnote zu Brief Nr. 269.

Platen und R. Pohl. Dummes Zeug! Haben die Leute feinen Eichberg zur Hand, oder Mendel, oder Riemann? Brahms' Mission ist zu pro=, meine zu repro=duziren, also zwei Buchstaben mehr. Genügend für die wildeste Am=bition! ——

268.

13. Februar 1884.

Danke, schön. Einverstanden. Aber — der 10 Pfennig= Preis des Programms ist unschicklich. Das muß weg. Für das Entréegeld muß doch der Käuser auch ers sahren dürsen, was er zu hören bekommt! ——

### 269. Un Gustav Erlanger<sup>1</sup> (Frankfurt a. M.). Meiningen, den 13. Februar 1884.

Mein Herr, Sie hatten die außerordentliche Güte, mir durch Ihren Verleger Ihre Werke 39 und 41 zusenden zu lassen. Es gereicht mir zu wahrem Vergnügen, Ihnen den Empfang dersselben zu bestätigen, indem ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank dassür abstatte, daß Sie durch das geistige Bild des Musikers das moralische des Menschen vervollskändigt haben, für welches ich soeben die kennzeichnendsten Aktenstücke gesammelt habe, eine Arbeit, der ich meinen ganzen Eiser gewidmet; denn ohne im Geringsten mich zu unterfangen, meine schwachen Kräfte mit den Ihrigen zu vergleichen, wenn es sich z. B. darum handelt, in die Tiesen des Beethoven'schen Geistes einzudringen, ist gerade Oberslächlichkeit im Allgemeinen mein Fehler nicht. Seitdem Sie sich meiner Ausmerksamkeit so warm empsohlen haben, mein Herr, durch die "Kosen", welche Sie ganz kürzlich

<sup>1</sup> Musikreserent der Franks. Ztg., hatte Bülow durch die Art, seines Kritikeramtes zu walten, wiederholt herausgesordert. Nicht nur griff er seine Wiedergabe Beethoven's an, er hatte sein absprechendes Urtheil über Berlioz' Lear-Duvertüre in eine Form gekleidet, die von einigen, Bülow's obigen Brief reproduzirenden, Blättern der "Abkanzelung eines Schulbuben" verglichen wurde. Auch über Draeseke's Requiem hatte er sich unangemessen geäußert. Der Brief ist in der "Gazette de Lausanne" (19. 2. 84) französisch erschienen.

auf das Grab des "Großen Adlers" streuten, mit dessen Bild dieses Blatt geschmückt ist [Berlioz], habe ich es mir angelegen sein lassen, Ihre Bekanntschaftso gründlich wie möglich zu machen. Das ist nicht ohne Mühe abgegangen, wie ich schon die Ehre hatte Ihnen zu bekennen, allein es ist mir gelungen, und ich hoffe, Ihnen dies gelegentlich beweisen zu können.

Nun, mein Herr, — unter Collegen — unter Journalisten — schuldet man sich gegenseitig Aufrichtigkeit; der Höslichkeits und Anstands-Katechismus scheint mir nicht damit in Widerspruch zu stehen. Meinen Sie nicht auch? Aber ich übersehe, daß ich nur in Ihre Fußstapfen zu treten habe. Also: ich habe Ihr Quintett und Ihr Sextett gelesen, und ich gestehe Ihnen mit dem Freimuth unseres tapferen und kühnen Kitters Paul de Cassagnac, daß ich Ihre Musik — von Ansang bis zu Ende — hohl, farblos, anspruchsvoll, kalt und äußerst gesucht sinde, sobald Sie sich einfallen lassen, aus dem Geleise — "akademischer" Abgedroschenheit heraustreten zu wollen.

"Hanc veniam petimusque damusque vicissim."

Wollen Sie Ihrem Herzen Luft machen, mein Herr, so vergelten Sie Gleiches mit Gleichem

Ihrem gehorsamsten Diener.

### 270. Un George Davidsohn (Berlin).

Meiningen, 10. Februar 1884.

Verehrter Herr!

Bei einer Revision meines Briefschatzes fällt mir eine trockne Hülsenfrucht in den Schooß, welche geeignet, die "Charakterfestigsteit" dieses unverwüstlichen Überbleibsels des Grolls Friedrich Wilh. IV. gegen Berlin (s. Werder's Erzählungen) eklatant zu illustriren, Ihnen gelegentlich einmal brauchbar erscheinen könnte. Darf ich sie Ihnen cediren?

Ein gutes Werk würden Sie ferner thun, wenn Sie einmal von meinem Casseler Wörtchen über die Pest der Pianococotten

<sup>1</sup> Briefwechsel Hülsen-Bülow, abgedruckt Bb. III. S. 514-15.

im reichsgesundheitsamtlichen Interesse Verwerthung machten. Unbei.1 - -

271.

Berlin, 29. Februar 1884.

Verehrter Herr,

Langjähriger Freund und Gesinnungsgenosse!

Es ist neuerdings durch die Concertreisen der Herzoglich Meiningen'schen Hoftapelle meine Versönlichkeit als die des Leiters derselben so unwillfürlich unbescheiden wiederum in den Vordergrund der Öffentlichkeit getreten, daß ich mich nicht blos unterfangen darf, nein, muß, Gehör für ein offenes Wort zu erbitten, um allerlei — sagen wir kurz — imbróglio's zu be= gegnen, die von mehr oder minder gewissen—haften reporters um diese Persönlichkeit gruppirt werden könnten.

Lassen Sie mich mit dem schlüpfrigsten Kapitel beginnen. Wie ich mich zu dem von der äußersten Linken der Wagnerianer für erzeanonisch ausgegebenen Buche vom "Judenthum in der Musit" verhalte, darüber mich zu verbreiten, dürfte ich durch die vielen, nicht in bloßen Worten, von mir gelieferten Afte pietätvoller Bewunderung gegen die Manen (nicht die "Mannen") Meyerbeer's und Mendelssohn's billig dispensirt sein. Meine Unterzeichnung der bekannten antisemitischen Adresse an des Reichskanzlers Durchlaucht ist nur sehr indirekt mit jenem antiquirten Syllabus in Verbindung zu bringen.

† Was bezweckte denn jene Adresse vornehmlich, ja beinahe ausschließlich? Nichts Anderes, als wofür alle gebildeten und

<sup>2</sup> In vielen deutschen Zeitungen Anfang März 1884 mit Ausnahme des mit † bezeichneten Absatzs abgedruckt.

<sup>1 &</sup>quot;Fräulein Emma Großcurth, eine Schülerin Großmeister Franz Liszt's, gehört zu den sehr wenigen Claviervirtuosinnen, welche durch ihre musikalische Leistungsfähigkeit den seitens gewisser neuerlich besül—hmt gewordenen Clavier-Houris stark compromittirten Ruf der Liszt's schule wieder zu Ehren bringen können. Ich bin sicher, selbst Dr. Brahms würde ihr, wenn er sie gehört, zur Nervenberuhigung nur Bromkali und nicht, wie er sonst im therapeutischen Einverständniß mit dem Unterzeichneten zu thun pflegt, Chankali verordnen." Casse, 1. Febr. 1884.

wohlgebildeten Stammesgenossen Sem's mit Wollust selbst votiren müßten! Die Eindämmung des mehr als bedenklichen Einwanderungsstroms — von der russischen und galizischen Gränze her, dessen bloßer Anblick — allen europäisirten Juden ebenso compromittirend erscheinen muß, als uns Allen ohne Rassens oder Confessionsunterschied derzenige unserer gemeinsamen Vorahnen von Darwin's Gnaden, welche uns allsonntäglich im Aquarium oder Bodinäum gegen 50 Reichspfennige stammperwandt freundlich angrinsen und ansletschen.

Beschränken wir uns einmal nur auf's Akustische. Erinnern Sie Sich doch, wie fatal, wie magendrückend unsrem großen genialen Ferdinand Lassalle das "Gemauschel" in der Rede war; wie empfindlich unser unvergeßlicher Freund Carl Tausig gegen das "Gemauschel" im Tone reagirte; gedenken Sie jenes denkwürdigen Abends im Münchner Stadtshauskeller, wo Herr Hosfapellmeister Levi wuthentbrannt aus dem Theater und in das geflügelte Wort stürmte: "muß ich noch mehrere Male diese vertrackte Mauscheloper (ich verschweige den Namen derselben, sie hat noch zu viele Liebhaber) dirigiren, so trete ich dem antisemitischen Vereine bei". Also gemeinsschaftlicher Kampf gegen das "Gemauschel" von "Nichtsmauscheln" und allen den — Gottlob recht zahlreichen — "Mauscheln", die sich entmauscheln wollen. †

Wozu also ferner der Lärm? Laßt uns lieber einen andren anstimmen, einen zwar nicht angenehmeren, aber nützlicheren. Bekämpfen wir einmal ebenso energisch als beharrlich die Pest des:

Propenthum in der Musik. Aber auf welchem Flügel da zuerst anfangen? Die Wahl ist schwer. Auf der Rechten das Hochschulmeisterthum, das klassische Muckerthum, die Puritanercoterie, die sich zu einer allumfassenden Kreuzspinne von Episkopapalkirche aufbläht, Alles zu verschlingen drohend, was nicht in ihr Horn, ein ächt russisches — mit nur

einem Ion — tuten will! Auf dem anderen Flügel die Ban= reuther Ffonoklastokratie, welche die Musik, die wahre, die polyphone, die auf eignen Füßen thronende, göttlich stützenlose, in ihrer inneren Dramatik (wie A. B. Mary so treffend sagt) schwelgende, die Musik eines Bach, Beethoven, Brahms am liebsten ganz abschaffen möchte, welche den unsterblichen, den nationalen Richard Wagner, den Schöpfer der wirklichen Zukunftsoper, "die Meistersinger", am liebsten ignoriren möchte, um nur den Wagner gelten zu lassen, welcher mir, einem Wagnerianer de la veille (von der ersten Aufführung des Rienzi in Dresden 19. Oktober 1842, sic!) und daher von denen du lendemain natürlich um unzählige Nasen= längen überholt, nur der Epigone seiner selbst zu sein — scheint! Welcher uncomfortable, ja wahrhaft am= fortable Platz zwischen zwei Stühlen! Muß man denn durchaus wählen müssen zwischen den Hämorrhoidarien der Rechten, und den Hnsterikern der Linken?

Glückliche Königin Blanka von Castilien — in der Heine'schen Disputation nämlich! Außerhalb und deßhalb über den disputirenden Parteien stehend, vermag sie als "kindlich Gemüth" das Urtheil Salomonis zu sprechen! Was erübrigt aber dem verständigsten Verstande, um sich mit heiler Haut aus der Uffaire zu ziehen, wenn er dieselbe doch zu Markte zu tragen durch seine Berufsstellung verpflichtet ist?

Vielleicht der Appell an die öffentliche Meinung, die ich als Großmacht stets gern respektire, wo sie nicht auf bloßer Vormeinung, sondern auf Erkenntniß beruht. Wollen Sie hierbei behülflich sein, verehrter Herr,

Ihrem klaviers und orchesterspielenden Collegen Hans v. Bülow?

Wir haben aus dem Bisherigen gesehen, wie schwierig Bülow's Stellung in Meiningen gewesen, daß er dies bald nach deren Antritt empfunden, und daß es fast nie eine Zeit gegeben hat, in der er an die Durchführbarkeit eines dauernden Verhältnisses geglaubt hätte; ja, es scheint fast, daß nur der Gedanke an das Vorübergehende desselben ihm die Kraft verliehen hat, besonders kritische Epochen seiner Amtsführung zu überwinden. Trothem lagen die Dinge gerade Ansang 1884 so, daß der Zustand sich noch eine Keihe von Jahren hätte fortsetzen können, ohne einen Vorfall, dessen volle Tragweite zur Zeit Kiemand übersah, so betäubend auch der Lärm gewesen, der sich um ihn erhob.

Bülow war von der tiefen Wirkung seiner Orchesterfahrten nicht unberührt geblieben; mehr noch als seine persönlichen Triumphe mußte das Bewußtsein ihm Freude machen, die unzähligen Schwierigkeiten des ganzen Unternehmens besiegt, seine reformatorischen Ween durchaesett zu haben. Meine Stellung am Theater gestaltete sich erfreulich, was bei Bülow's großem Interesse für das Schauspiel zu einer Duelle von Anregung, Abwechslung und guter Laune wurde. Der Herzog schien glücklich über den Ruhm der Kapelle. Diese hatte soeben eine glänzende Tournée hinter sich. In Berlin war ebenfalls ein Cyclus mit größtem Erfolg in der Singakademie beendet. 27. Februar ließ der "Berl. Courier" den Seufzer vernehmen: "Mit jedem Concertabend, den wir Herrn v. Bülow verdanken, wächst das Bedauern, ihn immer nur auf so kurze Zeit in unserer Mitte zu wissen; Niemand könnte fruchtbringender als er, an die geeignete Stelle gestellt, unsere musikalischen Zustände einer ungeahnten Entwicklung entgegenführen. Der Berliner Boden ist nicht so schlecht, als ihm häufig nachgeredet wird, und manch' edler Reim liegt in ihm; — aber der rechte Ackersmann fehlt noch immer. Bülow wäre der rechte Mann; — doch hier scheint es sich um Unerfüllbares zu handeln."

Ein Volksconcert im Skating Rink — jest Philharmonie — sollte für diesmal die leste Vorführung der Meininger sein; das Programm, "Deutscher Styl" betitelt, enthielt neun Duvertüren: von Spohr Berggeist, Faust, Fessonda; von Weber Eurhanthe, Oberon, Freischüß; von Wagner Rienzi, Meistersinger, Tannhäuser. Als der Jubel nach dem Schlusse sich nicht legen wollte, trat Bülow vor und sprach: "Es sind jest mehr als fünfundzwanzig Jahre her, seit ich in einem von Julius Stern veranstalteten Concerte, es war im December 1855, zum erstenmale in Berlin die Tannhäuser-Duvertüre dirigirte. Damals wurde sie ausgezischt. Ich bin glücklich, daß eine neue Generation das Verschulden der früheren auslöscht, die der Worte uneingedenk war: "Ehr't uns re deutschen Meister, — Dann bannt ihr gute Geister!"

Die allseitige Stimmung konnte nicht harmonischer sein. Für den 4. März hatte Bülow die Direktion des zweiten Theiles der Sinfonie-Concerte des Philharmonischen Orchesters übernommen, wie er dies vor und nachher mit besonderem Vergnügen und mit betonter Vorliebe für das Publikum dieser populären Abende (der Eintritt kostete 75 Pf.) zu thun pflegte. Nur die Vemerkung auf dem Programm: "Rauchen ist in diesem Concert nicht gestattet" und die Zurückziehung der Bedienung während der Vülow-Nummern unterschied solchen Abend vom musikalischen Alltag. Das Publikum saß an Tischen Vier trinkend, die Frauen mit ihren Handarbeiten. Übrigens schlug Bülow Wolff einige Jahre später bei solchem Anlaß scherzend vor, man möge das Publikum ruhig rauchen lassen, nur müsse auch ihm die Zigarette während seiner Vorträge gestattet werden.

Am Abend des 4. März war das Programm Kaff's "Eine feste Burg"-Duvertüre, Bülow's Ballade sür Orchester "Des Sängers Fluch", der Triumphmarsch aus seiner Cäsar-Musit und Brahms' Akademische Fest-Duvertüre. Der Cäsarmarsch "ein farbenprächtiges, sebhaft bewegtes Musikstück, das die Hörer elektrisirte" (Berl. Courier 5. 3.) wurde troß starken Beisalls von Bülow nicht wiederholt; zu allgemeiner Überraschung erklang der Krönungsmarsch aus Meherbeer's Propheten. "Die Erklärung für diese Bahl gab der Meister selbst als Antwort auf den stürmischen Beisall, welchen der Vortrag sand. "Meine Herrschaften", sagte Hr. v. Bülow zum Publikum, "entschuldigen Sie die Freiheit, die ich mir genommen habe. Ich hörte das Stück kürzlich im Circus Hülsen so jämmerlich masse riren, daß es mir Bedürsniß war, dasselbe einmal anständig aufsussihren". Laute Heiterkeit, Bravos und Händeklatschen quittirten über diese Kritik. Herr v. Bülow hatte übrigens dem gemeinhin als banal verschrieenen Stück ein wirklich sestliches, vornehmes Gewand umgehängt." (Allg. Deutsche Musiksta. 7. 3.)

Hülsen's Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Den Mitsgliedern des Kgl. Opernhauses wurde durch Anschlag am 8. März Folgendes mitgetheilt: "Anläßlich der neulichen Expectoration des Hillsen der Philharmonie fühle ich mich gedrungen, dem Personal der Königlichen Oper gegenüber mich dahin aussusprechen, daß der Ausfall des Genannten ohne Zweisel gegen mich gerichtet war, da ich seit Jahren dem absonderlichen und anmaßenden Benehmen des extravaganten Herrn mehrsach entgegen getreten und speciell in meinem amtlichen Verhältniß als Chef der gesammten Königlichen Bühnen gegen ihn in Hannover, wo er bekanntlich als

Königlicher Hoffapellmeister fungirte, wegen seines gleichfalls ganz unerhörten Gebahrens derart einschreiten mußte, daß sein Abgang aus der disherigen Stellung die nothwendige Consequenz war. Die Art und Weise seiner jüngsten Auslassung — die Worte, die Benennung der Königl. Oper, der Ton u.s.w. — richtet sich in den Augen jedes anständigen Menschen von selbst, und ich kann das Personal nur auffordern, meinem Beispiel zu solgen: die Sache vorläufig mit Verachtung zu behandeln und den — Herrn seinem Schicksal zu überlassen, was nicht ausschließt, daß ich pflichtmäßig zur Sprache bringen werde, ob sich sein Verhalten mit der Stellung eines Herzoglich sächsisch=meiningenschen Hosbeamten vereinbaren läßt. von Hülfen."

In der Allg. Deutsch. Musikztg. v. 14. 3. ergriff D. Legmann das Wort: "Seit langer Zeit sind die Kreise der Künstler und Kunstfreunde nicht so in Aufregung versetzt worden, wie durch die Kritik. welche Hr. v. Bülow jüngst in einem von ihm geleiteten Concerte nach dem Vortrage des Krönungsmarsches aus dem "Propheten" an der kgl. Oper genbt hat. Die Zeitungen berichteten Tags nach dem Vorfall, daß die von Hrn. v. Bülow ausgestellte Censur , Circus Hülsen' vom Publikum mit eisigem Schweigen aufgenommen worden wäre, und ich glaube nicht zu irren, daß diese Unwahrheit denn gerade das Gegentheil war der Fall, da laute Hochrufe und Beifallklatschen der Unrede folgten und Srn. v. Bülow veranlaßten, wiederholt vor das Publikum zu treten — zum Theil verschuldet hat, Bublikum und Presse gegen Hrn. von Bülow mit einer kaum erlebten Heftigkeit sich aussprechen zu lassen. Sei dem, wie ihm wolle, wende man gegen die Form, gegen Ort und Gelegenheit, unter denen die betr. Außerung gethan wurde, alles ein, was unsere verfeinerten' Sitten gebieten, die Sache ist, nachdem Herr v. Hülsen mit seinem Anschlage im Opernhause auf den groben Klotz einen mindestens ebenso groben Reil gesett hat, aus der Sphäre der Verfönlichkeiten, — in welche sie ernstlich meines Crachtens überhaupt nur erst durch die Erklärung des Herrn von Hülsen gezogen worden ist — in die der abstracten Kunstkritik hinaufgehoben worden, und diese Thatsache gemahnt uns dringend, eingedenk zu bleiben der begründeten Klagen, welche schon seit Jahren über das Régime Hülsen in der kgl. Oper von allen Seiten laut geworden sind. Wenn man sich im Ganzen die Lückenhaftigkeit des Personals, die Verstümmelungen der zur Aufführung gelangenden Opern, und die geringe künstlerisch-strenge Durcharbeitung der Aufführungen in der kal. Oper vergegenwärtigt, — Thatsachen, von denen seit Jahren

die Spaken auf den Dächern zwitschern - so wird man sich ein= gestehen müssen, daß die Bülow'sche Kritik sich durchaus nur gegen den Geift, in welchem das vornehmste Operninstitut des deutschen Reiches geleitet wird, wendet, und weder als eine Beleidigung des Künstlerpersonals noch der Person des Hrn. v. Hülsen aufgefaßt werden kann. Dem letzteren eine Märthrerkrone zu winden, wie es gegenwärtig in der Presse sowohl wie von Mund zu Mund geschieht, ist daher kaum angebracht, denn in allen Kreisen, die in Kunstan= gelegenheiten überhaupt mitzureden haben, ist stets bei aller Sochachtung vor den persönlichen Eigenschaften des Herrn General= Intendanten, vor seinem Ordnungssinn und seiner vortrefflichen geschäftlichen Verwaltung betont worden, daß gerade der Mangel künstlerischer Fachbildung in der obersten Leitung die Oper auf die abschüssige Bahn geführt hat, auf welcher sie sich seit langer Zeit schon befindet. Den Lesern der Allgem. Deutschen Musikzeitung' werden die ausführlichen und streng sachlich gehaltenen Artikel noch in Erinnerung sein, welche wir im vorigen Jahre der Frankf. Ztg. entnahmen und commentirten; indem ich darauf zurückberweise, kann ich mir die eingehende Motivirung meines Urtheils über die jetige Beschaffenheit der kgl. Oper an dieser Stelle ersparen, aber wir wollen uns erinnern, daß die Verurtheilung, welche Hr. v. Bülow mit seinem harten Ausspruch über die Berliner Hofoper hat geben wollen, und für die Anton Rubinstein vor Kahren schon gelegentlich einer von ihm geleiteten Probe seiner Oper "Keramors" in hellem Unmuth den Ausdruck gebrauchte: Das ist kein Kunstinstitut, sondern eine Kaserne', daß diese Verurtheilung also längst mit tieser Betrübniß von allen Denen vollzogen ist, die sich von einer in echt fünstlerischem Geiste geleiteten Oper den weitgehendsten und beachtenswerthesten Einfluß auf die allgemeine öffentliche und private Kunstpflege erwarten, diese ihre Erwartungen aber durch die vorliegenden Thatsachen getäuscht sehen.

Mag Hr. v. Bülow in der Form gefehlt, Art und Gelegenheit schlecht gewählt haben, so ist dagegen doch immer hervorzuheben, daß sich für ihn kaum eine andere Gelegenheit dargeboten hätte, mit gleicher Wirkung sein Urtheil abzugeben; oder will man etwa ihm, dem ersten ausübenden Künstler unserer Zeit, ernstlich das Recht absprechen, sein Urtheil über das größte deutsche Operntheater öffentslich bekannt zu geben? Wer hat denn mehr Recht zu einem unabhängigen, sachlichen Urtheil, als Künstler von Gottes Gnaden, wie deren Einer Herr v. Bülow ist. Ich hoffe, daß die Wogen der Erregung sich glätten werden, und daß man über die Person des

Hrn. v. Bülow hinweg aus seinem Urtheil den leider nur allzuwahren Kern von der vielleicht mißbildeten Schale ablösen wird,
und daß man alsdann doch dem Mannesmuth Gerechtigkeit widersahren läßt, der troß allem aus dem Vorgehen Bülow's spricht.
Dieser Künstler, dessen ganzes Sein von jeher auf Rousseau's Wahlspruch: "Vitam impendere vero", d. h. "Sein Leben opfern dem
Wahren" approbirt war, hat jedenfalls sich selbst für seine künstlerische Überzeugung geopsert, und wahrhaftig nicht, um ein persönliches Kencontre mit Herrn v. Hülsen zum Austrag zu bringen. Wer Bülow's vornehmen, ritterlichen Charakter kennt, wird solchen Ge-

danken überhaupt nicht aufkommen lassen." — —

Die Unwahrheit, das Publikum hätte Bülow's Rede mit eisigem Schweigen aufgenommen, rührte vom "Kleinen Journal" her; wenn sie auch Übles stiftete, so genügt sie doch nicht, um die Wucht und Einmüthigkeit des damaligen Anpralls gegen Bülow zu erklären. Bei dieser, wie bei einer ähnlichen spätern Veranlassung ballte sich vielmehr alle Feindseligkeit zusammen, die er in seiner dreifachen Eigenschaft sich zugezogen: als der seine Person unausgesetzt er= ponirende Reformator auf dem Gebiet der öffentlichen Musikpflege, als Verächter alles Hergebrachten, Conventionellen, und als wikiger Sathriker, dessen scharfe Zunge vor nichts und vor Niemandem zurückschreckte. "Wenn der nicht das gute Gewissen hätte, er wär schon längst erschlagen worden", sagte mir Franz v. Lenbach im Frühling 1892. Wahrheitsgemäß muß zugestanden werden: Bülow konnte auf's Tiefste verletzen, unheilbar verwunden. Während aber die Macht seiner Versönlichkeit und seines ungeheuren Einflußes im Allgemeinen die Wirkungen solcher Blike niederhielt, fachte der Wind= stoß irgend eines "Skandals" das an verborgenen Stellen oft lange schwälende Mißwollen zu Flammen an, die emporzüngelten, sich vereinigten und plötzlich als förmlicher Waldbrand über ihn dahin= brausten.

Die allgemeine Verurtheilung mußte den von der sachlichen Berechtigung seines Wortes durchdrungenen Künstler auf's Äußerste reizen. Und so ließ er sich hinreißen, in der Nummer vom 14. 3. der "Allgem. Deutschen Musikztg." einen neuen Pfeil abzuschleudern: "Palinodie.

Mit tiefer Betrübniß habe ich erfahren, daß einige von mir wegen ihrer fachverständigen Tüchtigkeit hochgeachtete Männer, wie die Herren Oberstallmeister Herzog, Renz, Salamonsky u. A., sich durch die bekannte öffentliche Äußerung in der Philharmonie am 4. März empfindlich verletzt gefühlt haben sollen. Da diese

Huttern zu verklagen' (unter den Müttern dürften hier die Lohnlakaien einer gewissen Presse zu verklagen' (unter den Müttern dürften hier die Lohnlakaien einer gewissen Presse zu verstehen sein), so stehe ich nicht an, ihnen hiermit eine Ehrenerklärung zu geben, sie um Genehmigung meiner ergebensten Entschuldigung zu ersuchen.

Für den 'lapsus linguae', der mir neulich entschlüpft ist, darf ich Loyalitäts-Rücksichten als mildernden Umstand geltend machen. Mußte ich doch bei Bezeichnung des Tummelplaßes der Grabessichändung wie der Vivisektion berühmter Operncomponisten vor Allem darauf Bedacht nehmen, dasjenige übliche Prädikat zu vermeiden, das bereits genügend durch jenes Gebahren saktisch herabgewürdigt ist, um noch verbaliter exponirt werden zu dürfen. So seierlich, als es der geneigte Leser wünschen mag, nehme ich hiermit den von mir angewendeten 'römischen' Ausdruck zurück und ersuche hierdurch ganz gehorsamst diesenigen meiner Zuhörer vom 4. März, welchen diese Zeilen zu Augen kommen sollten, dem inculpirten Ausdrucke ein vielsleicht weniger prägnantes Wort, z. B. etwa 'AntisWalhalla' oder auch 'falsche Walhalla', substituiren zu wollen."

Dresden, 9. März 1884.

Das hieß, wie die öffentliche Stimmung schien, zum Bösen das Schlimmste fügen. Um so gefährlicher, als Bülow damals fast jeden Abend — in Leipzig, Dresden — öffentlich auftrat. Zwei Tage nachdem das Unglückswort "Circus" gefallen war, sollte ein Klaviersabend in der Singakademie stattsinden. Die Aufregung bei Freund und Feind war ungeheuer. Anonyme Drohbriese, freundschaftliche Warnungen, nichts konnte ihn von dem sesten Vorsat abbringen, das angesagte Concert zu geben, den Sturm auszuhalten. "Admirateur de votre courage et de votre sang-froid" stand auf der Visitenkarte eines Bülow persönlich unbekannten Ausländers, die ihm bald nach dem Ansang überreicht wurde. Mehr als ein Zuhörer nochte ähnlich empfunden haben. Fedenfalls bewies der Verlauf, daß das Publikum von der Entrüstung der Presse unbeeinflußt gesblieben war.

Die Bülow feindliche "Berl. Börsenztg." vom 7. 3. berichtet: "Wer da etwa geglaubt hat, daß das musikalische Publikum der Residenz die oratorischen Leistungen des Herrn Dr. Hans von Bülow mit seinen pianistischen in irgend welchen Zusammenhang bringen würde, der ist gestern Abend gründlich eines — Andern belehrt worden: als der Pianist zum Bechstein herabschritt, empfing ihn nahezu einstimmiger Applaus, und die wenigen Stimmen des

Mißfallens verhalten im Chorus der Zustimmung. — Herr von Bülow entwickelte in seinen Vorträgen so viel fascinirende Wärme, daß kaum ein Satz ohne den lebhaftesten Ausdruck des Enthusiasmus seitens des Auditoriums vorüberging. — H. v. B. hat übrigens den Freunden seiner Beredtsamkeit, welche mit apodiktischer Bestimmtheit an diesem Abend fernere Proben erwarteten, diesen Gefallen nicht gethan; er gab zwar nach einer Serie Raffischer und Rubinsteinischer Compositionen ein Schubertisches Andante zu; aber sein Mund blieb stumm, und die zahlreichen im Saale anwesenden Stenographen mußten unverrichteter Sache vom Kastanienwäldchen heimziehen."

Unter solchen Umständen hatte die Aufregung des "Kl. Fournals" wenig zu bedeuten über den "Grobian zweier Welten, dem das zartbesaitete und zartbehandschuhte Publikum der Singakademie demonstrativ applaudirt und sich so mit einer Handlungsweise, die unter andern Umständen aus der anständigen Gesellschaft ausschließen mußte, ganz und gar identisch erklärt. — Unser Lokalpatriotismus und die Gerechtigkeitsliebe in uns sind rege genug, um es geradezu als eine Sch mach für Berlin zu empfinden, daß das Kgl.

Opernhaus verlassen ist."

Das Bewußtsein solcher Niederlage konnte schwerlich befänftigend auf Herrn von Hülsen einwirken, und so wurde es dem Herzog von Meiningen nicht erspart, eine Beschwerde über seinen Intendanten zu erhalten und die daraus sich ergebenden Konsequenzen ziehen zu Der Herzog mochte von der sachlichen Berechtigung der müssen. Bülow'schen Kritik noch so sehr überzeugt sein: mit deren Form konnte er sich unmöglich einverstanden erklären; er mußte, wenn auch widerstrebenden Herzens, Genugthuung geben, indem er seinem Intendanten offiziell eine Rüge ertheilte. Sie war mit der größten Rücksichtnahme abgefaßt, und ein freundschaftliches Privatschreiben der Freifrau von Heldburg suchte gleichzeitig die Wirkung nach Möglichkeit noch zu mildern. Es enthielt die Versicherung (12. 3. 84): ,,that our thinking you right or wrong alters nothing in our friendship to you, and that we both hope and trust, you will feel the same towards us!" Ware es Bülow möglich ge= wesen, die Unabwendbarkeit des Ministerialschreibens einzusehen, den Herzog persönlich davon freizusprechen, so hätte eine einschneidende Beränderung des Verhältnißes nicht zu erfolgen brauchen. Die Sache selbst hätte der Herzog bald vergeben und vergessen. war es aber Bülow, dem sonst so überlegenen, haarscharf denkenden und unterscheidenden Geist, schlechterdings nicht einleuchtend zu

machen, daß der Herzog unter einem ihm selbst peinlichen Zwange stehe.

Bülow hatte sich an einen Berliner Rechtsanwalt gewendet, dem er schried: "Da der p. p. Bothokude erst von Friedrich Wilhelm V. fallen gelassen wird, da es Hochverrath wäre, die Beschleunigung seines offiziellen Sturzes zu wünschen, da mein Allergnädigster Herr mir diesenige Satissaction nicht zu geben vermag, welche der Brotherr Sr. Excellenz Herrn von Hülsens gegen mich von Sr. Hoheit erzwungen hat — so erfordert meine persönliche Ehre, auf meinem Entlassungsgesuch zu beharren, falls eine Selbsthilse im Reiche der Unmöglichkeit liegt". Dem juristischen Einwand, daß Bülow selbst der "Provocateur" sei, setzt er empört entgegen: Hülsen sei es, der ihn provozire, ihn "den Künstler, den Ehrenbürger der Musikwelt, seit 30 Fahr en — Ferien ausgenommen — durch seine Verbrechen an den Musen!"

Auf das Entlassungsgesuch antwortete der Herzog telegraphisch den 14. 3.: "Alle Ihre Freunde würden mit uns die Ausführung Ihres heutigen Entschlußes tiesst beklagen, während Ihre Widerssacher, nicht zum Mindesten Hülsen, frohlocken. Ich wage zu hoffen, daß Sie aus Liebe für Ihre Gemahlin, aus Freundschaft für sich, für uns und für die von Ihnen geschaffene Kapelle es über sich vermögen werden, den Niemandem als Ihren Feinden Vortheil bringenden Schritt mindestens ein paar Wochen zu überlegen. Georg."

Auch diese Sprache versehlte ihre Wirkung; ebenso die Bitte der Kapelle in einer Eingabe mit den Schlußworten: "Bleiben Sie der Unsere, bestehen Sie nicht auf Ihrer Entlassung, verlassen Sie nicht Ihre Getreuen, die wir Alle in unerschütterlicher Verehrung und

Unhänglichkeit zu Ihnen stehen!"

Bülow's innere Auslehnung bestand weiter und machte sich gelegentlich auch in Scherzen Luft. So erschien er z. B. in einer Drchesterprobe mit einer riesigen Karnevalsnase aus Pappe und saste den Musikern, das wäre die "Nase", die er von Sr. Hoheit ershalten hätte. Sin anderes Mal war plößlich auf einem Concertsprogramm (7. 4. 84, Würzburg) statt des Meiningenschen Titels zu lesen "kgl. bahr. Hoffapellmeister a. D." Daß der Herzog solche Dinge nicht als harmlose Kleinigkeiten betrachten konnte, ist zu begreisen. So wuchs auch in ihm eine Verstimmung, die noch zu Ende dessselben Jahres an ganz anderer, unerwarteter Stelle sich entsaben sollte.

Nach wie vielen Richtungen sich die Konsequenzen des Wortes "Circus Hülsen" fühlbar machten, zeigt u. A. folgender Brief des

damaligen Casseler Concertmeisters, der als solcher ein Untergebener Hülsen's war:

Cassel, d. 15. März 1884.

"Hochverehrtester Herr von Bülow!

Kaum kann ich Ihnen ausdrücken, in welch peinlicher Lage ich mich befinde Ihnen mittheilen zu müssen, daß es mir untersagt wurde, den Kammermusikabend unter Ihrer gütigen, für uns so ehrenvollen Mitwirkung zu geben. Gleich nach dem Berliner Vorfall ließ Herr von Gilsa mich auf die Bühne rusen, gab mir eine bestreffende Zeitung zu lesen, theilte mir mit, daß aus dem beabsichtigten Concert nichts werden könne und nahm die dafür bestimmten Tage zurück.

Jedoch gab ich die Hoffnung noch nicht ganz auf und that weitere, leider erfolglose Schritte. Dann bekam ich ein amtliches Schreiben mit der Bestimmung: von jetzt an spätestens acht Tage vor jedem, von mir veranstalteten Concert das Programm einzureichen und jeden mitwirkenden Künstler namhaft zu machen, was dis jetzt nie zu geschehen brauchte. Damit war mir eine jede Hoffnung abgesschnitten. In welch trostloser Situation besinde ich mich nun Ihnen

gegenüber!" — —

Es fehlte aber auch nicht an werthvollen Zeichen der Zustimmung. Karl Hillebrand aus Florenz schrieb: "Wir waren hier Alle, auch Hildebrands, Fiedlers u. s. w. höchlich erbaut über Deinen Ausfall (wohlverstanden, nachdem wir den eigentlichen Text und den wahren Sachverhalt kennen gelernt). Bist Du doch der Einzige, der sich noch ein freies Wort erlaubt, in dieser allgemeinen Servisität. Übrigens scheint sich Dein Herzog recht anständig bei der Sache benommen zu haben. Und es wird wirken, wenn auch nicht heute, so doch morgen."

#### 272. Un Marie von Bülow (Meiningen).

— In Wittenberg habe ich einen Hamletstimmungsvollen Trauer-Apfelkuchen auf Dein Wohl gegessen. — —

Dresden, 10. März 1884.

— Hocherfreut über Deinen Marwoodtriumph Nr. 2. Heute früh immense Freude erlebt. Den jungen Eugène d'Albert kennen gelernt, spielen gehört. Von Gottes Gnaden. "Das ist, der da kommen mußte." Jetzt sind wir ihrer endlich drei: Anton (Antonius), ich (Lepidus), Eugen (Octavian), der

uns Beide Anderen allmäsig hinausspielen wird — es braucht aber nicht gleich zu sein. — —

273. Utrecht, Märzen Iden 1884.

— Wetter über alle Pracht herrlich. Ein gestriger langer Lustwandel im Zoologischen war entzückend. Viel schöner, nobler als der Berliner. Nie gesehene Luzusexemplare von Kreuchendem, Fleuchendem, Brüllendem, Quiekendem! Viel an Dich gedacht, Dich und Daniela bei jeder neuen Übersraschung herbeigesehnt! — —

#### 274. Un fräulein Helene Raff (München).

Haarlem, wo die Tulpen zwar "noch nicht", aber die Hyacinthen bereits paradiesisch dusten.

18./19. März 1884.

Mein liebes Nipotinchen!

Warum nicht? Briefpapier zwar ausgegangen — aber kann ich nicht die Rückseite eines so interessanten Aktenstückleins benutzen, Dir einmal wieder einen freundlichen Gruß aus der Fremde oder Ferne zu — versetzen? Sieh — der Name Raffsteht beinahe auf jeder meiner diversen Tagesordnungen — ich lasse Deinen seligen Vater so oft leben, als es sich nur anstellen läßt.

Doch seien wir nicht blos pietätvoll gegen uns selbst. Da ist die Wwe. Cornelius in München. Kennt Ihr sie? Nun — die sammelt gern die zerstreuten Gedichtlein "Persönliches und Gelegentliches" des guten lieben Peter. Da habe ich neulich in Umsterdam im Album des gestrigen Violinisten ein sehr nettes Blatt von P. C. entdeckt und mir von ihm copiren lassen. Ich denke mir, die Mittheilung dürfte Frau C. Freude machen, und man nuß doch in seine "mitbestialen" Beziehungen in bischen Abwechslung bringen. Nicht wahr? Also — sei wohlthätlich! Sonntag bin ich wieder "daheim". —

<sup>1</sup> Brief des Concertmeisters in Cassel.

### 275. Un Karl Hillebrand (florenz).

Würzburg, 26. März 1884.

Theurer verehrter Freund!

Habe mich unsimmig gefreut, als ich Gegenwart und Rundschau voll vom volpe redivivo gefunden!

Nekrolog vom alten Hense — un gioiello! — "Vom alten und neuen Koman" ebenfalls capital! trop kleiner innerlicher groans. Distinction zwischen Kunst und Wissenschaft samos — stimmst ja mit dem kleinen Bismarck überein — was wird Dein großer Bamberger dazu sagen? Sei herzlichst beglückwünscht, wie Deine Leser.

Und nun fortfahren, die Ürzte zu chikaniren und ihre Recepte in den Papierkorb zu werfen. Seitdem ich das verfluchte Jod und Eisen — mir als indispensables Lebenselizir vorvermountibankt — in die sentina gegossen, befinde ich mich — 3mal unsberusen wie ein Professor zum Minister — wie ein Schwan im Teiche. Hast wohl Einiges, wenn auch vermuthlich Sophisticirtes über meine res gestae erfahren? Ja, die Zeitunken!

Wien ist mir durch das jüdische Haus Erlanger feindlich gesmacht worden — Berlin von Hülsen gekauft, München ist mir auffässig wegen meiner Freundschaft mit den Schwarzen. Aber abwarten und Thee trinken. Binnen Kurzem gibt's ein ganz ander Bild. Bin dem nihil viel entfernter als dem — "Etwas"!

Doch "jam satis paedicavimus, nunc irruandum est" sagt naiv ein mittelalterlicher Zolastiker — wie geht's Deiner verehrten Frau? Der inliegende neue star sei ihr angelegentslichst verkündet! Er ist übrigens so vierdimensional als ers denklich. Bald schafft er wie ein Brom-, bald wie ein

<sup>1</sup> Bülow hatte damals folgendes Circular drucken lassen, das er mit vielem Vergnügen verbreitete: "Es empfiehlt sich bestens den P. T. Herren Musikverlegern, Kritikern, Publikümmern **Caligula Seidenschwanz**, entbeckungsreiser neuer Symphoniker, auf besondern Bunsch auch Kakophoniker." "Falls Sie verlagslustig wären," schreibt er 17. 3. 84 an Stepl, empfehle ich Ihnen einen V—erlanger. Er ist, weil noch ungeboren, so bescheiden, daß er nur Katun honorar beansprucht."

Chancaligula; für unbemitteltere Verleger demüthigt er sich willig zum Kattunschwanz herab — kurz, ein good-for-everything-fellow. — —

Doch es naht die Stunde der Orchesterprobe heran — zu was, meldet Dir annexed bill. Heute ist ja der 57. Todestag des Erlösers der Menschheit, des großen Missionärs, dessen nicht ganz unwürdiger Commissionär die Ehre hat und das Glück, sich nennen zu können [u.s.w.].

# 276. Un Emil Mauerhof, Schriftsteller.

Meiningen, 29. März 1884.

Hochgeehrter Herr!

Um Ihnen einigermaßen geziemend für den Ausdruck Ihrer mir so ehrenvollen Sympathie, mit welchem Sie die gütige Sendung Ihres Hamletbuches begleiten, und namentlich für dieses lettere zu danken, müßte ich selbiges doch erst wirklich gelesen, nicht blos angeblättert haben. Seit den wenigen Tagen meiner Rückfehr bin ich aber leider nur mit dem Hinwegräumen von Hindernissen zu Berufsarbeit beschäftigt gewesen, welches Geschäft bekanntlich auch die gute frische Laune hinwegräumt, dieses unentbehrliche Requisit zum Empfangen wie Geben geistiger Spenden. Einer zur zweiten Natur gewordenen Angewöhnung zufolge, jedes lesenswerthe Buch der Reihenfolge der Seitenzahlen nach zu consumiren und vor Allem nicht die römischen (das Vorwort) zu überschlagen — stecke ich zur Zeit noch im Vorhofe des Tempels. Und da strauchle ich — in den freien Momenten, wo ich das Buch zur Hand nehmen kann beständig über den Namen R. G. Ist es dieser sich als Virtuos geberdende Dilettant, dieser nichtreüssirte Palleske, dieser literarische Lasker à la recherche d'une coterie, die ihn zum Ehrenpräsidenten einer neuen mutual admiration society er= nennen würde, wirklich werth, daß Sie ihm soviel Ehre anthun, ihn als cow-catcher vor die Locomotive "Shakespeare" spannen?

Doch Sie werden Ihre Gründe dazu haben und . . . . . .

Kennen Sie Ludw. Tieck's an meinen mit ihm befreundeten seligen Vater geäußertes Wort über die Bescheidenheit: "Nichts bringt mich so in Harnisch, als einen sich mir vorstellenden jungen Dichterling von seiner Bescheidenheit prahlen zu hören. Ich möchte ihm dann entgegnen: Aber, Herr, wer, was gibt Ihnen denn ein Recht zur Bescheidenheit? Auf was sind Sie denn bescheiden?"

Die Forderungen des Tages, welche in Gestalt eines Orchesters dieners u.s.w. an mich herantreten, versagen es mir, Ihnen aussührlicher zu sagen, wie sehr ich mich auf das Umwenden von Seite XXVII zu S. 1 freue. Ich habe den Werder'schen "Detective" noch unverdaut, und bei dem so vortrefslichen Essan von Turgeniew kommt ja die — blinde Praxis Don Quichote ebenso gut weg, als die — lahme Theorie Hamlet — jedenfalls aus vornehm berechtigtem Dégoût des Autors vor den Leo's und sonstigen William-Propen — unbillig kurz abgesertigt wird. Für jett also, verehrter Herr, nehmen Sie vorlieb mit meinem unzureichenden pränumerando-Dank und genehmigen Sie [u.s.w.].

# 2771. Un den Herzog Georg II. von S.=Meiningen. Meiningen, 29. März 1884.

Durchsauchtigster Herzog! Gnädigster Fürst und Herr!

Da mein Gesundheitszustand heute Morgen einer Besichäftigung mit der Herzoglichen Hoftapelle in der früheren Weise kein Hinderniß entgegenstellt, so gestatte ich mir, meinen Taktstock Eurer Hoheit wiederum zur Verfügung zu stellen, falls Höchstdieselben die angezeigte Musikaufführung für den 2. April Herrn Hoftapellmeister Prosessor Mannstädt anzuvertrauen nicht vorziehen wollten. Es bestimmt mich zu dieser unterthänigsten Benachrichtigung nicht sowohl die Erwägung, daß durch diese Direktionsübernahme die Aufgabe der Auss

Der Abdruck der vier in diesem Bande mitgetheilten Briefe an den Herzog erfolgte nach von der Herausgeberin s. Z. angesertigten Copien.

führenden — wegen der Angewohnheit meiner Leitung — wesentlich erleichtert, andererseits die Lösung einer gewissen moralischen Lebensfrage für mich in keiner Weise präjudizirt wird, als noch mehr die Rücksicht auf die sogenannte öffentliche Meinung außerhalb Thüringens, wie innerhalb. Da Eurer Hoheit Wunsch nach einer "nichtjämmerlichen Massacrirung" jenes ebenso erhabenen als schwierigen Tonwerkes den ersten Anlaß zu Eurer Hoheit gnädiger Berusung meiner Person nach Meiningen gegeben hat, so dürste eine Erneuerung dieses Akts zugleich einen würdig harmonischen Abschluß meiner hiesigen Wirksamkeit bilden.

## 278. Un Hermann Wolff (Berlin).

Würzburg, 27. März 1884.

Qui trop embrasse, manque le train.

" ja ja ja/ja/ " ja ja ja/ja ja//

Sie wollen wissen, was ich selbst nicht weiß?

J, Sie neugierige Nachtigall!

S. H. ist gestern Abend von Berlin nach Meiningen zurück — vielleicht sehe ich ihn heute Abend. Gestern war hier eine recht schöne Beethovenseier. Kliebert hat die Neunte nach meiner Tradition im großen Ganzen trefslich ausgeführt! Doch was ist Ihnen solche Hekuba? — —

#### 279. Meiningen, Bismarck's Geburtstag [1884].

Auf Ihren neulichen Lyoneser Brief habe ich um gehend nach Paris Hotel du Helder erwidert. Mehr können Sie nicht verlangen! Z. B., daß ich in dem Geruder dieser Tage nochmals das Nämliche schreibe. Ich habe keinen Secretär und bin (Tochter — Schwiegersohn — viele fremde Künstler) mit der Neunten beschäftigt, die ich vermuthlich zum definitiven Adieu dirigire. Starkes Stück, ich solle Sie von dem unterrichten, was ich selbst nicht weiß, was täglich 2—3 Schwankungen unterliegt! Sind

Sie mein Papa? Und woher mir das plögliche zärtliche Interesse, wo doch A. R[ubinstein] berechtigt ist, Sie ungedeelt zu besitzen? Verstehe nicht. —

#### H. Wolff hatte geschrieben:

Berlin, 31. März 1884.

— "Ich höre Gerüchte von Demission u. s. w., die mich beunruhigen, und ich hätte so gern von Ihnen selbst durch ein Wort erfahren, daß Sie auch ferner auf mich rechnen wollen.

Vielleicht finden Sie jetzt einen Moment für mich.

Hier hat sich nun die "philharmonische Gesellschaft" constituirt, und mir ist damit, wenigstens mit dem Philharmonischen Orchester, die Möglichkeit genommen, meine Concerte selbständig fortzusetzen. Ich habe dem neuen Verein meine Bedingungen gestellt, unter welchen ich ihm beitreten und dann meine Concerte in seinem Rahmen aufgehen lassen will. Werden diese Bedingungen nicht acceptirt, so versuche ich's mit dem jetzigen Vilse'schen Orchester (dem ich jetzt gerade eine kleine Tournée von 150 Concerten organisire). Leider habe ich auf dem Zukunftsblick (des "Rückblickes") Ihren Namen fortlassen müssen. Ihr "Vielleicht später" läßt mich aber hoffen, daß, wenn ich es als einen Freundschaftsdienst für meine Bersliner Existenzsrage von Ihnen erbitten sollte, ich nicht vergebens an Ihre Großmuth appelliren werde." —

Und in einem Brief v. 13. 4.: "Zwei sehr erfreuliche Nachrichten erhalte ich: daß Sie mir Ihr Bild nach Berlin geschickt haben, und daß Sie Intendant der Hosfkapelle bleiben. Die Widmung ist mir als Anerkennung sehr schmeichelhaft, und wenn ich auch das Fehlen irgend einer freundschaftlichen Andeutung sehr vermisse, so weiß ich doch, daß die Zeit Sie veranlassen wird, nachzuholen, was Sie mir momentan versagten." —

Alls "Ausdruck seiner Freude" über Bülow's Verbleiben im Meininger Amt bittet Wolff, 200 Mark dem Orchester schenken zu dürfen, nachdem Brahms, Simrock und Bülow selbst dessen Pensionsfond bereits größere Summen zugewendet hatten.

<sup>1,,</sup>Homo homini Lupus hat Hobbes gesagt: seit Rudecindo Roche jedoch und namentlich seit Hermann Wolff darf setzterer (mit einem oder zwei "f'z") betrachtet werden als der perfectionnirteamidel'homme-virtuose. Mit dem möglichsten Brustton der Überzeugung. H. v. Bw." R. Roche war ein sich damals in einem Circus producirender Wölse-Bändiger.

#### 280. Un Hermann Wolff (Berlin).

Meiningen, 16. April 1884. in kofferpackender Eile.

Geehrter Herr Wolff,

Freue mich, daß "Geschäfte ausgezeichnet" — bedaure, daß Sie mit Bildschrift unzufrieden und ich letztere nicht ändern kann.

Ihre "Obole"wskischen Velleïtäten sehr schön — aber dürften sich kaum rentiren, namentlich, da jetzt so inopportun als denksbar — Kapelle gestern in alle 5 Winde verstreut. Übrigensmag ich hierbei besonders auch deßhalb nicht die freundlichst zugedachte Kolle "ehrlichen Maklers" übernehmen, als ich Untiklimage nicht bevorlieble:

Brahms 500 Simrof 600 Moi (je) 700

Sequens müßte schon Simrock + 33% auftreten. — —

17. April 1884.

— — Ein für allemal meine Unzugänglichkeit für Widsmungsattentate festhalten, bitte ganz gehorsamst! — —

## 281. Un Marie von Bülow (Mainz).

Rarlsruhe, 23. April 1884.

— Da erst ½4 früh hier in's Bett gekommen, bis 8 Uhr liegen geblieben. Mottl um 9 Uhr erschienen, reizender Kerl — Probe war sehr vergnüglich: mein Stück ging süperb, ich lobte die Aussührung: "wie Sie's spielen, ist's schon des Kammerssängers Fluch". Beim Austreten dreimaliger enthusiastischer Tusch. "Meine Herren, Sie scheinen nicht zu wissen, daß ich nicht mehr Hospianist bin." — "Deßhalb ja unsere Gratulation" erwiderte schlagfertig Cellist X. im Namen des Orchesters und

<sup>1</sup> Nach dem Borfall "Circus Hülsen" war Bülow der Titel eines "Kgl. Preußischen Hofpianisten" entzogen worden.

— so jagte ein Scherz den andern. Klavierconcert vortrefflich begleitet, ohne jeden Anstoß glatt durchprobirt. Mit Mottl heiter dinirt — leider waren noch einige langweilige Käder Nr. 5 dabei — allein sie konnten mir die Laune nicht verderben.

Wie soll ich fortsahren? Habe so viel zu berichten und so wenig Zeit dazu — morgen in den 13 Minuten<sup>1</sup> läßt sich kaum das Nöthigste sagen. Also — der Reihe nach.

Prinz Hermann, und namentlich seine Frau, waren wieder extra-ämabel, luden mich — im Oberrock —  $^{1}/_{2}1$  zum déjeûner dinatoire, wo Spargel, Erdbeeren, vor Allem "Rindsleisch mit Reis". Es war urgemüthlich, wie kaum je bei uns z'Haus, nämlich im Schlosse. Abends waren sie im Concerte, sogar eine Viertelstunde vor Ansang, und hörten und klatschten prächtig zu. — —

Meine Stuttgarter Popularität ist — grandios. Der Respekt, die unverhohlene Freude mir zu begegnen, in allen Läden u.s.w. ist ganz extraspläsirlich. Werden im November 3 Orchestersconcerte geben können — ich brauchte Wolff jetzt gar nicht mehr zum Arrangement. Die Nachwirkung unserer Musik ist noch größer, als mich die momentane Wirkung erwarten ließ. Es reut mich wahrlich nicht mehr, unseres braven Mannstädt fernerer Mitarbeiter geblieben zu sein. Hm? —

# 282. London, 6. Mai 1884, senza nebbia!

— Gestern in guter Gesellschaft (Hallé und seine Lujah die Geigensee, Frau Norman=Neruda) einem Richterconcert beigewohnt. Schlechtes Haus. — —

Ausführung sehr anständig, aber etwas behäbig ledern. Meistersingerouvertüre z. B. recht antiwagnerisch. Parzenslied von Brahms wurde recht rein gesungen, aber nicht viel rhythmischer als unter unserem braven Mannstädt. Es ist aber doch ein Riesengeist, unser Unheiliger! Morgensein Geburtstag.

<sup>1</sup> Dauer unserer Begegnung auf dem Bahnhofe bei B.'s Durchreise nach England.

nach England.

<sup>2</sup> Brahms hatte mir ein Cremplar der Novelle: "Der Heilige" von C. F. Meher geschenkt, dazu seine eigene Photographie, unterzeichnet: der Unheilige.

Hun, vielleicht. Das wäre wundernett. Von Mackenzie habe ich Dir gestern erzählt. Eine Orchesterballade von ihm war recht schön und stets originell. Erfolg bedeutend: meine Knorpel haben aber in bekannter Weise redlich dazu beigestragen. —

A proposito: Sonntag kommt Carl Rosa zu mir zu einem geschäftlichen Kendezvous: Meininger Kapelle nächstes Frühjahr als Opernorchester hier unter meiner Leitung — vielsleicht zu machen, obwohl schwer.

Überhaupt, es schwebt allerlei in der Luft. — —

#### 283.

Meiningen, 22. Mai 1884.

— Etliche literarische Curiosa bringe ich Dir mit, z. B. meine Biographie mit gutem Bilde in einer Lissaboner Musikzeitung. Es bildet sich namentlich um meine Bohnenstrohzaffaire eine wunderbare Legende. Die Portugiesen lesen, daß ich Beethoven an Herrn v. Hülsen gerächt und dafür den Hospianistentitel verloren! Et voilà comment on écrit l'histoire!

In Amerika loben mich die jesuitischen Zeitungen und ershoffen nun auch meinen baldigen Übertritt in die Alleinseligsmachende. —

#### 284.

24. Mai 1884.

— Da ich nicht Klavier spiele, so frägst Du Dich (mich nur nicht aus Discretion), was ich thue. Schreibe viel, lese aber noch viel mehr, und zwar Pückler-Muskau, der mich entzückt und entschieden belehrt über 1001 Dinge. Seine Verwandtschaft mit Byron, mit Heine, mit hundert mir sympathischen Autoren, "last not least" (haha!) mit mir selber — ist höchst bemerkens-werth. An ihm wirst Du später manch Strohwittwentrost, oder gar Wittwentrost sinden. —

285. Un fräulein Helene Raff (München).

Liverpool, 3. Mai 1884.

Meine liebste Adoptiv-enkelin!

Du machst's Einem so schwer, mit Dir Briefe zu wechseln — Du schreibst zu gescheut, zu ordentlich, zu natürlich, kurz, zu musterhaft. Da ist mir's zu Muthe, als spielte ich die zweisklavierige Suite von Raff (d. h. als sollte ich sie spielen) mit irgend einem Partner, der einen famosen ConcertsBechstein bearbeitete, während ich nur ein altes Tafelklavier vor mir hätte und auf diesem nun die Replik geben müßte! —

Deine Briefe machen mir jedesmal große, große Freude. Meine Töchter würden auf Dich höllisch eifersüchtig werden, wüßten sie's!

Nur Einen Vorwurf hätte ich Dir allenfalls zu machen: (soll heißen: jedenfalls) Du findest mich vermuthlich zu laien= haft, nicht würdig, daß Du mir kündest, was Du arbeitest, auch wie. Kannst Du denn auch instrumentiren? Ist das Coloristengenie Joseph Joachim [Raff]'s auf Helene vererbt worden? Letteres habe ich neuerdings anzustaunen Gelegenheit gehabt, in der urfamosen Ungarischen Suite, welche ein Glanzrepertoirstück meiner Kapelle werden soll, und im zweiten Sate der Herbstsinfonie: Gespensterreigen, welcher Baronin Heldburg's besonderen Beifall erregte. Sie freute sich, einmal deutsche Gespenster zu hören, die nicht Cancan tanzen wie die französi= schen von Saint-Saëns (Danse macabre). Auf die Suite zurückzukommen, so steht sie auf derselben Söhe, wie die besten Sinfonieen, nämlich wie Nr. 1 (Vaterland) 3 (Wald) 4 (G moll) Lenore und Sommer; die übrigen überragt sie an Erfindung, wie an natürlichem, dramatischem Fortgange.

286. Un Hugo Bock (Berlin).

Meiningen, 23. Mai 1884.

Verehrter Herr Bock!

Ihre interessante Sendung vom 21. beehre ich mich, hierdurch mit meinem verbindlichsten Danke zu erwidern, welchen letzteren

ich zugleich freundlichst ersuche, bei den Herren Prof. Klind- worth und D'Albert zum Ausdruck zu bringen. Die Kl.'sche Beethoven-Edition ist ein würdiges Seitenstück zu seiner "unrivalled" Chopinausgabe, deren crescendo-glücklicher Besitzer Sie sind. Meiner besonderen Werthschätzung derselben werde ich demnächst Gelegenheit nehmen, "thätliche", Demonstration zu verleihen. — -1

Bei diesem Anlasse möchte ich auf eine frühere mündliche "Suggestion" zurückkommen. Sie besitzen zwei musterhafte Ausgaben Mozart'scher Werke von Franz Aroll, die so gut wie unbekannt geblieben sind; ihre Neuverwerthung halte ich für ein künstlerisch wie merkantilisch gleich lohnendes Geschäft. Ich meine Aroll's Ausgabe a) der Mozart'schen Klavierfantasien, b) der Mozart'schen Klaviertrios.

Machen Sie Sich und der klavierspielenden Welt (nicht ihrer Halbwelt) das Vergnügen, von beiden Gegenständen einfach elegante Gesammtbände auf den Markt zu bringen — aber bald, recht bald.

Bezüglich des D'Albert'schen Klavierconcerts (nächst dem Bronsart'schen sicherlich das bedeutendste der sogenannten Weimar'schen Schule) schließe ich mich, im Gegensaße zu den Stimmen der "Reichskritiker", dem Urtheile Klindworth's an und glaube, Ihnen einen mit der Zeit sich steigernden Ersolg desselben prophezeien zu können. Es steckt weit mehr wirklicher Stoff darin, als in den gleichnamigen Werken der Herren Kubinstein, Scharwenka, Tschaikowsky. —

Berlioz' Duvertüre zu Beatrice und Benedict ist nach sehr befriedigenden Proben definitiv fest in das Repertoir der Concertprogramme meiner Hoffapelle aufgenommen worden: ebenso die Sicilienne daraus.

<sup>1</sup> Bergl. nächsten Brief. Bei aller Anerkennung ist Liszt in seinem Urtheil über Klindworth's Ausgabe nicht so weit gegangen. Er schreibt an Bülow am 23. 7. 75: "Ses partitions de Piano des "Nibelungen" sont maîtrement ouvragées; mais gardons-nous de comparer son Édition de Chopin à la vôtre de Beethoven! Autant vaudrait comparer le castor à l'Aigle."

Ich würde dringend rathen

1. zu correkten Stichausgaben der Partitur beider Stücke,

2. zu Arrangements — frei — für Klavier 2= und 4händig.

Das berühmte Frauenduett (Notturno) verführt das in derartigen Arrangements (Klavier, Harmonium, Violine und Cello) viel bewährte — Schotts und Härtels haben Massen von ihm gebracht — Mitglied unserer Höffapelle, Herrn Alexander Ritter zu einer derartigen Bearbeitung. Wären Sie disponirt, darauf zu reslectiren, so würde Herr Kitter um zeitweilige leihs weise Überlassung der Partitur ersuchen.

### 287. An Max Schwarz (Frankfurt a. M.).

Meiningen, 24. Mai 1884.

Geehrter lieber Herr Schwarz!

Gestern empfing ich durch Bote-Bock Klindworth's Ausgabe "meiner Ausgabe" (wie er selbst sagt) der Beethoven'schen Sonaten. Vorzüglich "in jeder Beziehung und Hinsicht".

Demzufolge machen Sie bekannt, daß, sintemalen und alls dieweilen ich im Juni, "mich und die Jungens ennührend", nur Bach, Beethoven und Brahms doziren werde — Raff ist selbstverständlich eingeschlossen — für die Herren Theilsnehmerinnen beiderlei Geschlechts (Neutra kommen nur in der Hofgärtnerei vor) obligatorisch sind

für Beethoven=Sonaten:

Edition Karl Klindworth — Bote und Bock 3 Bde.; für Bach:

Edition Peters (Chrom. Fantasie, Ital. Concert — meine Ausg. Bote=Bock)

bez. Wohltemperirten Klaviers die von Kroll, beileibe nicht die von Czerny redigirte Peters-Ausgabe.

Auf diese Weise wirken Sie prophhlaktisch gegen unnützen Zeitverlust durch Imbroglio's, Malentendu's und sonstige parlasmentable Diversionen oder Divertissements. — —

Kennen Sie die Redaktion des "Beobachters"? Wo nicht, machen Sie Bekanntschaft. — Ich intendire, (wozu hieße ich Intendant) dieselbe weiter zu beglücken mit Briefen Versstrorbener an mich (Ehlert, Lassalle u.s.w.) zum Zwecke: 1. Theilsnahme an dem Bleicherstr. Lokal rege zu halten, 2. Zeitungssleser mit Culturfirniß zu belecken. —

Lesen Sie und propagiren Sie doch eine ganz samose Schrift eines Anonymus:

- a) "Die Vorrechte der Offiziere" 40 Pf. \ Berlin, Walther
- b) "Die Offiziere" 60 Pf. I & Apolant 84. gegen Frhr. v. d. Golp & Co. 1 Reichsmark.

Da liegt ein richtiger Culturkampf=Hase im Pfesser. Unser Einer darf nicht blos von Notenköpfen leben! — —

Ich hatte ursprünglich die Intendantion, heute nach Weimar zu pilgern, wo Kaff's Weltende ganz aufgeführt wird und Berlioz's Ichöriges Tedeum.

Aber man würde mich zu den nachfolgenden Tagen arretiren, grauenvollen Genüssen unter noch grauenvollerer Gesellsschaft. —

#### 288. Un Hermann Wolff (Berlin). Strasbourg (Alsace), 1. Juin 1884.

— Un Ihren "geschätzten Mittheilungen" aus Im-Theben hat mich nur die von Ihnen erlebte Überraschung überrascht.<sup>1</sup> — Wurde Nirwana sehr "jämmerlich massacrirt"?

Doch was thät's? Frankfurter Zeitung hätte ihr Müthchen doch an mir gekühlt. — —

A propos — ich möchte meine alten Auffäße, d. h. seit 71, collectiv publizirt haben. Nekrolog von Tausig, Lohengrin in Bologna, Nero, Geigenfee u. dergl. Autokritisches aus dem Nebellande. Senff — doch hier haben Sie seinen Zettel. Was

<sup>1 &</sup>quot;So etwas von Anti-Musik habe ich nun doch noch nicht mitgemacht. Es entzieht sich jeder Beschreibung, wie vollendet schlecht Alles, Alles war" berichtete Wolff am 27. 5. 84.

meinen Sie? Revision wäre übrigens nöthig. Gelegentlich sagen Sie mir hierüber ein Wort, ich bitte. —

### 289. Frankfurt a. M., 10. Juni 1884.

Besten Dank für die freundliche Bemühung um einen Versleger. Honorar 400 Mark für mich befriedigend; ob aber meine Lieferung für den Herausgeber, will mich zweiselhaft dünken. Vor Allem früge es sich auch, wie stark der Band zu werden hätte: die "Reiserecensionen" könnten allerdings incorporirt werden und die Skandinavischen Concertreiseskiszen ebenfalls. Jedenfalls darf Herr A. Hosmann u. Co. nicht in die für den "ehrlichen Makler" empfindliche Lage gebracht werden, Kate im Sacke zu kaufen. —

Ham. Alons Schmitt aus Schwerin erzählte mir von einer hyperskandalosen Meistersingerabführung in Berlin. —

## 290. Frankfurt a. M., den 15. Juni 1884.

— — Mit Senff dürfte Verständigung leicht zu erreichen sein—mündlich nämlich. Brieflich ist er like amonkey in business. Für meine Aufsätze habe ich seine stets sehr anständigen Honorarsofferten ditto stets abgelehnt. Ergo — —

### 291. Meiningen, den 21. August 1884.

— — Eine Lectüre von Hiller's Erinnerungsblättern hat mich vollständig abgewiegelt von der "lubie", meine Abfälle literarischen Genies zu sammeln. Überdieß könnte das antiquirte Zeug kaum vor einer wohlwollenden Kritik mehr bestehen. Endlich gäbe mir die Revision und Correktur eine Heidenarbeit. Weine Zeit kann ich jetzt besser anwenden für allerlei Kückstände in instruktiven, meinetwegen obstruktiven Schulmeistereditionen u. dergl. Also — vertagen Sie freundlichst Herrn Hosmann, falls Sie ihm nicht kurzweg "is nich mehr" zuraunen wollen. — —

292. Un frau fanny Rheinberger<sup>1</sup> (München). Frankfurt a. M., 11. Juni 1884.

Gnädigste Frau!

Genehmigen Sie meinen freudigst verbindlichsten Dank für die gütige Mittheilung der neuen Klaviersonate Jhres hochsverehrten Gemahls. Das ist ja der "reine Frühling". Ich hätte nicht geglaubt, daß außer einem neuen opus von Brahms noch etwas anderes Zeitgenössisches — wenn auch (nicht obgleich) in anderer Weise — mich so fesselnd anmuthen würde. Habe ich es nöthig, zu sagen, daß ich es mir zur Ehre und Freude rechnen werde, das hochliebenswürdige und dabei so idealsslaviermäßige Werk in nächster Saison nach Kräften würdig zu reproduciren? Den Autor in diesem Betreff persönlich zu consultiren, hoffentlich gibt sich hierfür Mitte nächsten Novembers Gelegenheit. —

Eine längere Tournée der Meininger Hoffapelle, welche uns sogar nach Wien u. s. w. führen wird, würde ein ängstliches Umgehen der Residenz Hermann Levi's doch gar zu mißdeutbar auffällig machen. Es sollen somit auch drei Concerte im Odeon von mir in München veranstaltet werden, in deren Programmen der mir zwanzig Jahre lang lieb und werth gebliebene Wallenstein nicht fehlen wird. Nicht unwahrscheinlich dürfte es Ihnen von Interesse sein, einmal ein Rheinberger'sches Werk in wirklich sorgfältiger Weise einstudirt — nach mindestens dreimal so vielen Proben als landesüblich, zu hören. Da dem Christophorus in Düsseldorf solch gebührende Gunst nicht hat zu Theil werden können, so erlaube ich mir, die Abwesenheit seines Autors vom genannten Feste — wie erbärmlich dilettantenhaft es bei diesen Routs zugeht, habe ich vor 2 Jahren in Aachen unter Wüllner erlebt; übrigens soll die heilige Pfingstaube auch diesmal nur über der Brahms'schen Sinfonie geflattert haben aus keinem andern Grunde zu beklagen, als daß wiederum "ein

<sup>1</sup> Abgedruckt in der "Musik" 1906, 2. Septemberheft S. 386.

Nußbaum vor Ihrem Hause steht", Ausgang wehrend. Möge derselbe diesmal nur auf Nimmerwiederkehrenmüssen seine Schuldigkeit thun!

Meine innigsten Wünsche für baldigste Genesung des versehrten Meisters, dessen von Ihnen, gnädige Frau, als von einem hierin so unvergleichlichen Rivalen geschilderter Hervismus im Ertragen der von Matrigna natura verhängten Leiden die respektvollste Bewunderung hervorrusen muß.

#### 293. Un die Mutter.

Frankfurt a. M., 21. Juni 1884.

– Seit den Pfingsttagen bin ich, wie vorher bestimmt war und ich Dir bei meinem letzten Besuche erzählt habe, hier am Raffconservatorium wieder einmal als Klavierschulmeister thätig, und zwar mit vollen Kräften. Eine kleine Selbstüber= windung gehörte anfangs dazu, doch diese Aufgabe, so zu sagen, hat sich ganz schön gelohnt. Es ist viel guter Wille in den Schülern vorhanden, und die Lehrer unterstützen mich auf's Eifrigste. Meine Explicationen scheinen so wenig zu langweilen, daß viele Musikfreunde um die Erlaubniß ersuchen, beiwohnen zu dürfen. Der junge blinde Prinz Alexander von Hessen erscheint fast regelmäßig von 8—11; die Frau des Theaterdirektors Frau Claar-Delia begleitet ihn, und auch von auswärts (Homburg, Hanau u. s. w.) kommen Zuhörer. Befriedigung, die ich empfinde, künstlerisch förderlich zu sein, läßt mich die Anstrengung und Ermüdung meinerseits durchaus nicht bedauern.

"Wo ich nütze, ist mein Vaterland" hat der unsterbliche Franksfurter Patriziersohn, wie Du Dich wohl erinnern wirst, in seinen Sprüchen gesagt — darauf darf ich mich hier, in Goethe's Vatersstadt, wohl unbestreitbar berufen.

In den ersten Tagen des Juli denke ich nach Meiningen zurückzukehren und dort meine Sizilianer, die bereits vor

<sup>1</sup> Professor der Chirurgie an der Universität München.

acht Tagen in Bahreuth eingetroffen sind, einige Zeit zum Zwecke näherer Bekanntschaft zu beherbergen. Da meine Frau jetzt noch in Basel Dienst thut, so hat meine Hütte selbst für den einjährigen Manfred, Deinen Urenkel, liebe Mama, Raum. Was dann weiter geschieht, vermag ich Dir heute noch nicht zu sagen. —

Nächsten Mittwoch 25. Juni ist Raff's Todestag. Da sind wir beschäftigt, eine möglichst würdige musikalische Gedenkseier zu veranstalten, deren Ertrag zur Gründung eines Fonds bestimmt werden soll, um ihm einen anständigen Grabstein zu setzen. Auch bei diesem Werke der Pietät haben wir mit allerlei Hindernissen zu streiten, welche uns lokale Parteigehässigkeit in den Weg rollt. — So geht es in der musikalischen Welt zu, liebe Mama — ist immer so zugegangen, wird ewig so zugehen. Das kann Keiner ändern. Die Menschen von gutem Willen sind immer in kleiner Minorität. Um so thätiger müssen sie sein. In der politischen großen Welt ist's ja übrigens gerade so bestellt. Da habe ich in dem neuen Buche von Busch "Unser Reichskanzler" jett so viel Belehrendes, Erhebendes und auch zugleich Unterhaltendes gelesen, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann, es Dir zuzusenden. Ich glaube kaum, daß irgend etwas Deine religiösen Grundsätze — vom Kulturkampfe ist Gottlob fast nirgends die Rede — Verletzendes Dir be= gegnen wird. Die Kapitel über die Geschichte der Beziehungen zu den einzelnen Großmächten sind unglaublich reich an interessantem Stoffe und klären Einem das ganze Jahrhundert auf. —

# 294. Un Marie von Bülow (Straßburg, dann Basel). [Frankfurt] Dienstag, 10. Juni 1884.

— Ich freue mich sehr, Dich zu sehen, zu sprechen; zum Schreiben habe ich so gar große Unlust: d. h. es sehlt an jedem Sporn und Stachel zu Mittheilungen über meine stille Thätigsteit, die mich übrigens recht müde macht. Aber sie ist auch für

mich sehr nützlich. Denke nun nicht, daß die Anstrengung "gefährlich" sei: einmal im Zuge, könnte ich den ganzen Tag weiter predigen, schulmeistern, manövriren. Aber zu anderen Dingen bin ich unaufgelegt. Und das viele Malen von Notenstöpfen (die Copirung, Revision und Bezeichnung der Raff'schen Manustripte macht mir verwünscht wenig Spaß) steist mir die Finger, die ich lieber auf der Klaviatur spazieren führen würde.

Eben unterbrochen.

Überhaupt — der Unterbrechungen gibt's Legion, und dann ist's mit dem eigentlichen Arbeiten vorbei, d. h. man muß sich mühsam aus der Zerstreuung [sammeln]. — —

295. Frankfurt a. M., 18. Juni 1884.

— Der Vormittag war womöglich noch amüsanter als der vorhergehende; schade, daß Du nicht weiter hospitirt hast. Frau Dalila kam mit dem Prinzen noch vor 9 Uhr und konnte gar nicht vom Plaze. Wir hatten nach der Bachschwelgerei (die mit allerhand Späßen, — Citaten, selbst Schweighofer's "kleine Behelse" z. E., u. a. m. gewürzt war) noch eine lange Conversation über Theaterrepertoir, Regie: man bat um die Erlaubniß, daß der dieser Tage zurückerwartete Gatte mich besuchen, consultiren dürse. — Morgen wollen die "Herrlichsteiten" (oder schaften") wiederkommen. —

## 296. Frankfurt a. M., 19. Juni 1884.

— Ich freue mich über Deinen Balkon und über den guten Theaterbesuch, da infolge desselben Genf vielleicht aussbleibt. Es wäre doch hübsch, Du hörtest gleich mit mir den Parsifal, der mir bei jedem Einblick in den Klavierauszug immer mißfälliger und kopsschmerzprovocatorischer wird. Gottslob, daß Du nicht so viel vom Detail hören wirst und deßhalb eines ästhetischen (um nicht zu sagen hysterischen) Generalseindrucks leichter theilhaft werden kannst. —

297.

Frankfurt a. M., 26. Juni 1884.

—— Brülle die Armgart, ich bitte Dich, heute — und morgen schluchze und händeringe sie. Mach allerlei Variationen — laß Dir allerlei Neues einfallen, unbekümmert um den Geist (Spuk) der Burgfrau. Gewiß — unheimliche Stille der Zushörer ist das anheimelndste Compliment für den Spieler. Il più grande omaggio alla musica stà nel silenzio stand in London immer an der Spize der Programme der Musical Union. Übrigens gehöre ich ja sehr zur Bande! Hast Du mir nicht immer mein Komödiantentalent gelobt? ——

Gratulire zur Beendigung der ["Cousine] Bette". Erwarte übrigens von Balzac keine Doublette, kein Pendant. Er wiederholt sich so wenig wie irgend ein Genius. Die Leute, die nicht aus Dupend-Stoff herstammen, schreiben auch keine Dupendstücke. —

# 298. Frankfurt a. M., 28. Juni 1884.

—— Vorgestern habe ich vier Stunden bei den Viechern verbracht und mich durch selbige mit der Menschheit wieder auf Waffenstillstandsfuß gebracht. Ja, ja, ja — wenn doch die Anderen ihre Schuldigkeit ein wenig thäten wie meine Wenigsteit! Aber es ist Gefahr vorhanden, daß meine eigene Energie im Anregen durch die Gegengabe der Abregung auf die Dauer gelähmt werden könnte. Es ist schon ganz gut, daß die Arbeit der Mohrenwaschversuche hier vorläusig zu Ende geht.

Möglich, daß ich nächster Tage wieder weniger grau sehe — aber ich schreibe eben heute. — —

Halt — eine Trauernachricht hätte ich bald vergessen. Die Seelöwin ist vor acht Tagen gestorben! Ich glaube, ich habe beinahe geweint. Du weißt wohl, daß, wie in allen hiesigen Conservatorien auch im zoologischen das größte Lokal-Nashorn an die Spize gestellt wird. Der betreffende Senator pflegt die franken Thiere durch Cognac zu Tode zu kuriren. Was ihm bei einem Elephanten gelungen, ist ihm auch hier wieder

geglückt. Nb. Papagaien können Schnaps in kleinen Dosen zur Belebung und Indigestionenvertreibung wohl vertragen. — —

299. Frankfurt a. M., 29. Juni 1884.

— Morgen ist nun die letzte Sitzung, d. h. ich bin ja der Einzige, der nicht sitzt bei der Predigt oder Plauderei. Ich bin dessen froh: die äußerste Grenze der Willfährigkeit meines Nervengesindels (Du kennst's, armes Kind!) scheint mir nämlich bereits bis zur Überschreitung erreicht. — —

Wolff hat sich ausgezeichnet und eine kurze aber sehr gesinnungstüchtige Kritik über die Raffseier in den Berl. B. C. geschrieben. Wär's nicht so gesährlich — ich dankte ihm gern dafür, aber das gäbe leider nur eine Ermuthigung zum Nichtsfortschreiten auf dieser Bahn. Das macht Einem das Leben so schwer, daß man sich nie mit seinen Mitmenschen gehen lassen fann, wie's Einem um's Herz ist. Immer heißt's, auf dem qui vive stehen, immer auf der Defensive, gerüstet gegen Trägheit, Übermuth, Nichtanständigkeit — kurz, Ichlichkeit (schönes, neues Wort — hm?). ——

## 300. Un Wilhelm Canghans<sup>1</sup> (Berlin). Frankfurt, 24. Juni 1884.

Verehrter Herr!

Habe ich Sie jemals brieflich oder persönlich ennühirt, ge"bore"t? Auch heute soll das nicht geschehn. Ich will nur ein stillschweigendes Eingeständniß auch darüber, daß ich niesmals mit Componistenvelleïtätseitelkeit einen meiner Collegen behelligt habe. Daß man die Nirwana in Weimar exekutirt, oder executionnirt, geschah ohne mein Wissen, sonst wär's gegen meinen Willen geschehn. Daß Sie aber — anstatt drüber zu schweigen — das — von mir, wenn beachtet, auch vollsvertretene — Stück nach einer vollendet schlechten

<sup>1</sup> Der schon S. 149 erwähnte Musikschriftsteller u. Violinist (Schüler David's, geb. 1832 in Hamburg, gest. 1892 in Berlin) Verfasser einer "Geschichte der Musik des 17., 18. und 19. Jahrhunderts.."

Aufführung (die Spieler sind nie "drin" gewesen) als hypershypochondrisch abthun, ist nicht philanthropisch von Ihnen. Von andrer Seite hätte mich das völlig untouchirt gelassen: daß dies nicht bez. Ihrer der Fall, möge Ihnen als Beweis der aufrichtigen Hochschätzung gelten, mit welcher ich immer das Vergnügen gehabt, mich zu zeichnen

Ihren ganz ergebenen

Hirnbesitz-collegen.

301. Meiningen, 4. Juli 1884.

— Entschuldigen Sie die neuliche "allzumenschliche" Uffenregung bez. Nirwana. Doch Sie haben mich genügend durch Ihre scherzhafte Erwiderung gestraft, daß ich "als Lokals fapellmeister" ad melius informandum censorem gedachtes Objekt meinen Meiningern recht schön einstudiren möchte!

Charmant!

302. Un fräulein Helene Raff (München). Frankfurt, 26. Juni 1884.

Meine sehr liebe Nipotina!

Mit zwei Worten wenigstens muß ich Dir melden, daß das Concert, die musikalische Gedenkseier sür Deinen Vater, durchweg und allseitig einen höchst würdigen und befriedigenden Verlauf gehabt hat. Allerdings haben wir geziemend vorbereitet. Die Anwesenheit einiger Meininger Orchestermusiker in Homeburg war ein rechtes Glück. Wir haben dort ein mal, hier zwei mal prodirt. Der Eindruck des Quintetts scheint ganz überwältigend gewesen zu sein. Schwarz und Roth haben die Chaconne vollendet schön gespielt. Die Gesangsnummern haben wahrhaft gezündet. Frau Fleisch] habe ich selber bes gleitet. "Ideal" mußte dacapirt werden. Weiteres werden Dir die sogenannten "Großmagds"stimmen kunden, die ich alsebald nach Erscheinen zusenden lassen will. Der Besuch war sehr gut. Bruttoeinnahme etwas über 1000 Mark — für die saure Gurkenzeit sehr anständig. —

Am 2. Juli kehre ich nach Meiningen heim, wo ich die Adventstücke in Ordnung bringen will und auch eine neue Gesammtausgabe der früheren Klaviersuiten. —

Ich hätte allerhand mit Euch zu besprechen, z. E. die von mir hoffentlich nicht blos geträumte Zukunft König Alfred's — in England. Carl Rosa, der erste solide Opernwirthschafter in London, hat Lust, auf meine Insinuation zu reagiren. Bei einer bevorstehenden Reise nach der Schweiz wollte er in dieser Sache sich an die Wittwe des Meisters wenden. Ich bitte dringend, ihn nicht prinzipiell abzuweisen. —

Vom 15. Juli bis Ende August bin ich an keinen bestimmten Ort gebunden — allerdings muß ich 2—3 Parsifalvorstellungen — des Friedens mit meiner Tochter halber — über mich ersgehen lassen. Doch da gibt es ja bez. der Daten Auswahl. — —

# 303. An fräulein Marie Cipsius (Ca Mara) Ceipzig. Meiningen, 4. Juli 1884.

Verehrtestes Fräulein!

Es wird mir zwar schwer, mein Ihnen in Frankfurt verspfändetes Wort zu lösen, da die tropische Hitze mir kaum gestattet, meine Koffer zu einer Reise in's Kühlere umzupacken — aber ich gebe mir doch diese hoffentlich verdienstliche Ehre.

Können Sie die drei Ehlert'schen und einige der 22 Raff'schen Briefe für Ihren literarischen Zweck verwerthen, so stehen Ihnen selbige hiermit zu discretionärer Verfügung.

Meine Benigkeit selbst anlangend, so bitte ich wiederum um gütige Procrastination Ihres "schmeichelhaften" Berslangens 1— es wäre Ihnen denn mit einem Proteste gegen Ihr Urtheil auf S. 275 J. 16—22 über Brahms' Sinfonieen gedient.<sup>2</sup>

Für mich, der ich allerdings das Gegentheil von unbefangen

<sup>1</sup> Vergl. Bd. V S. 192—195. "Wie Kaspar zu Samiel slehe ich um eine neue Frist" hatte Bülow dann wieder 18. 3. 78 an La Mara geschrieben.
2 "Musikalische Studienköpfe" 5. Aufl. 1884.

bin, indem ich diese Werke Note für Note kenne, stehen diesselben so weit über den gleichnamigen Arbeiten Schumann's und sbertz, als der Fidelio über einer Oper von Marschner.

Im Übrigen genehmigen Sie mein aufrichtiges Compliment über die Gründlichkeit Ihrer Drientirung und die exquisit elegante Beredtsamkeit Ihrer Darstellung, so wie den ergebensten Dank für die Ehre erneuter Zueignung.

### 304. Un Eugen Spitzweg (München).

Meiningen, 16. Juli 1884.

— Thema Str[auß]. Du willst meinen Rath? Es wäre hyperphiliströs von mir, wollte ich recapituliren, daß Du meinem sogenannten Rathe theoretisch ebenso viel Ehre erwiesen, als praktisch keine Gunst.

Doch da es sich hier um minima handelt — ich meine pecuniär Ungefährliches — so solge ich Deiner Provokation und lege los:

Un Deiner Stelle würde ich "Johann Bagner" [Richard Strauß] in mein sanctuarium eintreten lassen und ihm nichts zu wünschen übrig lassende Einsicht eröffnen über seinen bisherigen Marktwerth. Soll — Haben. So und so viel hat mich die Herstellung Ihrer von mir verlegten Werke bis dato gekostet: so und so viel haben selbige bis dato eingebracht. Beurtheilen Sie einmal still und stumm den Unterschied der geschäftlichen Wertherzeugungsthätigkeit bei Ihnen und Ihrem mütterlichen Großvater [Pschorr]. Ihr Hornconcert 1 kann vielleicht für Ihre Klaviersonate u.s.w. mit der Zeit Compensation geben; da es mir gefällt, nehme ich's — da ich Ihre Prinzipien ehre (de ne plus travailler "pour le roi de Prusse") zahle ich Ihnen auch gern das Douceur — Honorar ist's ja nicht — von 100 Rm., welches Sie verlangen. Ich erwarte aber von Ihrer Ehrenhaftigkeit, daß Sie später, wenn Sie als Komponist einmal populär, Verleger-umworben geworden sein

<sup>1 &</sup>quot;Das mir gut gefallen würde, wenn die altväterischen Tutti etwas gekürzt oder mehr gewürzt würden" bemerkt Bülow an Spitweg 9. 7. 84.

werden — sagen wir so um 1889 — Sich Ihres ersten Verslegers freundlich entsinnen mögen und ein wenig "revanchiren". Mein Styl ist sehr nachsichtsbedürftig in dieser Rathertheilung. Diese selbst aber wohl hinreichend? — —

Halt — ich habe Dir noch wegen des neuen Komponisten C[aliqula] S[eidenschwanz] Aufschluß zu geben. Bielleicht klärt das modeste Cirkular<sup>1</sup> desselben die ihn verhüllende interessante Wolke. Wenn Du übrigens Vertrauen hast — ich will Dir zwei petits ballons d'essai gratis verschaffen.

1. Dernière Pensée de Ferdinand Hiller pour Piano par C. S. Op. 1.

2. "Les Macrobes" Polka asiatique pour Piano par C. S. Op. 2.

Vuole?

305. Un Hermann Wolff (Berlin). Meiningen, den 8. Juli 1884.

Geehrter Herr Wolff!

— — Meine Zeit wird mit jedem Jahre theurer. Sie halten mich zu oft für einen Altersgenossen meines präsumtiven Nachfolgers E. d'Albert. Paßt nicht. — —

306. Meiningen, den 1. Thermidor An 93.

Was Sie bez. meiner Hoffapellenscheffigkeit sagen,<sup>2</sup>
"Das ist nun wohl historisch wahr
Doch für mich gar nicht anwendbar."

Es hat mich übrigens zum Nachdenken veranlaßt, und dessen Frucht wird wohl binnen Jahresfrist zum Abfallen reif sein. ——

1 Vergl. Fußnote S. 266.

<sup>2 &</sup>quot;Nur Eines schien mir stets falsch, mit Einem war ich nie einverstanden: daß — verzeihen Sie die interne Angelegenheit — Ihr ,immenser Gehalt als Hofmusikintendant auch für diese Tournéen gilt. Ihre Zeit ist kostbar, und so ideal es ist, sich einer guten Sache zu weihen, so ist es doch auch eine gute Sache, in Etwas entschädigt zu werden. Und bliebe das für nächste Saison wieder beim Alten? Dann stehe ich mich bei der Tournée allein schon besser, als Sie in Meiningen überhaupt. Will mir nicht in den Kopf hinein." Wolff an B. [kein Datum].

Wo die "Leute" Garantieleistungsanwandlungen extraordinären Kalibers spüren sollten, unter der Bedingung, daß . . . . . . so sei ihnen Brahms' Klavierconcert Nr. 1, resp. Nr. 2 (nichts Underes) versprochen. — —

Sie hatten mir Harknes [Senkrah] schon Cabinetsformat verehrt. Ist das Visitenkärtchen — symbolisch zu nehmen? Dann bitte Mannstädt zu avertiren, dem ich die Lokalconcerts direktion für nächste Saison abgetreten habe, so daß ich mich um gar nichts dabei kümmern werde, und er bez. Engagements auswärtiger Artisten (2—300 Mark ultra maximum) direkt von Serenissimus Bescheid zu empfangen haben soll.

"Minauderie und Süße der Tua (nicht Mea) sehlend" — ist allerdings schon ein positiver Vorzug. — —

Stellen Sie Ihr Bureau in Eis, stopfen Sie den Hahn zum Sprudel, wenn Carlsbad überläuft. — —

### 307. Meiningen, den 19. August 1884.

- "Bis" in Karlsruhe? . Hm! Schuster ist mir allersdings gar nicht unmaßgeblich, aber wahrscheinlich wird der Hof aus Rücksicht für Excellenz v. Bohnenstroh in Berlin sich des Besuchs enthalten und mit ihm dann alle zahlungsfähigen Unhängsel desselben. Könnte Mannheim nicht eventuell für 1 Karlsruhe eintreten? —
- 19. November frei. Ja. Salzburg würde die Strapaţe nicht lohnen. In Wien müssen meine Leute ganz frisch sein. Auf 21. Preßburg zähle ich aber sehr, namentlich da Sonntag 23. entre deux pestes nur desinfizirt werden kann. —

Londoner Riesenseisenblase begeistert mich zur Zeit noch ganz und gar nicht.

- 1) Unser dünnes Streichquartett ist für England unsmöglicher noch als für Wien, wo Gutmann<sup>1</sup> dafür gut zu stehen hat.
- 1 Albert G., k. k. Hofmusik.-Holr. und Berleger hatte für drei Concerte der Meininger Hofkapelle in Wien 9000 fl. garantirt.

- 2) Kapellistendiäten müßten in E. erheblich erhöht werden. Schauspieler bekamen daselbst dreifache Gage (sonst auf Gastspielen haben sie doppelte.)
- 3) Dirigentenhonorar würde ich ebenso sehr brauchen, als außer Stand sein acceptiren zu können.

Intermezzo non troppo scherzoso.

Erlauben Sie, daß ich Ihnen ein kolossales Zeichen von Verstrauen widme, indem ich Ihnen beif. 3 Briefe zum Durchslesen leihe. Diese Lektüre wird Ihnen allerlei sonst Unverständliches in meinen Anschauungen klar machen, namentlich mein amfortables Schwanken in den persönlichen Arrangesments. —

Privatissime: ich hoffe, im Oktober durch Unermüdslichkeit die Kapelle so weit zu drillen, daß sie mir die zwei Brahms-Concerte, die ich vehement zu propagiren intendire, ohne Dirigenten begleitet. ——

Aus Briefen des Herzogs Georg II. v. S.=Meiningen. Meiningen, den 1. August 1884.

Lieber Bülow!

Erst jetzt habe ich Ihren Brief an Mannstädt vom 28. Juni zu Gesicht bekommen, nachdem ich, aber auch erst vor wenigen Tagen, mündlich davon Kenntniß erhalten, daß Sie, um es kurz zu sagen, die Absicht kundgegeben, nur noch mit meiner Kapelle, aber nichts mehr mit mir zu thun haben zu wollen. Denn das ist doch das sousentendu Ihrer Zeilen an Mannstädt?

Ich kann mir nun nicht denken, lieber Bülow, daß Sie erwarten, ich solle diesen Ihren Entschluß ernst nehmen, — ich vermuthe, er ist in einer augenblicklichen, oder doch wenigstens vorübergehenden Mißstimmung gefaßt. Ich werde Mannstädt mittheilen, daß ich Ihr neues Arrangement nicht acceptire, vielmehr so lange ich einen Intendanten habe, nach wie vor die auf meine Kapelle bezüglichen Mittheilungen von demselben direkt erwarte, — es sei denn, daß er auf Urlaub oder durch Krankheit verhindert wäre, sie mir zu machen.

<sup>1</sup> Wie Bülow auf den Gedanken gekommen ist, geht aus der Mittheilung an Wolff (9. 12. 83) hervor: "Mannstädt spielte übrigens C moll von Beetshoven ganz vortrefflich. Wenn er nur ablauschen könnte, wie man begleitet! Beispiel beispielloses habe ich ihm gegeben".

Eben so wenig könne ich, bei aller Hochschätzung für Mannstädt, außer in einer der eben bezeichneten Eventualitäten, ein für alle Mal mit seiner Direction fürlieb nehmen, so lange ich das Glück habe, einen Bülow in meinem Dienste zu haben. —

Meiningen, den 2. August 1884.

Ich freue mich, aus Ihren Zeilen zu entnehmen, daß wir uns in der betreffenden Angelegenheit werden einigen können, wenn wir auch noch nicht ganz einig sind. Ich kann nicht umhin zu finden, daß es richtig gewesen wäre, Sie hätten mich von Ihren Intentionen für die von mir anzuhörenden Concerte früher benachrichtigt, als Damit wäre das Misverständnis vermieden gewesen, das mir keineswegs "vorgedichtet" zu werden brauchte, sondern das recht nahe lag. Ferne sei es von mir, lieber Bülow, Sie in meinem Dienste zu überanstrengen — ich weiß auch sehr gut, daß Sie sich nicht mit dem hiesigen Gehalte begnügen können, und an Urlaub zu eigenen Concertreisen soll es Ihnen gewiß auch in Zukunft nie Daß die Reisen mit der Kapelle höchst anstrengend sind, und Sie einer Erholung nach denselben dringend bedürfen, weiß ich auch. Wenn ich also trotdem daran festhalte, daß Sie außer während Ihrer Beurlaubung die Intendanzgeschäfte selbst besorgen, unter die ich selbstverständlich auch den mich auf dem Laufenden erhaltenden Vortrag rechne, und wenn ich mich nicht überzeugen lassen fann, daß es opportun wäre, wenn Sie auf die oberste Leitung der hiesigen Concerte zu Gunsten Mannstädt's verzichteten, so muß eben von dem Theile der auswärtigen Concerte Abstand genommen werden, der ein Zuviel für Sie involviren würde.

Ich würde Sie gebeten haben, zu mir zu kommen, um die Sache mündlich mit Ihnen zu besprechen, wenn ich nicht immer der Ansicht wäre, daß Differenzen am besten schriftlich ausgeglichen werden.

17. August 1884.

— Wenn ich Ihnen Urlaub bewilligen wollte, würde ich den Bedingungen entgegen handeln, unter welchen Sie angestellt wurden. Sie haben ja das Recht, jederzeit sich Urlaub zu nehmen, also auch für Februar und März.

Wie es in nächster Saison mit den Abonnementsconcerten gehalten werden soll, kann ich Ihnen noch nicht bestimmt sagen. Es hängt dies davon ab, ob das Theater in der russischen Fastenzeit in Petersburg gastiren wird oder nicht. Der Abschluß dieses Gastspiels wird von dort aus verzögert. — Der Wirkungskreis Mannstädt's soll nach seiner definitiven Anstellung kein anderer sein, als vor derselben. Er ist Ihr Gehülfe und ist Ihr Vertreter.

#### 308.1 Un Hermann Wolff (Berlin).

Meiningen, den 30. August 1884.

— — Es hänat Alles von der Komödie ab. Geht dieselbe im Februar nach Rußland, so gastirt sie hier im December und Januar. Concerte gleichzeitig hier unmöglich; müßten dann Februar und März stattfinden, was meine Pianistentournée vereiteln würde, da Serenissimus durchaus zu wünschen scheint, daß ich perfönlich hierorts taktschlage. Reizende Situation.2

Doch ihre Unhaltbarkeit wird mich zu dem immer verschobenen Abbruche endlich drängen, bevor es in meinem Alter zu spät wird, ein anderes Begräbnißlokal aufzusuchen.

Nb. In Frankfurt 3. und 4. November muß ich den von Broadwood geschenkten Flügel inauguriren. Sollten Sie Bechstein sehen, so wäre es schön, Sie explizirten ihm dieses "muß"3, damit Reibereien u. dergl. vermieden würden. Sollte er mir infolge dieser Untreue (welche Scheußlichkeit ist doch der Monotheismus!) fündigen — nun, dann würde vielleicht Bösendorfer dienen, wenn damit auch ihm gedient wäre. — —

Ist Ihre Frau Gemahlin zurück und in leidlicher Verfassung? Die meinige ist bereits auf dem Alexanderplat. Hoffentlich finden ihre Elisabeth und Marwood auch beim blutigen Oscar mehr Gnade, als der Rest verdient. Bin begierig, was Sie zu der neuen Entwickelung der Meininger Prinzipien sagen werden. Für mich: genau besehn bleibt's Circus gegen Circus. Schau= spiel!

1 Autograph im Besitze von Dr. Erich Prieger in Bonn.

ein Instrument geschenkt, während Bechstein sich nur zu 25 % Rabatt verstehen

mollte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darauf antwortet Wolff: "Das so einfach als Thatsache hinzu-nehmen — bin ich durch einen Rest von Temperament leider verhindert. — — Ich bin der Meinung, daß Kapellmeister Mannstädt die Meininger Abonnementconcerte leiten musse, wenn Sie ,für sich' etwas vorhaben. Daß S. H. Sie wünscht — na nee — wenn Sie das Wort in der von mir gemeinten Betonung kennen; aber wenn Sie Februar März für sich verwerthen wollen — sicher wird ,man' es Ihnen gern bewilligen".

3 Broadwoods hatten auf Bülow's Ersuchen dem Raff-Conservatorium

309.

2. September 1884.

Haben Sie besten Dank für Ihre theilnehmenden Äußesungen. Sehr richtig. Werde mir keinesfalls den Genuß Ihrer Arrangements für Februar und März stören lassen. December aber geht nicht. ——

Der Pianist leidet doch immer unter dem Taktschlagen. — — Mir ist vor Allem dringend nöthig, in einer größeren Stadt selbst nur zu vegetiren. — —

Um wieviel amüsanter würden meine Briefe an Sie aus einem "lebbaren" Orte ausfallen können! — —

310.

9. September 1884.

War fünf Tage bettlägerig. Allerlei Schäden. Kleines memento, Bogen nicht zu straff spannen zu wollen. —

Ihre Philwüllnerei (Berlin schuldet Ihnen allerdings für die Erfindung das Ehrenbürgerrecht) hat eigentlich uns Beide stark ramponirt — wie das Deutsche Theater die herzogl. sächs. Hoffasse beschädigt. Deßhalb sollte der Probepfeilschmidt geistwoller bellen und nicht blos knurren wie ein Köter, wenn ein Concurrenzpinscher seiner Mittagstafel naht, ohne Ausbeute.

Möglich, daß meine Frau als Elisabeth allzu herbe geminnt. Daran bin ich selber Schuld, der ich finde, daß Schiller setting (und zwar mit historischem Recht) als — Racker gezeichnet hat und sie beschworen habe, so unmelodisch wie möglich abzustechen gegen das Monstrum von "Oper ohne Musik", was die Meisninger Regie aus dem Wortdichtwerk gemacht hat. Die scharfe Lektion, welche den Meininger "Prinzipien" (o Du meine Güte!) von der Reichshauptstadt ertheilt worden ist, wird übrigens noch nichts nutzen. "Da muß denn doch die Here dran" — dieser Fitger'sche Bettelstudent wird vermuthlich auch nicht vor dem Riß stehn. Kennen Sie den — Schwindel? Das ist in der Poesie, was der Rattensänger von Hameln in der Musik. — Die getrennte Wirthschaft hat doch eine Menge gemeinssamer Fäden, und ein Desizit der Komödie ist kein Profizit für

die Kapelle. Das gibt Stoff zu allerhand — Erwägungen, eingreisend in die Gestaltung meiner Saison. — Ach — ich wollte gern das Mitspielen ganz aufgeben, wenn ich irgendwo einen hübschen Zuschauersitz erschwingen könnte! Berlin — trotz der Nähe von Neustadt-Eberswalde — nein. Außer Ihr altes Projekt einer städtischen Musteroper gewänne Kealisirungs-contouren. — —

### 311.

14. September 1884.

Ihr Zeigebrief eben nach Jagdhütte Kissel zwischen Liebenstein und Eisenach expedirt, wo S. H. jetzt sich den versehlten Berliner Hexenschuß verschießen wollen. —

Sehen Sie: ich kann doch unmöglich Serenissimo die Kapsel auf die Brust setzen; so lange ich in Seiner Hoheit Diensten, bin ich eben Seiner Hoheit Diener. Und vor der Novemberstournée kann ich anständiger Weise den Dienst nicht kündigen. Nachher geschieht's, verlassen wir uns darauf. —

Daß es leider nicht angeht, meinen Gehalt aus dem russischen Ertrage in die Hosftasse zurückzuzahlen! Das wäre ja die simpelste Lösung. —

## 312.

16. September 1884.

Infolge beigeschlossenen Briefs habe ich Ihnen bedingungs= weise für Januar zu telegrafirt.

Bedingungsweise.

- 1. Ich muß in zehn russischen (Wirballen excl.) Concerten nettissimo zu 20,000 Mark sicher gelangen.
- 2. Alles Geschäftliche muß so minutiös vorbereitet, bez. fixirt sein, daß ich mich um absolut nichts zu kümmern habe, als Wahl der Programme, und meinetwegen des Becker'schen Flügels.
- 3. Ich muß dappertutto spielen können, ditto dirigiren, was ich will; irgend eine forte oder douce violence darf mir in dieser Hinsicht auch nicht ansakweise begegnen. Jungrußland moralisch zu unterstüßen, bedauere ich, mich in keiner Weise herbeilassen

zu können. — Im März muß die Kapelltournée in Ostund Westpreußen stattsinden. Hierauf verzichtet man Höchsten Ortes so wenig, daß mir im Etat für 85 sicher wieder 8000 Mark als aus Concerteinnahmen zusließbar eingesetzt werden, wie dieses Jahr. —

### 313.

19. September 1884.

—— Was wollen die Davidows eigentlich, daß ich dirisgiren soll? Compositionen — eigenes Fabrikat — bringe ich bekanntlich nicht. Zu Beethoven und Brahms — meiner anserkannten Spezialität — brauche ich Proben. Gute Aufführungen davon sind nicht herzustellen per Inspiration, Magnetismus, Celebritätsweihrauch und Myrrhen. Da heißt's: hier haben die Geiger gefälligst 1, dort — zu streichen — damit's glatt und richtig phrasirt werde. Dergleichen Dinge sind nicht in einer, womöglich vor zahlendem Morgenpublikum produzirten Probe fertig zu machen. Na — das wird sich ja zeigen. Aber es muß sich irgendwie zeigen, bevor ich meinen Paß visiren lasse, mein Bahnbillet löse. ——

Der arme falsche Rubinstein [Fosef] — sein Ende, als gewaltsames, thut mir leid. Victime du fanatisme, — leider nicht das einzige, fürchte ich. — —

# 314. Meiningen, 1. Oftober 1884.

—— Ich bin in Diensten, in Banden — wie oft habe ich's Ihnen gesagt, — — der Herzog hat von mir den December verlangt — ich kann nicht, ohne ihn erst zu bestragen, — und er ist nicht hier, sondern auf einem Jagdschloß, wohin zu correspondiren günstigsten Falls 48 Stunden Zeit wegnimmt, — anderweitig disponiren.

Je Vous en supplie, ne me tourmentez plus de cette façon, la bile commence à me suffoquer. — —

Freilich, freilich ist's infam, daß ich nicht für December acceptiren konnte! A qui le dites-Vous! Aber der November tödtet mir den sequens. Ich vergeude diese beiden nächsten

Monate gar zu viel Kraft. Dafür büße ich später entsetlich, wenn ich nicht einen Monat Ruhe habe — und das stimmt gerade — zum Dienste. 28. December hier dirigiren und Tags drauf reisen — "geht nicht".

Nb. Beide Fagottisten wackeln gesundheitlich sehr; drei Geiger noch nicht eingetroffen. Können Sie Sich meine Empfindungen dabei vorstellen — in der Novemberperspektive. — —

315. Meiningen, 1. Oktober/18. September 1884. Ich werde durch Sie schon ganz stillos oder doppelstielig.

Nach reiflicher Überlegung erscheint es mir nach allen Seiten hin das Angemessenste, Einfachste, am raschesten zur Versständigung Führende zu sein, wenn mir ein Programm zur Acceptation von der verehrlichen Gesellschaft in Petersburg vorgeschlagen wird. Ich kann die lokale Opportunität etwaiger Propositionen meinerseits bez. des Was und des Wieviel ganz und gar nicht beurtheilen. Wie schon gesagt: ich stehe zur Verssügung für Direktion der Beethoven'schen und Brahms'schen Orchesterwerke; auch Berlioz und Kaff ist mir genehm, da ich genügend in diese Meister eingelebt, wie eingeweiht bin. —

Ich darf mich wohl der Hoffnung hingeben, daß man nicht die üblichen Virtuosensolostücke a. b. c. von mir verlangen wird. Es ist mir gerade (nicht sowohl anstrengend, als aufreibend) genug, am Dirigentenpult und am Klavier während desselben Ubends zu schwizen. Ich habe weder die Muskeln noch die Nerven eines Nicsolaus] Rubinstein.

Im Übrigen dürfen Sie die Herren versichern, daß ich keinerlei kleinliche Schwierigkeiten machen werde, sondern as business-like as possible versahren.

Sehr wichtig wäre mir baldigste genaue Information über die Concertdaten und die Anzahl der Proben, welche ich haben kann, da durch letztere doch höchst wesentlich die Wahl des Programms bedingt ist. Eine gute Aufführung eines schwierigen

Orchesterwerks läßt sich nicht improvisiren. Mit accelerando con fuoco kommt man z. B. einer Brahms'schen Sinfonie nicht bei. —

Wie Sie wissen — oder vielmehr nicht wissen — haben mich nämlich meine persönlichen Erfahrungen 1864 und 1874 nur mäßig enthusiastisch für einen dritten Versuch gestimmt, so wenig mich Künstler wie Publikum damals unt er schätzt haben — im Gegentheil. Ich fühle mich eben nicht — genial genug, den auf mich gesetzten Erwartungen für beide Theile befriedigend zu entsprechen, namentlich, wenn ich mich nicht gegen allerlei — meine gute Laune und von dieser abhängige Kraft gesährden könnende — Überraschungen sicher weiß.

Nb. Wagner'sche Werke zu dirigiren ist nicht mehr meine — Spezialität.

Haben Sie die Gewogenheit, von dem hier flüchtig Aussgesprochenen das Ihnen wesentlich Erscheinende in geeigneter Form nach P[etersburg] zu referiren.

316. 5. Oftober 1884.

— Mit Wien sehr, sehr fatal. Ich werde sofort an den Herzog schreiben, ob er die Kosten Ihrer Reise (300 Mark) beswilligt. Mir schwant so was, als ob Gutmann sich abkühlen, endlich aus der Affäre zurückziehen werde. — Übrigens habe ich kein Vertrauen; ich wünschte sogar, ich hätte noch größeres Mißtrauen — und könnte mich bald genügend emanscipiren, um mit besondrer Genugthuung einem Deficit entgegenzusehen. Aber die germanische Lohalität, an der auch Chronegk chronisch laborirt, läßt das Reinmenschliche noch nicht aufstommen. — —

317. 9. Oftober 1884.

<sup>—</sup> Von Gutmann kommt langer Schreibebrief. Ich werde die Programme — Seufzer von vier Contrafagottensschwere — mit ihm direkt erledigen. — —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei Tage vorher an Wolff: "Entsetlich, diese Abhängigkeit von den Garanthieren! Wenn sie wenigstens unmusikalisch wären!"

## 318. Un Albert Gutmann (Wien).

Meiningen, den 2. Oktober 1884.

Sehr geehrter Herr!

Er thut mir ganz unendlich leid, Ihre verehrliche Zuschrift vom Gestrigen nicht Ihren Wünschen gemäß, sondern mit allerlei "non possumus" zu beantworten.

Ihre Wünsche bez. der Programme der Meininger Hofkapellconcerte basiren jedoch auf irrthümlichen Voraussetzungen, die ich die mißliche Aufgabe habe, zunächst berichtigen zu müssen.

Die herzogliche Hoffapelle hat, entsprechend den nur besicheidenen Mitteln Sr. H., eine quantitativ auch nur sehr besicheidene Stärke. Sie reicht zur Wiedergabe Wagner'scher Orchesterstücke (welche meiner Meinung nach nicht in's Concert und also auch nicht in unser Repertoir gehören) so wenig aus, daß wir dieselben nur in verstümmelnden, somit höchst antistünstlerischen Arrangements bringen könnten. Daß ich mich hierzu unter keiner Bedingung verstehen würde, daran zweiseln Sie sicher nicht.

Unsere Programme stehen im richtigen Verhältnisse zu unseren Mitteln (Personal), und ich kann Ihnen daher nur die Wahl lassen zwischen Dem, was wir einstudirt haben und demgemäß so darbieten können, daß ich es als Dirigent künstelerisch verantworten kann.

Unsere Spezialität ist Beethoven und Brahms. Hierin haben wir nach des letztgenannten Meisters nachsichtigem Urstheile keine Concurrenz zu scheuen. Da für's "große" Publikum, auf welches Sie bei der Entreprise zu reflectiren gezwungen sind, diese Spezialität eventuell als monoton gelten möchte (was zu ermessen ich mich incompetent fühle) und daher der erforderlichen Anziehungskraft entbehren könnte, so habe ich mir bereits erlaubt Ihnen verschiedene andere Werke, von Berlioz (z. B. die für Wien wohl quasisneuen Duvertüren zu Corsar und König Lear), Kaff (dramatische Duvertüre Op. 127, IV. Sinsonie G moll, ungarische Suite Op. 194) — für deren

Erfolg ich mich ebenso sehr als für ihren Werth verbürge — Rheinberger (Wallensteinsinsonie) zu nennen, mit denen wir "aufwarten" können. Auch dürfen wir von älteren Sachen die Weber'schen Duvertüren, C moll-Sinsonie von Spohr, auch Mendelssohn'sche Werke uns selbst in Wien zu produziren unterfangen, da wir der Einübung dieser Sachen mehr Zeit und Sorgfalt gewidmet haben, als die großen Hoftapellen in der Lage zu sein pflegen, darauf verwenden zu können.

Ich sollte meinen, daß dieses Material für beinahe ein Duţend Musikaufführungen, oder wie Sie dieselben nennen mögen (ich gebe hierin Ihrem Takte und Geschmacke plein pouvoir) hinreichend wäre: sicherlich für ein Drittelduţend. Sie haben wahrlich dabei nur l'embarras du choix.

Was nun meine solistische Mitwirkung anbelangt, so muß ich freundlichst ersuchen, deren Zusicherung als eine Concession zu betrachten, als ein Opfer, welches ich im Hinblick auf Ihre Garantieleistung und mit Rücksicht auf meinen "gnädigsten Herrn" bringe. Es geht dies im Prinzip ganz gegen meine Intentionen: ich will das Publikum auf das Was, auf die Sache hinlenken, von der Person des Ausführenden ablenken. Ich protestire so sehr gegen das "star"=System, gegen die Celes britätenattraktion, daß ich bei den Ausstührungen mein Dirigiren auf ein Minimum reduzire, mich, wo es angeht, des Taktsichlagens ganz enthalte.

Doch ich habe bereits bemerkt, daß ich Ihrem Wunsche, in Wien auch Klavier zu spielen, nachzukommen mich sogar verspslichtet fühle. Zu diesem Behuse habe ich Ihnen beide Concerte von Brahms — von mir vorzutragen — zur Verfügung gestellt. Die Beethoven'schen Concerte habe ich bereits in Wien gespielt. Sollten Sie nun darauf bestehen, daß ich noch ein drittes Malspiele, so steht das C moll-Klavierconcert von Kaff zu Diensten, über dessen (des Werkes) eminenten Erfolg in London Ihnen vielleicht der damalige Dirigent, Herr Componist Cowen, besrichtet haben wird.

Sie sehen, sehr geehrter Herr, daß ich von Ihrem mir proprio motu zugestandenen, von mir in keiner Weise beanspruchten, "Diktaturrechte" ganz und gar keinen weiteren Gebrauch mache, als daß ich mir erlaube, abzulehnen, für die Wiener Concerte Neues einzuererziren, was für unsere Kräfte nicht paßt. ——

Nach einer  $5^{1}/_{2}$  monatlichen Pause — habe ich gestern zum ersten Male wieder mein Corps, darunter einige Neulinge, beisammen in corpore gehabt. Wenn wir auch jeden Vor- und Nachmittag eifrigst Separat- wie Ensembleproben abhalten, so ist dennoch keine Zeit übrig, in diesem Monate Etwas Anderes zuwege zu bringen, als die Recapitulirung im conservativen wie fortschrittlichen (verfeinernden) Sinne der "Dokumente" unserer Leistungsfähigkeit.

In der angenehmen Erwartung, daß Sie diese Erwiderung flar finden und geneigtest zu würdigen wissen werden — (weitsläufiger zu schreiben erlaubt mir meine praktische Beschäftigung nicht) sehe ich Ihren weiteren Nachrichten gern entgegen.

319. Meiningen, den 3. Oftober 1884.

Sehr geehrter Herr Gutmann!

Nachdem ich noch gestern Ihren registrirten Brief nach Möglichkeit beantwortet, empfange ich diesen Mittag Ihre Programmstizzen. Da es doch wünschenswerth ist, bald zu einer Art Verständigung zu gelangen, so erlaube ich mir die ergebene Bitte, andere Vorschläge machen zu wollen. Sie verslangen von uns Artikel, die wir nicht führen, da die sogenannte Zukunstsmusik (a. D.) in Meiningen nicht cultivirt wird, was ich als bekannt vorausgesetzt hatte. Sie sehnen Artikel ab, als für Wien ungeeignet, welche wir mit Vorliebe (und mit Erfolg) verbreiten, z. B. Berlioz und Raff. Da gibt es seider keinen gemeinsamen Boden. Dieser unerquicklichen Lage der Dinge entsprechend, mache ich den Vorschlag, einen solchen gemeinsschaftlichen Boden darin zu suchen, bez. zu finden, daß sich die

Concerte der Meininger Hofkapelle auf Beethoven—Brahms= Programme beschränken ("Spezialität").

Zu meinem großen Bedauern habe ich mich nicht genügender Muße zu Correspondenzzwecken zu erfreuen, — auch bin ich kein Freund des brieflichen Parlamentarismus. Doch muß ich mir noch eine Bemerkung gestatten: Wagner'sche Werke werden in großer Vollkommenheit mit einem glänzenden zahlereichen Orchester in Wien durch einen Wagnerdirigenten par excellence zu Gehör gebracht: die höchst seltenen Vorsührungen von Berlioz'schen und Raff'schen Sachen sind hingegen, wie ich weiß, in jeder Hinsicht nur höchst ungenügend ausgefallen, so daß es nicht zu verwundern ist, daß das Wiener Publikum noch keinen Geschmack daran gefunden hat. Doch, wie gesagt, ich bestehe durchaus nicht auf dem Versuche der Bereicherung oder "Belehrung" des Wiener Geschmacks.

320. Meiningen, den 9. Oftober 1884.

Sehr geehrter und noch viel freierer Herr!

Zugleich mit Ihrem geschätzten Schreiben empfing ich auch eines vom Meister par excellence aus Mürzzuschlag, das mir gütigst carte blanche ertheilt. Es freut mich aus Ihrem heutigen zu ersehen, daß wir der Verständigung näher rücken, und ich bin business-like genug, um keine unnöthigen Schwierigsteiten zu machen. Zur Sache. —

Doch vorher eine Prologparenthese. Ich habe meine Leute so gedrillt, daß sie z. B. das Kunststück machen — ohne jede Anstrengung — mir Brahms' zweites Concert zu begleiten (nach vier Proben ist's gelungen) senza Dirigenten. Ich selber gebe nicht den leisesten Wink. Enfin — diese Neuheit — imponirt vielleicht auch an der Donau.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brahms hatte u. A. geschrieben: "Gutmann war hier — ganz enorm und freudizst aufgeregt, als ob Deine Concerte Parsifalvorstellungen wären. Seine Wünsche schillern in allen Farben, und steht eine Duvertüre als Nr. 1 auf dem Programm, so wird er nicht müde, 100 andere zu bedenken, die allerdings auch dort stehen konnten".

- I. Das Beethovenprogramm für Wien sowie für Graz adoptire ich ohne Weiteres.
- II. Zweites Wiener Programm Beethoven Op. 15, Brahms Op. 15, 56, 90.
- III. Drittes Wiener proponire ich als praktischer

Berlioz: Corsar (neu, und ungefährlicher für neue und alte Presse als Lear).

Brahms: II. Concert. (Der Componist kann ohne Probe wie ohne Dirigenten spielen).

Rich. Strauß: Serenade für Bläser Op. 7 (junger Münchner, klassische Schule).

Beethoven: VIII. Sinfonie.

Brahms: Akademische Duvertüre Op. 80.

Raff's Duvertüre haben wir am 8. Januar in Frankfurt da capo spielen müssen, was nur beweisen soll, daß sie nicht — effektlos. Dennoch — aus dem von Ihnen früher angegebenen Grunde — dem konfessionellen — möchte ich von dem Werke für Wien und Graz Abstand nehmen.

Strauß' Serenade 9 Min. [Besetzung] zeigt unsere Bläser in ihrem virtuosen Glanze. Doch mache ich keine Cabinetsfrage auß Ihrer Acceptation. Ich glaube — in Hinsicht auf das besondere Klangcolorit — gäbe es ein gutes Intermezzo-Entreaktstück ab.

Leonore Nr. 3 möchte ich nicht gern allein bringen. Wir haben zu wenig Geiger. Dagegen, wenn wir die sehr selten gespielte (von uns speziell ausgeseilte) Nr. 1 vorherbringen, so ist die Wirkung als bedeutend erprobt. Übrigens gewährt die Zusammenstellung ein historisches (und demnach auch für Laien nicht trockenes) Interesse. —

Akademische Festouvertüre schiene mir jedoch noch einen brillanteren Abschluß zu bilden. Und ich glaube Meister Br. würde sie nochmals ganz gern von uns hören, sie vielleicht selbst dirigiren.

<sup>1 &</sup>quot;Für Raff's ,feste Burg' ist Wien nicht altkatholisch genug" (an Wolff 1. 11. 84).

## IV. Zweites Grazer Concert.

- 1. Berlioz: Lear. Gut.
- 2. Brahms: II. Concert, gut. Bielleicht könnte ich's dort spielen, wenn Componist einverstanden. —
- 3. Statt Raff vielleicht die beiden Leonorenouvertüren.
- 4. Brahm3: III. Sinfonie, einverstanden.

Das beifolgende für Sie gestern notirte Repertoir gibt Ihnen vielleicht Stoff, die von mir sozusagen beanstandeten Nummern zu remplaciren.

Haben Sie die Güte, Sich womöglich umgehend endgültig zu entscheiden, damit ich Ihnen dann ditto umgehend das Programm detaillirt niederschreiben kann. Nun erlauben Sie aber schließlich, mich einmal nach innerem Antrieb auszuschütten (sfogarsi sagt der Italiener), wie mir die Programme passen würden:

- I. Beethoven-Abend mit G dur-Concert (als Concession) ohne Dirigenten.
- II. Brahms: Dritte Sinfonie Fdur.

  "Erste "Cmoll.

  "Zweite "Ddur.

  Rlimar.
- III. Brahms: Tragische Duvertüre. Zweites Klavierconcert. Variationen (Handnchoral). Erstes Klavierconcert. Ukademische Festouvertüre.

Wenn die Wiener wirkliche Großstädter (woran zu zweifeln doch Volksmajestätsvergehen meinerseits wäre), so müßte dieses extravagante, unerhörte ("Heut' hast du's erlebt!" sagt Wotan Walküre II. Alkt) Menu die größte Attraktion ausüben. Ich melde das gleichzeitig dem hoffentlich nur den Kopf schüttelnden, nicht à la Goldmark rührungsvoll deprecirenden Meister. —

Eben fällt mir doch noch ein, daß das Finale der ungarischen Suite von Raff — wenn in Wien, resp. Graz unbekannt — enorm reüssiren könnte. Doch n'y revenons point.

321.

Meiningen, 11. Oftober 1884. Nachm. 2 Uhr nach Telegramm.

Wenn Ihnen an der Faustouvertüre so sehr gelegen ist: ja, sans phrase. — Nun aber ein Bedenken, d. h. nicht sowohl für uns als für die Zuhörer.

Einer unserer Contrabässe ist Tubaist, ein ditto Basposaunist— ein Bratschist bläst Piccolo, ein ditto Tenorposaune— ein Geiger drittes Fagott. Somit ist bei genanntem Werk unser Streichquartett reduzirt auf: 3 Bässe, 4 Celli, 4 Bratschen, 7 Secundgeiger, 10 Primgeiger. Wird sich das im Riesensale nicht sehr dünn ansehen? Da jeder seinen Mann stellt, so wird es akustisch schon angehen.——

# 322. Meiningen, den 18. Oftober 1884.

Sie sollen mir das ebenso seltene als schmeichelhafte Zeugniß, daß ich Talent zum Coulantsein habe, nicht vergeblich ausgestellt haben. Ich acceptire daher Ihr Riesenplakat wie ein Realpolitiker. Nur Eines möchte ich bitten in Erwägung zu ziehen. Bedenken Sie unsere geringe Geigerzahl für die dritte Leonorenouvertüre; trotdem keiner meiner Leute so genial intonirt wie 3. B. der — Augenwohlthäter . . . möchten denn doch viel= leicht sich — "Vomitivel" [Speidel] finden, die den akustischen Effekt in Parallele stellen würden zu dem Einwohnerzahl= verhältniß Meiningens und Wiens. Es wäre denn doch recht fatal, mit Hinterlassung eines demüthigenden Klangdeficits zu scheiden. (Ohnedieß beunruhigt mich's der temperamentvollen herzogl. Hofkasse gegenüber, daß wir bei der Concertdatenverstreutheit so viele dies sine linea, aber nicht ohne — Diäten werden verbringen müssen.) Bringen Sie nun doch auch Ihrerseits ein Überzeugungsopfer, und lassen Sie uns statt der zwei Leonoren (dieser Passo am Schlusse kommt mir nach der VIII. Sinfonie vor, wie ein Hummersalat nach dem Gefrornen) die in Wien noch höchst ungenügend gewürdigte akademische Festouvertüre von "Ludwig" spielen, womit ich Ihnen

die Studentenschaft zum Da capo-Gejohle zu montiren garantire. Nb. 1. Bhron's Corsar — Berlioz Op. 21 (4= und 2 händ. Al.=A. von mir bei Rieter-Biedermann erschienen). Da Sie schon die Opuszahlen (mir sehr sympathisch) abdrucken, warum nicht auch bei 2. Egmont Op. 84? 3. Wagner. Faustouvertüre: comp. 1840, neu bearbeitet 1855.

Was die Insimuation eines sogenannten Alaviervortrags anslangt, so gestehe ich gerne meine Schwäche ein, derselben nicht abgeneigt zu sein. Mehr darüber — de vive voix.

Darf ich ersuchen, Herrn Dr. M[ax] K[albeck] meine hochsachtungsvollsten Grüße zu übermitteln und ihm anzudeuten, daß es mein speziellster Wunsch wäre, daß das Programm seinem Wunsche Genüge leistete? Ich hätte nur etwas "dafür", wenn er noch änderte — aber das wird Ihnen nicht passen, und dann: molti cuochi guastano la minestra.

Wenn Sie wüßten, was Sie Sich durch Nichtacceptation der Brahmstrilogie für einen absolut nicht ermüdenden Genuß entgehen lassen! Ich habe das Experiment neulich gemacht: I. dauert 37 Minuten, II. 38, III. 34. (Allerdings streiche ich bei I, II die Wiederholung des ersten Theils des ersten Sațes, wozu mich der Meister übrigens autorisirt hat!)

Darf ich noch mein complimentives Wohlgefallen an Ihrer z. e. M. so prägnant in's Gesicht sprühenden humoristischen Ader äußern? — —

# 323. Un Johannes Brahms.

[Meiningen, zwischen 10. und 14. Oktober 1884.] Höchstverehrter Freund!

— Da Op. 15 wie auch 83 eines Dirigenten absolut nicht bedürfen, um austoßohnestens zu gehen, da ferner meine Finger in das betr. Handschuhmaß vollkommen eingewachsen sind, so habe ich die Stirn, Dir vorzuschlagen entweder: die Solopartie doppelt zu besetzen, oder dem Publikum den Scherz zu machen, uns in die Ausführung so zu theilen, daß wir die betr. Ankündigung am Abende verkehren. Eine (oder zwei) Sinfonien

würdest Du aber wohl persönlich zu leiten Dich herbeilassen? Probe nicht nöthig. Wir werden Dir Spaß zu machen (plaisir wollte ich sagen) fanatisch bemüht sein — und Deiner Empsehlung Ehre machen. — Hoheit seit vorgestern in Meran auf 14 Tage. —

Seit lange bedrohte ich Dich mit einem Briefe, aber Scham hielt mich zurück — es hätte nämlich ein Bettelbrief werden Zum Teufel — ich will Courage fassen. Ignorire und ignoszire, wenn meine Vietät für einen Todten zur Impietät gegen einen größeren Lebenden wird. Ecco di che si Raff's Wittwe hat mir ein Oeuvre posthume auf die Vier große Orchestervorspiele zu Macbeth, Seele gebunden. Othello, Romeo und Julia, Sturm. Partitur und 4händ. Rlav. in sauberster Reinschrift vorhanden. Würdest Du Simrock vermögen können, das Werk zu drucken und würdig zu honoriren? — Hast Du was dagegen, wenn ich im Januar an der Newa Deine Concerte spiele und Deine Sinfonien dirigire? Lediglich um Geld zu verdienen möchte ich nicht den betreffenden Belz über die Ohren ziehen. Oder reflektirst Du selbst, einer Einladung dahin Folge zu leisten? Rhein= und Holland für jeto auf= gegeben. Im März wollen wir nach Oft- und Westpreußen, Januar und Februar brauche ich für mich — aus finanzieller Drangseligkeit. Besonderen Spaß verspreche ich mir in München Mitte nächsten Monats in meiner Eigenschaft als Levi al rovescio. Deine Dritte ging heute Vormittags — verzeih das harte Wort himmlisch. Separatproben: hic haeret aqua.

Doch Du bist vermuthlich zu anderem Zweck im Steiersmärkischen, als um Dir recht ungestört von Gutmann's und meiner Tinte den Blick trüben zu lassen. Leb wohl bis in sechs Wochen. In treuester Verehrung und Anhänglichkeit.

324. Meiningen, 18. Oftober 1884.

Hochverehrter Freund,

Es drängt mich dazu, Dir für Deine, soll ich sagen, "goldnen" oder "ehernen" Worte zu danken, die Du mir auf eine mir

jett recht trivial vorkommende Behelligung erwidert hast. Wie verflucht tief Du Recht hast! Tropdem mich diese Deine moralische Photographie nicht überrascht hat — sonst würdest Du ja nicht seit lange für mich der große Mann sein, als den ich Dich verehre — ist mir's doch eine große Freude, sie durch Deine Signatur anerkannt schwarz auf weiß zu besiten.

# Johannes Brahms an Hans von Bülow.1

Mürzzuschlag Mitte Oktober 1884.]

Lieber Freund,

Ich fahre morgen nach Wien zurück, vorher und während des Packens möchte ich Dir ein paar Worte sagen — weiß aber nicht recht was! Simrock ist auf Sachen wie die Deine nicht im Geringsten Ich habe beispielsweise die 100 Variationen von Marren dressirt. baar bezahlt. Dein Fall ist mir so besonders sympathisch als schwieria!

So viel ich weiß, hat S. kein Werk von Raff; die Frage wäre sehr überflüssig, ob er sich deren gewünscht hat oder wünscht. Was er beiläufig zunächst fragt oder sagt, können wir uns denken. Geschenk ist aber doch namentlich — die Annahme unmöglich!

Ich versuche zwar, das zu beantworten — viel mehr beschäftigt hat meine Gedanken aber — der Componist selber! Ich bin so sehr geneigt, meine fruchtbaren, leicht schreibenden, schnellfertigen Collegen zu beneiden. Ich nehme gern an, daß sie nicht des Conversations= lexikon wegen schreiben sondern aus derselben Nothwendigkeit, aus denselben Gründen wie ich — also den besten. Wie oft schreibt so Einer fröhlich sein Fine, das doch sagt: ich bin fertig mit dem, was ich auf dem Herzen habe! Wie lange kann ich das Kleinste fertig mit mir herumtragen, ehe ich ungern dies "fertig" zugebe! Ganz nebenbei schreibt R. vier Duvertüren zu vier riesigsten

Tragödien. Beneidenswerthscheint es, sich so leicht und oft zu Genüge thun zu können, sich befriedigt, befreit zu fühlen. Hat R. denn Zeit zum Kahenjammer gehabt? Gescheidt genug war er dazu! Oder war er einfach glücklich im Besitz seines Talentes?

Das sind wir Kleineren sonst selten — und wie hoch hinauf mögen diese "Kleineren" gehen!

<sup>1</sup> Autograph, von Bülow's Hand mit den Worten "Für Freund Stepl" und Namensunterschrift versehen, im Besitze von Dr. Erich Prieger in Bonn.

Nun aber Simrock! Was soll ich thun? Rühmst Du die Sachen sehr? Nimmst sie mit Begeisterung in Dein Programm? Was sagen Raff's eigentliche Verleger?

Nächstens weiter. — —

325. Un Eugen Spitzweg (München).

Meiningen, 15. September 1884.

Mein lieber Freund,

Trotz aller körperlichen Hindernisse habe ich's doch fertig gebracht, Dir mein Wort zu halten, und diesen heutigen die vier Impromptüs von Chopin absendungsfertig zu machen. Es ist mir, wie Manustript unzweideutigst verräth, sehr sauer geworden. Interesse an dergleichen Schulmeistergeschwätz und geschwitz ist bei mir = 0 geworden; aus merkantilischen Motiven diese Interesselsssigkeit weiter zu überwinden — dazu bin ich zu anständig geblieben; auch sehlt mir, wie die Köhlerslebe, hierzu der Köhlerglaube. (Louis Köhler meine ich.)

Sieh das Zeug einmal an — sind Dir der Anmerkungen zu viele, so streiche daran a piacere. — Sobald ich wieder hersgestellt — es wird noch Wochen dauern — muß ich nun an meine Saisonarbeit vorbereitend schreiten. Mit den Chopin's schen Etüden kann ich mich jetzt also nicht mehr befassen.

Wenn ich all diese Schreiberei recapitulirend erwäge, so sinde ich, daß Du vor — wie lange ist's her — vor x+14 Jahren einen sehr gescheidten, einen Capitaleinfall gehabt hast, den mit der J. B. Cramerei. Schade, daß wir ihn beide um die Wette durch diverse Mißgriffe neutralisirt haben. Nun wollen wir diese weiteren Bohrereien² endlich mal aufstecken. Laß Dir durch Seilern und Zengern Straußeneier außbrüten.

A proposito. Da sah ich neulich im Beethoven-Katalog,

2 Vergl. S. 41 Fußnote 1.

<sup>1</sup> Eine Besprechung von zwei der Raff'schen Duvertüren, zu "Romeo und Julia" und "Macbeth", die E. A. Mac-Dowell revidirt hat, findet sich im "Musikal. Wochenblatt" vom 25. Okt. 1894 (Nr. 44) "Sie entstammen Raff's schönster, reifster Schaffensperiode und sind mit großer Liebe und innigster Hingabe an den jeweiligen dramatischen Vorwurf gearbeitet" heißt es dort.

daß olim bei Aibl ein Arrangement für Zhändig von einem Satz aus Beethoven Duartett ult. Op. 135 durch Mortier de Fontaine erschienen ist. Laß das Ding doch einmal durch Frau Rabausch auf Spielbarkeit untersuchen, und wenn dieselbe es approbirt, würde ich Dir rathen, davon eine neue Ausgabe zu veranstalten. Besagtes Duartett wird neuerer Zeit sehr viel öffentlich gespielt — der langsame Satz eignet sich für Klavier — könnte somit zum "Gehen" aufgefordert werden. —

Ein Vorwort zu den Impromptüs scheint mir vom Luchs. Ich müßte darin auch das populäre Op. 66 herabsetzen gegen die übrigen, wenn ich über das Wesen des Chopin-Esprit, wie es z. B. im zweiten Impr. sich so glanzvoll manifestirt, [mich] auslassen wollte. Cui pro? sagt der Italiäner.

326. Meiningen, 15. Oftober 1884.

Gratias quam maximas für alle Botschaften. Möge die billige Verpflegung dem Magen meiner Leute so wohl thun, wie meinem vizelandesväterlichen Herzen. —

Daß die Herren Nieder= und Oberhuber holt ka Freid über uns jodeln, glaube ich schon. Das après wird aber noch mehr aus Moll gehen, als das avant.

Jetzt eine neue Joee. Strauß hat gebeten, die neue Bläseruite seines Sohnes von uns probirt zu hören. Schön. Wir studiren sie hier ein. Dann mag sie der Componist vom Blatt dirigiren, am 18. Vormittag. Bei dieser Gelegenheit will ich Herrn von Hoffnaaß auch seinen Wallenstein vorspielen lassen und Frau R[aff] die neuen Manuskript-Duvertüren ihres verstorbenen Gatten.

Wie wäre es nun, Du persönlich lüdest die Mitglieder der kgl. Hoskapelle in unserem Namen zum Zuhören ein — da diesselben der Oper wegen uns Abends doch so wie so nicht werden beehren können?

Überleg's einmal, es kann sich das sehr chic machen. — —

<sup>1</sup> Fr. v. Hoffnaaß: Dichterpseudonym der Gattin Rheinberger's.

**327.** 

Meiningen, 22. Oftober 1884.

— — Lupus — ja — ja. — — Man darf nicht agnus mit ihm spielen — sonst hat er haufenweise schätbare Qualitäten. — —

# 328. Un hermann Wolff (Berlin).

Meiningen, 11. Oftober 1884.

– Da Sie nach Buda dampfen, bitte ich sehr, in Erfahrung ziehen zu wollen, ob Meister Liszt zur Zeit unseres Concertirens anwesend sein wird, und ob von ihm durchaus etwas "Sin"fonisches gemacht werden muß. — —

Auch das andere Brahms'sche Concert geht ohne "Weibliegt".1 Was ich im Takte spielen gelernt, das ist unerhört!

Mich auf Ihre Kostenrechnung freuend grüße ich Sie bestbestens als Ihr ergebenster

Hauptartikel.

329. Meiningen, den 20. Oftober 1884.

— — Am 5. hat das lette Concert in Dresden statt= zuhaben. Ja, ja, ja. Das Meininger Schauspiel spielt am selben Abend. Gerade darum. Sorgen Sie Sich ja nicht um unser erstes Lokal=Abonnementconcert am 7. December. Wir gastiren hier halt wie anderswo — ohne Probe. — — Ich vermuthe übrigens, daß Sie mich genügend kennen, um zu wissen, daß der Dresdner Einfall gar kein plötlicher. Ist's ein Reinfall, so ersetze ich den Schaden höchst der hoftasse. — —

1 Mannstädt. Mit Bülow's Vorliebe für den Kalauer hing sein Spielen mit Namen zusammen; so verwandelte er z. B. Bösendorfer in Guten-städter, oder Erdmannsdörfer in Himmelweibstädter.

Um Gelingen des Experimentes, die beiden Beethoven'schen und Brahms'schen Clavierconcerte ohne Dirigenten vorzuführen, hatte er große Freude. Am 5. 10. 84 an M. v. B.: "Es ist ein Kunststück, ungefähr wie wenn Du als Marwood zugleich den Mitspielern zu souffligen hättest; nicht ganz son als Matidodd Jugietal ven Antipietern zu schafften gantest, max gang so, aber recht ähnlich". Und am 10. 10. an Wolff: "Übrigens — der neue With hat Hand und Fuß. Viel bessere Entente kommt heraus, keines der Beiden läßt sich zu sehr gehen — es gibt eine Art zeitweiliger Musterehe, während der Dirigent häusigst die Kolle eines störenden Hausfreunds spielt. Ich freue mich, wenn Sie die Sache einmal mit anhören werden". An Steyl am 11. 10.: "Wien — Brahms beflügeln die Ambition. Dem Ideale des Collectivvirtuosen wird immer annähernder entsprochen".

330. Meiningen, den 21. Oftober 1884:

Würden Sie nicht die Gewogenheit haben, bevor Sie mir etwas proponiren, die für Sie so seichten Veranschlagungen zu machen?

Drei Tage Pest 1800 Mk. = 1050 fl. Diäten; was betragen die Hin= und Retour-Reisekosten? Nicht zu vergessen die Extraausgaben für Fuhrwerk: Instrumente, Noten, event. bei größerer Distanz vom Hotel zum Concertsaal bei schlechtem Wetter auch Musiker. Ihre Procente sind natürlich auch mit einzurechnen. Nach der Höhe dieser unserer Passiva kann ja erst über den Preis verhandelt werden. Und da muthen Sie mir nun zu, in aller Sile und auf's Höchste nervöß durch Proben, dergleichen geschäftliche Fragen mit kaltem Blute und ruhiger Erwägung zu entscheiden! Erlauben Sie — das ist nicht meine Sache.

Hol der Krauts diese Wiener Affaire! Linz hätte auf der Hinreise nach München bedacht werden müssen. Jetzt scheint mir's zu spät und als einzig sichres Resultat: Aufreibung unsres Materials. Wie kann die dortige zweiselhafte Einnahme außers dem die beträchtlichen Reisekosten von Brünn nach Linz decken! Ihren "Seufzern" zu liebe werde ich mich nicht entschließen, die Hosffapelle à la Bilse in dritter Klasse reisen zu lassen!

Wiesbaden möge seine weiteren Programmwünsche verslauten lassen. Diese Kücksicht fühle ich mich Herrn Hehl gegensüber zu nehmen verpflichtet. Preßburg: Herr Archivar Br. macht seinen Privatwunsch nach der großen Beethoven'schen Fuge zu einem Lokalverlangen. Das ist ja absurd!

Hätten Sie doch ähnliche Fragen mit ihm mündlich absgehandelt! Freilich der Ochsenmarkt! Ja — wozu waren Sie denn mit Ihrer Person in der Gegend? Haben mir nicht mal die Lisztfrage beantwortet, über die ich mir nun auf ungeeignesterem, weil verpflichtendem Umwege Licht habe verschaffen müssen. Resultat: ich muß in Pest eine Liszt'sche "sinsonische Dichtung" machen, noch dazu eine langweiligere, "die Jdeale".

Warum? Weil dies Stück eines der wenigen, die kein Harmonium, 1 oder 2 Harfen, Baßklarinette, englisches Horn, 3—4 Trompeten erfordern. Hol's der Krauts! Setze ich nun ein Programm fest, selbst mit der Concession selbst zu spielen, wird Herr A. G[utmann] (dessen Wiener Desizitterlein Sie in starke Covibration zu versetzen scheint) es wieder umstoßen, und wenn ich in seine Amendements aus Parlamentsmüdigkeit gewilligt, kurz darauf wieder was Anderes an die Stelle setzen wollen. Sch hab's armdick, diesen train-train!

Doch zur Sache.

Berechnen Sie, dann unterhandeln Sie. — —

Um aller Heiligen willen jetzt nichts von 85er Plänen! Bei solcher Omni-business leidet die einzelne. Ich verstehe und ehre die Polhgamie, aber nur die successive, nicht die simultane.

331. Meiningen, 22. Oftober 1884.

—— In Straßburg neues Lokal, kaum Zeit zu lokalen Arrangements — vermuthlich ungenügende Hike — Leute ohne Routine — mir graut, wie das ablaufen wird. Ach Gott, ach Gott, ach Gott! Sie lassen mich nicht zu Athem kommen — vor Bagatell-sorgen-accumulation!

Besten Dank für sogenannten Zeigebrief — so war's aber nicht gemeint. Ich wollte Auseinandersetzung, daß in Österreich schlecht concertiren ist, daß einnahmelose Tage statthaben müssen, daß nicht fortwährend ununterbrochen "Geschäfte" gemacht werden können. Denn Gutmann's 9000 fl. sind zu Kopfe gestiegen. ——

332. Meiningen, Sonntag 26. Oktober 1884.

Möchten Sie doch einen dieser beaux matins recht bei Diplomatie sein, um mir den inliegenden Tschechen zu überstschechen! Das ist des 1500 fl.=Pudels Kern? Haben wir ihnen überhaupt versprochen, "einmal böhmisch zu kommen?" Not

<sup>1 &</sup>quot;Es werden mindestens 30 Concerte — und da bedarf es noch eines Zeigebriefs!" Wolff an B. 21. 10.

this morning, Sir! Demain— on rasera gratis. Heuer zwei Beethoven-Concerte— damit können Smetana und Dvořák doch nicht concurriren?—— Fehlte mir noch, bei so knapper Zeit noch in Eile mich und meine Leute auf Mause-fallenhändlermusik einzutrichtern!——

Wäre diese Tournée doch glücklich vorüber! — —

333. Meiningen, 27. Oftober 1884.

— — Pester Programme liegen mir schwer im Magen.

Die Jdeale sind — kaum mehr spielbar, außerdem keine Einstudirungszeit — als etwa auf der Reise. Andere sinf. Dichtungen aus anderen Gründen unmöglich. Können Sie nicht in den Augen des Großmeisters — indirekt — die Sache so darstellen lassen, daß durch — die Wiener Mitwirkung das zweite Programm (erstes: Beethoven-Abend) zu sehr "gefüllt"? Vielleicht ließe sich an einem Vormittag eine unceremoniöse Probe vor wenigen Eingeladenen geben mit

Wagner Faustouvertüre, Liszt Ideale, Berlioz Learouvertüre. Hm? — —

334. Mannheim, 1. November 1884.

Ich habe an Gutmann geschrieben, er möge machen was er wolle, und an Urbánek "Mein Heim" von Dvokák zugestanden. Ich muß und will — wenigstens von der Seite her — endlich Ruhe haben. Sie scheinen Sich auch einzubilden, daß ich meine sogenannten Leistungen so nebenbei aus den Ürmeln schütteln könne! Wäre ich nicht heute früh 5 Uhr von Würzburg aufgebrochen, höchst unausgeschlafen, hätte ich nicht für heute Abend das Beethoven'sche Klavierconcert üben können. Dazu starker Husten. —

Mit krummen Fingern und ditto Grüßen Ihr ergebenster

Fegefeuerwehrmann H. v. B.

<sup>1</sup> Darauf Wolff: "Ich kann die Leute nicht hindern, Ihnen zu schreiben. — Uber wenn Sie Urbanek das "Heim" zugestehen!!" An Stehl schrieb

335. Freiburg i. Baden, 10. November 1884.

— — Vorwürfe entsprangen nur aus berechtigtsten Querelen meiner Leute über vermeidbare — Reisestrapaten und höchst erbärmliche Verpflegung in Mainz. — —

Nicht einen einzigen Zug der in meinem Tournéebuch angegebenen (o heilige copir-tintige Routine!) habe ich für mich benuten können bis dato.

336. Freiburg i. B., 10. November 1884 Abends 7 Uhr. -- Erfahrungen haben mich belehrt, daß bei Ihrer ge=

schäftlichen Centrifugalität meine Schreiberei recht häufig durch Ihren Beistand um  $33^{1}/_{3}$ —75 Procent wächst, was mir nicht vakt. — -

Mainz hat unseren ersten Fagottisten — unentbehrlich, unersetlich — frank gemacht; ich bin noch unsicher, ob er heute Albend aus dem Bette in den Concertsaal hat steigen können. Nette Aufregung für mich vor dem Dirigiren und Spielen!

Allerherzlichste Danksagungen einstweilen

Thres ergebenen H. v. B.

Unter=technischer Direktor der Hofkapellconcerte S. H. 1.1.10.

# 337. Un Marie von Bülow (Berlin).

[Meiningen] Sonntag, 5. Oktober 1884.

- — Vielleicht interessirt Dich Klindworth's Brief. Der Urme ist auf gerade so "rosigen" Dornen in seiner Art gebettet wie ich. Daß ihm das Leffing'sche Stück [S. Sampson] miß= fällig, wirst Du ihm wohl vergeben: mir ist's vielleicht in noch höherem Grade. Ich stimme mit Courier und Tageblatt (Blumenthal) völlig überein. Zum Teufel mit der sogenannten Wahrheit: ich will auf der Bühne das Schöne, und schön kommt

Bülow (27. Okt.): "Ich erstide unter leichtsinnig gutmüthigen Verheißungen auf die Zukunft, und es ist höchste Zeit für mich "Nein" sagen zu sernen. Ich din Niemandem etwas schuldig, wenn ich mir das nicht — man kann nicht vom Morgen zum Abend auf dem qui vive stehen — weiß machen lasse."

von Schein. Und die Exhibition geschlechtlicher Conflicte gehört selten in das Gebiet des Schönen. "Meeres und Liebe Wellen" à la bonne heure; aber schon Kabale und Liebe ist mir ekelhaft. Du brauchst aber nicht meinen Geschmack zu "heirathen". Es genügt, armes Kind, daß Du mißheirathet hast Deinen heute sehr verdrossenen und traurigen

### 338.

## 9. Oftober 1884.

—— Schönen Dank für Deine Hospitalitätsbereitschaft. Aber er [Klindworth] kann nicht abkommen, so gern er möchte. Mir thut das deßhalb leid, weil ich gern Gelegenheit genommen hätte, den feinfühligsten meiner Mitmusiker auf= und ab= zukraţen, ihm neue Gesichts (Gehörs=) punkte zu öffnen, ihn zu brahmanisiren. Auch — mischten sich Nachsolgergedanken in meine Einladung. ——

### 339.

# Mainz, 17. Oktober 1884.

— Das Orchester und dessen Chef haben in der Probe wiederum meine vorjährige Befriedigung erneuert, aber ich selber bin dieses unbeethovenschen, unbrahmsigen Alavier= concerts von Raff so herzlich überdrüssig, daß ich keines entrain's mehr dabei fähig bin. Glaub mir, Du kannst die Terzka lange nicht so satt haben, als ich dergleichen Viècen, deren Gelingen des Abends nur durch Erhitzung der Eitelkeit möglich wird. Ich habe keine Lust mehr an diesem Komödiantenmetier. Vielleicht komme ich in die unerläßliche Selbstbetäubung hinein, wenn das Abend für Abend so fortgeht — aber zwei langweilige Tagreisen und eine nicht minder ungemüthliche Station und das lediglich um die Kosten meiner Mehrausgaben bei der herzogl. Kapellreise zu erschwingen — äh! Voriges Jahr um diese Zeit war's netter. Da freute ich mich, Dir mein erstes Urmband oder Broche aussuchen zu können — die Leute hatten für mich hier noch den Reiz jungfräulicher Neuheit -- heute gähne ich nur und — um doch mit etwas Freundlicherem zu

schließen— sähne mich nach Dir, viel darum geben würdend, ein Stündchen Deine Gesellschaft zu haben. — —

340. Meiningen, 22. Oftober 1884.

Bin sehr traurig. Einer meiner wenigen Freunde, der sympathischeste von allen vielleicht, den ich so gern wieder gesund gesehen haben würde — er war sogar ein paar Monate jünger als ich — der Schriftsteller Karl Hillebrand ist plötlich in Florenz vor einigen Tagen gestorben. Arme unglückliche Wittwe — auf Deine Kosten muß ich ihr heute einen sogenannten Antheils=brief schreiben; wäre zu trösten, es ginge mir leichter von Herzen, als darauf beschränkt zu sein, die Trostlosigkeit zu constatiren. — —

341. Sonntag, 26. Oktober 1884.

Bin seit gestern Abend ganz zerschlagen und also sehr briefsunlustig. Es ist furchtbar anstrengend — moralisch und phhsisch — ein Brahms'sches Concert zu spielen, nachdem man eine so innerlich aufregende Orchesterpièce wie Wagner's Faust dirigirt hat. Und das Orchester war so überraschend unsicher, daß ich heute Vormittag drei Stunden nachprobiren gemußt habe. — —

342. Würzburg, 31. Oftober 1884.

Nicht in dem fürstlichen Prachtraum, den Du vergangenes Frühjahr mit mir hier bewohntest, (allein gestatte ich mir dergleichen Luxus nicht) sondern in einem recht engen Parterrezimmer empfing ich Dein letztes Brieschen bei der Ankunft von Bamberg, wo ich mich entsetzlich mit den Pfaffen ennühirt habe, so entsetzlich, daß ich mich nach Komödianten gesehnt.

Gottlob, daß es vorüber und das alte leichtsinnige Verssprechen gelöst worden: ein cauchemar weniger! Publikum zahlreich, sehr artig, Erzbischhof an der Spitze, der sich besonders bedankte; aber ein neuer, ungleicher, kurz, schwer zu beswältigender Bechstein, der mich weidlich schwitzen gemacht hat.

<sup>1</sup> Fehlt in der von Frau Hillebrand der Herausgeberin geschenkten Sammlung.

Nachträglich freut man sich überdie Bewältigung, aber,,pendant" ist's sauer, zu böser Miene gutes Spiel zu machen. Gute Übung übrigens. —

- 343. Strasbourg [9 Novembre 1884].
- Pohl parfois assez insupportable et arrogant. J'ai dû le rappeler à l'ordre, ainsi que Mr. D. pour des velléités d'outrecuidance, qui sont malheureusement le résultat trop fréquent d'un laisser aller trop amical, vers lequel mon tempérament de bon enfant (malgré mes petites et grandes colères) m'entraîne dans le Tohu Bohu de cette vie agitée. ——
  - 344. Augsburg, Sonntag Nachm., 16. November 1884.
- Du was ich zuletzt erlebt, läßt sich nicht beschreiben! Die Befriedigung war doppelt so groß als die Anstrengung, und diese war ebenfalls nicht zwerghaft.

In Stuttgart wüthete der Jubel so, daß ich z. B. das Finale des Brahms'schen Concertes repetiren mußte! Aber München erst: Du machst Dir keinen Begriff davon, wie das siedete und toste. Letter Sat der achten Beethoven-Sinfonie da Capo, was nie vorgekommen ist, und nach der Leonore 7 mal hervorgerufen. Perfall und Levi ließen sich nicht blicken: sollen starr, verdonnert gewesen sein. Übrigens hat sich die Kapelle selbst übertroffen: ihre Ambition hat die höchste denkbare Staffel erklommen. Allerdings hatte ich — anstatt des Herzogs die Leute mit 15 Fl. Champagner Mittags traktiren lassen — "Auf das Wohl des Herzogs trinken!" — "Wenn Sie's erlauben, trinken wir auf das des Intendanten." Ich könnte auf Wallen= steinische Gräfin Terzky'sche Gedanken kommen! Haha! morgen, Brahms-Abend, bangt mir etwas. Die guten Münchner sind durch die Ultrawagneristen mißtrauisch gegen Br. ge= worden und wollen noch gar nicht recht an die Billette anbeißen. Es ist deßhalb sehr gut, daß zwischen München I u. II heute Augsburg liegt — so spricht sich der fabelhafte Succes von gestern hübsch herum. Mein Logis bei S. läßt viel zu wünschen

übrig, aber die kleine Ersparniß erlaubt mir solche nothswendige Ausschreitungen, wie die gestrige Champagnerei. — Was könnte ich nicht für eine siegreiche Kunstrevolution vollbringen! Aber.... na Du weißt ja. — In Dresden, liebes Herz, kann ich nur wenige Stunden verweilen, da ich am Sonntag 7. in Meiningen dirigiren muß, also am Samstag reisen — doch, sei dessen gewiß, ich gebe Dir so viel zu, als irgend angeht, werde erst Nachmittag reisen, in Eisenach übersnachten. — —

345. München, 18. November 1884.

— Brahms ist endlich hier inthronisirt. Ein Tag meisniger hat mehr gewirkt als ein Jahrzehnt levitisches. Das freut mich infiniment: so haben wir pränumerando Brahms' Wiener Propaganda für uns bezahlt.

Mein Gewissen ist leicht, sehr gut, ungeheuer befriedigt. Deßhalb ertrage ich auch, daß ich bis dato 36 Stunden zu wenig Schlaf zu mir genommen. —

Die heutige Matinée hat womöglich die Krone aufgesett; ich habe Kheinberger einen von ihm noch nicht erlebten Triumph bereitet, auch geredet: "wenn ein Meister so schön componirt, ist es nicht gar so schwer, schön zu spielen". Frenetischer Jubel, schleppte ihn Arm in Arm auf's Orchester — Frau weinte. Ditto Frau Kaff nach dem Concert, und die anhängliche treffliche Rabausch mit beiden Damen abwechselnd.

Gestern eine kleine Hölle ausgestanden:  $\frac{7}{4}$  Stunden beim Photographen Hofrath Hanfstängl, im Pelz, ohne, mit Cigarette, ohne, Brust, Cabinet, Visit, lebensgroß.

Frau R.'s Cousine, Frau Marchand, Tochter Emil Devrient's, hat mir ein gutes Bild ihres Vaters für Dich versprochen; Hansstängl einen Chelus Gallmeher-Bilder. ——

Vogls besucht — waren höchst glücklich darüber — kurz — na — Münchner Berichte wird Dir Spizweg, besser die Rabauschschicken. Ich bin wie im Haschischtraum. Mitunter glaube ich, ich fliege. Dieser stete Sceneriewechsel, dieses Ineinanders

schwimmen der verschiedensten Käume und Zeiten! Der morgende Reisetag nach Wien 9—9 wird mich wohl einigers maßen zur Besinnung bringen.

- 346. Preßburg, 22. November früh [1884].
- Gestern in Wien war's noch sehr nett. Brahms ungeheuer liebenswürdig die Wiener Musiker behaupten Alle, ich habe seinen ganzen Charakter umgewandelt seits dem ich seine Parthei ergriffen, sei er um  $66^2/_3$  Prozent humaner geworden. Glauben wir's. —
  - 347. Budapest, 24. November 1884.

Eben vom Diner bei Ezcellenz Baronin Eötvöß (Wittwe des berühmten ungarischen Cultusministers und Schriftstellers) — mit Liszt und Brahms retour, will ich Dir einen anticipirten Gruß schicken — denn morgen haben meine Gedanken an Dich keine Muße, sich auf's Papier zu "geliren". Heute Abend keine Möglichkeit noch abzureisen — also erst  $2^{1}/_{2}$  Mittags in Wien ankommen (als ob's Eisenach wäre), Concert geben — lendemain mit Frühestem abdampsen. So leben wir, so leben wir u.s.w. Heute sind aber die Beilagen interessant, nicht wahr? et extrêmement variés — bin urbegierig, was zu Moskau sagst. Erspare mir keine Deiner Bemerkungen, keine, hörst Du, aber gar keine!

Spaß muß sind.

Havierconcerten gehabt. Dem Componisten schien es rechten Spaß [zu] machen, war sehr nettgelaunt und "human". Doch ich vergesse Dir zu referiren, daß ich  $1^1/2$  Stunden — bevor wir Br. mit dem Abendcurierzuge von Wien kommend am Bahnhofe abholten — in dem wunderbar prachtvollen Opernshause (vor Kurzem eröffnet)  $1^5/6$  Alte von Carmen angehört. Da die Aufführung jens und diesseits der Kampe eine höchst saubere, correkte, rhythmisch präcise war, die Heldin Frl. Bartoslotti sehr interessant spielte, so hat die Oper ihren alten Zauber auf mich von Neuem so start ausgeübt, daß ich beinahe bedauert

habe, nach dem Bahnhofe pilgern zu müssen. Der Intendant war so gastlich gewesen, der Kapelle 40 gute Sperrsitze zu schenken, was die von Pest schon sehr entzückten Musikanten vollends animirt hat. — —

348. Un fräulein Helene Raff (München).

Wien, den 2. December 1884.

Cara nipotina!

Für Deine gentilissima letterina sage ich Dir ein ächtösterreichisches "kiß d'Hand Eir Gnaden". — —

Ungarische Suite leider nichts für Ungarn — habe einen Mißgriff gethan — eine Sinfonie wäre da viel wirksamer ge-wesen, z. B. Nr. IV. Na — das läßt sich schon repariren bei den nachfolgenden Anlässen. Duvertüre hat überall ungeheuer eingeschlagen — gestern wurde von der Klaviersuite selbst die Romanze applaudirt. — Seccatori — Mamma mia! — —

Gestern Abend nach 20 Jahren z. e. M. Burgtheater besucht. "Natalie" v. Turgeniew. Mir überaus gefallen. Aber Publiskümmer (süßes wie saures) vertragen nichts Antibanales, Originelles, fühlten sich sehr unbehaglich, zumal als sie so gesicheut waren, nachträglich zu bemerken, daß das, was sie naseweis pränumerando belacht hatten, absolut nicht als lachbar sich herausstellte. Arme Schauspieler mußten's entgelten. Machten ihre Sachen samos. Fo di cappello! Auf die Burg kann sich Deutschland noch sehr viel einbilden. Steht unserem Meininger Orchester näher als dem Meininger Schauspiel. Interessanter noch als Fr. Wolter war ein Frl. Hohenfels (vielleicht kann sie eine Nr. 2 werden) — warme Wahrheit, wahre Wärme. War so aufgeregt, daß ganze Nacht nicht schlasen konnte — doch daran habe ich mich seit 12 Tagen gewöhnt.

Jetzt muß ich auf die Straße. Himmlisches Wetter — trocken, kalt, lichteste Sonne. — —

Heiliger Zarathustra!

Hoho! Eben werde ich auf die Polizei geladen! Adieu — es umarmt Dich Dein toller Wahlonkel.

## Die Meininger Hoffapelle in Wien.

"Abendpost" Ende November 1884. Dr. h. p.

— "Schon Wochen vorher, als die großen rothen Unschlagzettel das interessante Ereigniß verkündigten, hatten sich förmliche Parteien für und gegen diese Unternehmung gebildet, und mit Hike wurden die beabsichtigten Musikaufführungen der "Meininger" besprochen und erwogen. — —

Beranstaltet von dem vielleicht besten Orchester der Welt und dirigirt von einem so ausgezeichneten Künstler, wie dies Hans Richter ist, haben die philharmonischen Concerte die Tradition, die Macht der Gewohnheit, die Anhänglichkeit des Wiener Publikums an das langjährig lieb und theuer Gewordene für sich. Und daß mit einem Orchester, welches nicht einmal über die Hälfte der in den philharmonischen Concerten wirkenden Streich-Instrumente verfügt, in Wien drei Musikaufsührungen — die erste ausschließlich mit Beethoven'schen Werken — geplant wurden, schien geradezu Todesverachtung. Hans v. Bülow hat es gewagt und hat über alle Vorurtheile glänzend gesiegt." —

"Presse", 27. November 1884. M. Kalbeck.

"Dr. Hans v. Bülow ist seit einigen Tagen unser Gast. Er kam diesmal scheinbar nicht allein, in eigener clavierspielender Mission, sondern mit zahlreicher Gefolgschaft, und stieg auch nicht, wie sonst, bei Bösendorfer sondern im großen Musikvereinssaale ab. Dort hat gerade die Hälfte des Herzogthums Meiningen Platz, jene bessere Hälfte, die der kleine Intendant im Kopfe und in der Keisetasche mit sich führt. —

Was Bülow thatsächlich ausgerichtet hat, grenzt ans Wunderbare. Mit dem ihm eigenthümlichen Scharfblick durchschaute er das Princip des Meiningen'schen Theaters, erkannte seine Frrthümer und zog aus ihnen praktischen Nupen. Jenes Princip besteht, um es kurz zu sagen, in der Aushebung des Individuellen zu Gunsten einer generellen Wirkung. — Der verhängnißvolle Frrthum des Meininger Theaterprincips betrachtete die Rollen eines Stückes wie die Stimmen einer Partitur, verwechselte die für die gestaltende Phantasie des Dichters selbständig eintretenden Darsteller mit den durchaus abhängigen, an die Vorschriften ihres Notenblattes strikt gebundenen Mitgliedern des Drchesters und gab dem Dramaturgen den Taktstock des Capellmeisters in die Hand. Es war die verkehrte Welt, der Musiker mußte sie sofort als solche erkennen, und wenn er sie selbst auch nicht auf die Füße zu stellen vermochte, so konnte er doch eine

andere neben ihr in's Dasein rusen, welche mit der Eigenschaft eines bedeutenden Gegenbildes das heilsamste Zuchtmittel des Geschmackes verbindet. Das Schauspiel der Meininger hat seine providentielle Sendung erfüllt, jede ins Große gehende, consequent festgehaltene Einseitigkeit trägt ihre guten Früchte — wir sind überzeugt, daß das Orchester der Meininger überall, wo man es ohne Vorurtheil anhört, noch nachhaltigere Spuren seiner ersprießlichen Thätigkeit zurückslassen wird.

In mehr als einer Beziehung steht die Meiningen'sche Hoffapelle zur Zeit ohne Rivalen da. — —

Sollen wir etwa, weil wir an sinnlichere und üppigere Klangwirkungen gewöhnt sind, wie sie die Entfesselung stärkerer Instrumentalmassen zur Folge hat, uns einreden, wir seien zu großstädtisch
geworden, um an dem verhältnißmäßig kleinen Orchester Gefallen
zu sinden? Mitnichten. Denn nicht die acht ersten Geigen und die
fünf Contrabässe sind es, die hier in Betracht kommen, sondern der Wille, der sie in Bewegung setzt, und der ist nicht im Orchester, sondern
vor der Front desselben zu suchen. Die interessante Persönlichkeit,
von welcher dieser gedieterische Wille ausgeht, dünkt uns aufmerksamer Beachtung und eingehender Betrachtung nicht unwerth, ja wir
geben einen ganzen Wald von Baßgeigen für sie hin! — Por
den Zugposaunen, den fünfsaitigen Contrabässen und den Pedalpauken der Meininger Capelle haben wir nicht halb so viel Respekt
wie vor dem Manne, der nur mit den Brauen zu winken braucht,
um einen Sturm der Instrumente heraufzubeschwören. — —

Wie mußte es einen Enthusiasten seiner Art anlocken, die von ihm hoch und heilig gehaltenen Werke der Kunst endlich einmal genau nach seinem Gefühl und Geschmack zur äußeren Wahrnehmbarkeit zu bringen, und wie mußten ihn alle Wonnen der Erfüllung beseligen, als er nach unendlichem Bemühen das Ziel seiner

<sup>1</sup> Eine Correspondenz aus München (Musik. Wochenbl. 12. 2. 85) über "Bülow und seine Leute" weist jeden Versuch einer Parallele noch schärfer zurück: "Man lege sich doch den Sachverhalt einmal zurecht. In dem einen wie in dem anderen Falle wurde allerdings damit begonnen, aus Kräften 2. Kanges ein mustergiltiges Ensemble zu schaffen — aber damit hört die Ühnlichkeit auch auf! Der Leiter des Meininger Schauspiels ist ein geschickter Praktiker, eine schätzbare organisatorische Kraft; Hr. v. Bülow ist dies ebenfalls, aber er ist nebenbei noch etwas Anderes: nämlich ein Genie, ein gottbegnadeter Künstler. Es stehen sich also der sorgsam ordenende Durchschnittsverstand und die unwiderstehlich fortreißende Willensemacht einer in ihrer Art und Anlage einzigen Persönlichkeit diametral gegenüber."

Wünsche erreicht hatte! Das Rührende und Sympathische eines solchen ungewöhnlichen Charakters liegt in der Selbstlosigkeit seines Strebens." — —

"Neue Fr. Presse", 28. November 1884. [Ed. H.]

— "Nur durch so stetigen Wechselverkehr eines geistvollen und begeisternden Dirigenten mit einem treu ergebenen, ihm täglich, stündlich zur Versügung stehenden Orchester ist die unvergleichliche Accuratesse des Zusammenspiels möglich geworden, welche die Specialität der Meininger Hostapelle bildet und sie berechtigt, überall, also auch in Wien, mit dem vollen Bewußtsein ihres Könnens aufzutreten. Das ist der eine Faktor; der andere ist das stets gewählte hochinteressante Program Wülow's. ——Was Bülow namentlich sür Verständniß und Verbreitung der Brahms'schen Compositionen geleistet hat und fortwährend leistet, ist ihm hoch anzurechnen. Es mochte ein gewagtes Unternehmen scheinen, wenn Bülow in Berlin, München und anderen Städten Orchester-Concerte mit ausschließelich Brahms'schem Programm gab, aber der Erfolg hat überall gezeigt, wie sehr man ihm dasür dankbar war. —

An Präcision bis ins kleinste Detail wird die Meininger Capelle von keinem Orchester der Welt übertroffen, ja schwerlich von einem erreicht. Wenn die Meininger das Accompagnement das Accompagnement die Meininger das Accompagnement die der Dirigenten aussühren, während Bülow den Clavierpart spielt, so wird man ihnen das kaum anderswo nachmachen. Eine noch erstaunlichere Leistung ist es, wenn das ganze Streichorchester die surchte dare Duartett suge Op. 133 von Beethoven tadellos aussührt, eine Tonwildniß, die bekanntlich den ausgezeichnetsten Duartettspielern vollauf zu schaffen gibt. Ein Virtuosenstück, gewiß, und ein recht ungenießbares obendrein; aber eine Capelle, die es mit Unsehlbarkeit aussührt, darf eben als Virtuose die mächtigsten Gegner in die Schrans

fen rufen.

Dieses Drchester führt Bülow, als wäre es ein Glöckhen in seiner Hand. Bewunderungswürdigste Disciplin hat es in Ein großes Instrument verwandelt, auf welchem Bülow mit voller Freiheit spielt und wechselnde seinste Nüancen, in die sich ein vielköpfiges Drchester sonst nicht biegen läßt, hervorbringt. Da er diese Nüancen mit Sicherheit hervorbringen kann, so ist es auch begreislich, daß er sie dort wirklich anwendet, wo er als Clavierspieler, beim Vortrage desselben Stückes, sie angemessen fände. Es wäre ungerecht, dersgleichen kleine Tempowechsel schlechtweg Willkürlichkeiten zu nennen, denn die gewissenhafte Wiedergabe der Partitur ist für Bülow durchs

wegs das Erste und Unumstößliche. — Richard Wagner hat in seiner Schrift "Vom Dirigiren" äußerst gefährliche Theorien außessprochen, aber von ihm selbst hat man in der Prazis manche Freibeit, z. B. gerade in der "Freischüß"» Duvertüre, gewiß gerne hinsgenommen. Dasselbe Recht darf Bülow für sich in Unspruch nehmen, dessen Respekt vor allen großen Meistern außer Zweisel steht, und dessen künstlerische Individualität uns immer interessant anmuthet. — Der geistvolle Pianist, Dirigent und Schriftseller ist ein echter Charakterkopf und ohne Duplikat in der musikalischen Gegenwart."

In einem Feuilleton vom 4. 12. 84 fügt Hanslick hinzu: "Müßte die glänzendste Leistung der Meininger Capelle genannt werden. wir würden noch immer zwischen der Ausführung der Brahms'= schen Variationen über ein Handn'sches Thema und der Achten Sinfonie von Beethoven schwanken. Brahms, dessen gestaltende Kraft sich vielleicht am gewaltigsten in der Variation und deren Grenzgebieten äußert, gibt uns in diesen Veränderungen ein Meister= Sie erschließen sich allerdings dem Hörer nicht gleich bei der ersten Bekanntschaft; so weit dies aber möglich ist, hat der wunderbar klare, bis ins feinste Detail ausgearbeitete Vortrag der Meininger es vollbracht. Eine ähnliche Meisterleiftung, welcher die allgemeine Vertrautheit mit der Composition natürlich wirksam entgegenkam, war Beethoven's Achte Sinfonie, die ich in solcher Vollendung nie zuvor gehört habe. Das mit entzückender Grazie vorgetragene Allegretto rief einen so unbesiegbaren Sturm von Beifall hervor, daß Bülow, der bisher kein einziges Stück repetirt hat, dem Da capo-Rufe nachgeben mußte."

"Db heute Herr v. Bülow über die "Faust" = Duvertüre noch eben so denkt, wie vor zwanzig Jahren, als er seine geistvolle Broschüre schrieh?" frägt Th. He I m in der Deutsch. Ztg. v. 4.12.84. "Wir glauben es wohl, denn nur wer von einem Kunstwerk innerlichst erfüllt und begeistert ist, kann es so wunderbar interpretiren, als gestern Herr v. Bülow. Der geniale Dirigent hatte sich kürzlich zu einigen Herren vom hiesigen Wagner-Verein, welche ihm ihre Aufwartung machten, wörtlich solgendermaßen geäußert: "Sie haben die Faust-Duvertüre erst neulich von Ihrem ausgezeichneten philharmonischen Orchester gehört, ich versüge über keine ähnlichen Kräfte, von mir dürsen Sie daher nur eine Stizze der Faust-Duvertüre erwarten, aber" — seizte er nun selbstbewußt hinzu — "eine gute Skizze". Wir fordern nun einen Jeden, welcher den beiden letzten Aussschen der Faust-Duvertüre — am 16. November und 2. December — beiwohnte, auf, er möge ehrlich heraussagen, welcher Eindruck ihm

lieber war: das philharmonische Vollbild oder die Bülow'sche "gute Skizze"? — Wir für unseren Theil entscheiden uns sofort für die "Skizze", aus ihr weht von Ansang bis Ende Wagner's Geist, was man von der anderen, an äußerem Glanz so sehr überlegenen Darsstellung nicht durchwegs behaupten kann."

Von der großen Leonorenouvertüre hatte derselbe Kritiker kurz vorsher (26. 11. 84) gemeint, sie sei "eine blasse Photographie des farbens

prächtigsten Ölgemäldes" der Wiener Philharmoniker.

Freilich kann er am 9. 12. nicht umhin, diesen selben Philharmosnikern zuzurusen, ihre Aufführung der Beethoven'schen D durSinfonie (unter Richter) hätte zwar "recht brillant geklungen", sonst aber fast überall "nur die bequeme Schablone durchblicken lassen". "Wie interpretirte v. Bülow neulich das Allegretto der Achten Sinfonie, wie hätte er gestern das Larghetto der Zweiten interpretirt! — Was frommt uns aller äußerer Schmuck, alle glänzende Gewandung eines schönen Tonkörpers, wenn demselben das wahre innere Leben, die singende Seele fehlt?!"

In dem vorher erwähnten Artikel gedenkt Helm auch eines persönslichen Zuges. "Alls man Bülow's glänzender Interpretation des Brahms'schen [ersten] Concertes stürmischen Beifall spendete, verssuchte er denselben sosort auf die Person des Componisten zu lenken mit den für ihn so recht charakteristischen Worten: "der Meister ist im Augenblick unauffindbar; wenn er erscheint, wird er die Ehre haben,

sich bei Ihnen zu bedanken."

Leider begnügte sich "der Mann mit dem Leibe eines Schneiders und dem Blicke eines Bändigers", wie das "Wiener Extrablatt" 1.12.84 Bülow zu seinem größten Ergöhen genannt hat, nicht mit dem harmonischen Eindrucke, den solche Worte hinterlassen mußten. Da es sich gezeigt hatte, daß, trot des rauschenden Erfolges, der Unternehmer der Meininger Concerte, Herr Gutmann, nicht auf seine Garantiekosten kommen würde, bot Bülow ihm an, ein Concert ohne irgendwelche Entschädigung einzuschieben, auch darin zu spielen.

Wie aus einer später zu Gunsten Gutmann's abgegebenen Erklärung<sup>1</sup> hervorgeht, machte Bülow zwei seindliche Kritiker ver-

1 "Es ist unwahr, daß Herr Hosmusikhändler Gutmann in Wien mich zu einem vierten Concerte mit der Meininger Hossabelle "gepreßt" haben soll, wie eine difsamatorische Correspondenz des Budapester Tageblattes behauptet.

Aus freien Stücken habe ich im Einverständniß mit dem herzoglichen Orchester Herrn Gutmann eine nicht contractlich ausbedungene Matinée offerirt, als der spärliche Besuch des zweiten Concertes mir kundthat, daß herr Gutmann nur mit Verlusten seinerseits seinen gegenüber der herzogl.

antwortlich für dies mangelhafte Resultat. Der einflußreiche Speidel hatte Bülow's Auffassung der Egmont-Duvertüre — trot des Jubels, mit dem die Wiener sie aufnahmen — als "gänzlich mißlungen" bezeichnet. Möglich, daß dies Bülow reizte, öffentlich darauf Bezug zu nehmen; möglich auch, — wie eine Zeitung meinte — daß es ihm nur darum zu thun war, Brahms auf gute Art in das Programm zu bringen — genug, die Wiener Blätter bekamen Veranlassung zu Artikeln, deren bloße Titel schon die Stimmung widerspiegelten:

"Nach dem Sturm", "Eine Polemik im Concertsaal", "Orchesterund andere Vorträge des Herrn v. Bülow" und Ühnliches mehr.

Die "Presse" v. 2. 12. 84 erzählt: "Wir kommen von einem in jeder Beziehung außerordentlichen Concert nach Hause, das heute Nachmittags im großen Musikvereinssaale stattgefunden hat. Außerordentlich war die Stunde des Beginns — 3 Uhr — außerordentlich die musikalischen Genüsse, die Herr v. Bülow als Clavierspieler und Dirigent seinen Zuhörern darbot, und außerordentlich die Überraschung, welche der Künstler für den Schluß des Concerts sich aufgespart hatte. Das Programm enthielt als lette Nummer Beethoven's Egmont-Duvertüre, und zwar mit der Bemerkung: ,Auf vielseitiges Verlangen'. Herr v. Bülow betrat sein Dirigenten-Podium mit dem Programme in der Hand, sah in dasselbe hinein, als ob er sich überzeugen wollte, daß auch wirklich die Egmont=Duvertüre auf vielseitiges Verlangen an die Reihe käme, schüttelte den Kopf, lächelte bedeutungsvoll und wendete sich, anstatt dem Orchester das Zeichen zu geben, an das Publikum. Silentium! Herr v. Bülow hat sich zum Worte gemeldet. Er machte das unschuldigste Gesicht von der Welt und sprach ungefähr Folgendes: "Meine hochverehrten

Sachsen-Meiningen'schen Hoffasse übernommenen Verpstichtungen würde nachkommen können. Die überraschende "quantitative" Kälte des Wiener Publikums war in erster Linie der persönlichen Feindseligkeit eines Theils der Presse zu danken (Herren Dömpke und Speidel), welche meine Auffassung Beethoven'scher Musik als eine traditionsschänderische verurtheilt und hierdurch allen conservativen Musikfreunden die nachdrücklichste Warnung vor dem Besuch des durch mich in eine chamber of horrors verwandelten großen Musikvereinsssaales ertheilt hatte. Obgemeldete Matinée, in welcher ich zumeist nur als Bearbeiter eines geduldigen Bösendorfer functionnirte, war so günstig, Herrn Gutmann's Desicit einigermaßen zu lindern und letzterer so generös, einen Theil der Einnahme dem Wittwen- und Waisensonds der herzoglichen Hofkapelle zu übermitteln. Diese Thatsachen können jederzeit durch unumstößliche Belege aktenmäßig nachgewiesen werden, und ich autorisire Sie hierdurch, geehrter Herr und Freund Wolff, vorstehende Erklärung, wo im Interesse der Gerechtigkeit ersprießlich, zu benutzen." (29. 3. 88.)

Damen und Herren! Ich habe Ihnen zu danken für die Ehre und Gastfreundschaft, welche Sie uns hier erwiesen haben. wir als Fremde wohl auch das Fremdenblatt lesen und uns dort von einem gewiegten Beethoven=Kenner vor= geworfen wurde, daß wir bei dem neulichen Vortrage der Egmont= Duvertüre gegen den Geist des Componisten gesündigt haben, möchte ich nicht durch die Wiederholung dieses Attentats die Rücksichten, die man und Fremden erwiesen, mit einer Rücksichtslosigkeit gegen Wiener Fremdenblatt erwidern. Dekhalb Sie uns, daß wir an Stelle jenes Werkes lieber — die Akademische Fest-Duvertüre Ihres Meisters Brahms spielen.' Die Unwesenden, anfänglich consternirt, faßten sich schnell, gaben dem "vielseitigen Verlangen' den stärksten Nachdruck und bestanden auf der Egmont-Duvertüre. Vergeblich waren die ironischen Einwände des Dirigenten, der den Leuten unter Anderm bemerkte, man würde Anno 1810 (dem Compositions-Jahre des Beethoven'schen Werkes) wahrschein= lich eine Duvertüre von Josef Weigl noch lieber gehört haben. Das Publikum ließ nicht ab, Beethoven!' zu schreien, die Noten mußten herbeigeholt werden und die Egmont-Duvertüre wurde gespielt. Darauf erfolgten unzählige Hervorruse; Bülow erschien zuletzt im Pelz und sprach sein Bedauern aus, daß er nicht auch noch die Brahms'= sche Duvertüre vorführen könne, aber seine Musiker seien zu erschöpft. Der Saal leerte sich nur langsam, und in verschiedenen Gruppen besprach man den Vorfall."

Erklärlicherweise traten alle Aritiker für den Collegen ein, "so wenig wir im Übrigen mit dem wegwerfenden Urtheil jenes Herrn einverstanden sind". "Die beste Untikritik liefert der Künstler nicht mit Worten, sondern mit Werken; und Bülow ist dieselbe auch nicht schuldig geblieben, wie der unerhörte Erfolg seines letten Concertes dargethan hat." (Presse 4. 12. 84.) Tags vorher berichtete dasselbe Blatt: "Als der Erwartete mit gewohnter Pünktlichkeit auf dem Podium erschien, wurde er mit einem Beifallssturm begrüßt. reichen Spenden der Anerkennung steigerten sich am Schlusse zu einer allgemeinen Ovation, wie sie seit Rubinstein kein Künstler in Wien wieder erhalten hat. Die Zuhörer harrten geduldig auf ihren Pläten aus und riefen den Dirigenten unermüdlich hervor. Bülow, der sah, daß er irgendwie ein Ende machen müsse, verbeugte sich mit einer komischen Geberde und hielt sich den Mund zu. Er hätte gern geredet, aber er durfte nicht. Denn er war am Morgen vor den Polizeirath v. Appel citirt worden und hatte das Versprechen ablegen müssen, von dem angekündigten Programme nicht abzuweichen. Seine

Pantomime bedeutete also, daß er sich in der Zwangslage des Papageno befinde und von der Hand des Gesetzes auf den Mund geschlagen sei."

Herr v. Appel hatte sich übrigens mit vollendeter Geschicklichkeit seiner heiklen Mission entledigt, indem er den aufgebrachten Künstler mit einem wahren Sturzbad von Liebenswürdigkeiten empfing, jeder Angriffsmöglichkeit den Boden entzog und Bülow in heiterster Laune entließ.

Von allen Commentaren des wohlwollenden Theils der Presse zu dem Vorfall scheint folgende Bemerkung Hanslick's (4. 12. 84) der Wahrheit am nächsten zu kommen: "Es ist nicht sowohl gekränkter Künstlerstolz oder Feindseligkeit, was ihn dazu treibt, als vielmehr eine sonderbare Lust an dem davon aufgewirbelten Staub, in welchem er sich so wohl zu fühlen scheint, wie irgend ein Haudegen im Pulver=

dampf."

Max Kalbeck's launige Schilderung der Präambeln der "Rede" möge die Episode beschließen (Presse, 4. 12. 84): "Seinem eigenen Humor ließ Herr v. Bülow in seinem Claviervortrage die Zügel schießen. Von einer gewissen nervösen Unruhe befallen, deren Grund am Schlusse des Concerts Jedermann einleuchtete, suchte er sein Gemüth zu beschwichtigen und gerieth in jene forcirte Laune, welche den Tischredner vor dem Toaste charakterisirt. Es war eine interessante und ergötliche Studie für den Physiognomiker, das Mienenspiel und die Bewegungen des Künstlers zu beobachten, der bald über seinem Clavier die Welt, bald über der Welt und sich selbst sein Clavier vergaß, bald geheimnisvoll in sich hineinlachte, bald einen schadenfrohen, ingrimmigen Blick ins Auditorium warf. Im ersten Sate des Beethoven'schen G dur-Concerts gedieh wahrscheinlich sein schwarzer Entschluß zur Reife, und mit einer halb improvisirten oppositionellen Cadenz, in welcher er die Marseillaise mit dem Hauptthema des Sates gewaltsam verknüpfte, brachte er sich in eine kriege= rische, revolutionäre Stimmung. ,Allons enfants de la patrie! Joachim Raff's Emoll-Suite, ein gefälliges und dankbares, aber schwieriges Concertstück, erinnerte den Vortragenden an seine Meisterpflichten, und in Chopin's Gdur-Nocturne überließ er sich gänzlich dem träumerischen Tonspiel des phantastischen Stückes. Bei dem Presto con fuoco des Cis moll-Scherzos hieb der Rünstler so withend auf die Tasten, als hätte er einen mißliebigen Recensenten unter den Fäusten, und bei dem gesangreichen Trio legte er sich seinen Speech zurecht, so daß er das vom Componisten vorgeschriebene meno mosso leider gänzlich übersah. In Schubert's Wanderer-Phantasie war er seiner Sache sicher. Die Rede saß ebenso fest, wie die herrliche,

von Liszt geschmackvoll instrumentirte Composition. Dann ereigneten sich die bekannten Vorsälle. Grolle Herrn v. Bülow, wer da mag: wir können es nicht, und sprechen auch dem kunstsinnigen Unternehmer, welchem wir eines der anregendsten Capitel der Wiener Concertgeschichte verdanken, unsere Anerkennung aus."

Ein eigenthümlicher Unstern schwebte über jenen Decembertagen. Unmittelbar nach Wien folgten zwei Concerte in Prag. Die Schlußnummer des zweiten war die — wie wir gesehen haben von Bülow widerwillig zugestandene — Duvertüre von Dvokák "Mein Heim". (Vergl. S. 312-13, Briefe 332 und 334.) Am Nachmittag des Concerttages kam er auf den Gedanken, daß es Dvokák freuen würde, dies Werk selbst vorzuführen. "Aber das muß dem Publikum mitsgetheilt werden, und zwar — böhmisch!" rief er lachend und ließ sich genau die Worte: "Ich habe die Ehre, Ihnen mitzutheilen, daß Meister Dvorak seine Duvertüre selbst dirigiren wird" von einem zufällig anwesenden böhmischen Herrn aufschreiben. Bülow's Interesse für Sprachen; die Schwierigkeit, die paar fremden Laute richtig auszusprechen und auswendig zu behalten, reizte, amufirte ihn, und es gab viel Spaß dabei. Da er nie in Österreich gelebt, um die dortige Politik sich wenig gekümmert hatte, und die Gefahr des Nationalitätenhaders, der dies Land zerfleischt, ihm nie gegenständlich vor Augen getreten war, so fiel es ihm auch nicht ein, daß sein kleiner Scherz, über den er sich kindlich freute, gerade dort nicht als harmlos empfunden werden konnte. "Die Wirkung mußte auf einen großen Theil des Publikums befremdend sein es war der einzige falsche Ton, der an diesem Abend gehört wurde" sagte die "Bohemia" verstimmt. Augenblicklich ohne fühlbare Folgen, wurde der kleine Vorfall doch zum Ausgangspunkt für eine später ausbrechende Massendemonstration, die den Charakter einer förmlichen Verschwörung trug, und deren Ziel nichts weniger zu sein schien, als die Vernichtung von Bülow's Eristenz.

Ein letztes Concert, das 31. in 36 Tagen, trennte noch die tapfere Künstlerschaar und deren Führer von der wohlverdienten Ruhe. Leider sollte es ein Nachspiel erhalten, das mehr als irgend ein anderes Erlebniß Bülow's während der Meininger Jahre zu zeigen geeignet war, wie recht Hans von Bronsart hatte, als er Bülow, der ihm Ende 1879 die neue Freundschaft — etwas auf Kosten der älteren — enthusiastisch gepriesen hatte, entgegen hielt: die veränderte Situation würde wohl auch den persönlichen Sympathien des Herzogs — so wenig er diese anzweisle — eine andere Färbung geben; "wobei

noch in Betracht kommt, daß, meiner Überzeugung nach, ein regierender Fürst mit einem in seinem Dienst Angestellten nun und nimmermehr ein auf Gleichberechtigung gegründetes dauerndes Freundschafts-verhältniß etabliren kann". Bas es mit der Bülow zu Ansang ansgebotenen "unbeschränkten Freiheit" auf sich hatte, ging bereits u. A. aus dem Mißlingen seines Versuchs hervor, die ungeheure Arbeitslast durch Abgeben der Meininger Lokalconcerte an Mannstädt zu verringern. Gewiß war es ein Formsehler, diese Absicht nicht zu erst dem Herzog mitgetheilt zu haben; allein an seine sachliche Berechtigung zu der Disposition mußte Bülow glauben, und das auf Grund der s. Z. entscheidenden ihm gegebenen Zusicherung: "nie und zu keiner Zeit gebunden zu sein" — ein Paragraph, den praktisch zum eigenen Vorstheil anzuwenden bis dahin ein Ding der Unmöglichkeit gewesen war.

"Um Freitag [5. December] hatte Dresden das ganze künstlerische Meiningen zum Gaste," so beginnt die "Dresdner 3tg." v. 7. 12. 84 ihr Feuilleton über Bülow. Denn auch das Schauspiel absolvirte dort Billow war, wie immer nach ein mehrwöchentliches Gastspiel. Zeiten ununterbrochener Anspannung und Erregung, äußerst erschöpft. Wenn die Zeitungen u. Al. auch über seine physische Ausdauer staunten: "Hätte ihm Mutter Natur nicht auch einen widerstandsfähigen Körper gegeben, so würde es kaum möglich sein, diese Strapazen auszuhalten" (Cassel 26. 1. 84) — so wissen wir, daß nur der Alles besiegende eiserne Wille diesen Körper aufrecht zu erhalten vermochte. die unausbleibliche Reaktion, so konnte ihn schon der bloße Klang der Instrumente schmerzlich zusammenzucken machen. "Die Musik fiebert mir dermaßen im Hirn," schrieb er mir damals, "daß ich nicht die Ruhe habe, ein ordentliches Buch zu lesen!" Würde das Ver= hältniß zum Herzog sich gemäß den ursprünglichen Voraussetzungen gestaltet haben, so hätte ein Telegramm ohne Zweifel genügt, Bülow in diesem Augenblick von einem Abonnement-Concert in Meiningen zu befreien, das dem Dresdner auf dem Fuße folgen sollte. nach des Herzogs Briefen (vgl. S. 290—91) erschien es ihm unmöglich, Mannstädt um Übernahme des Concertes zu ersuchen. kannte, weiß, daß ihm manchmal geringfügige Umstände über einen "Wenn Du fritischen Moment glücklich hinwegzuhelsen vermochten. wenigstens dabei sein könntest", sagte er, und da ich nur Statistendienste zu leisten hatte und meine nächste Rolle, die oft gespielte Elisabeth in Maria Stuart, auf den Tag nach dem Meininger Concert fiel, schlug er mir vor, ihn dorthin zu begleiten.

Von der Verpflichtung zur Statisterie waren bekanntlich auch die ersten Mitglieder des Meininger Theaters nicht frei. Das

strenge Einhalten dieser Vorschrift war ein Grundpfeiler seiner Erfolge. Daß mit einer gewissen Eifersucht daran festgehalten wurde, ist begreiflich. Wie hindernd aber für die Entwicklung eines ernst arbeitenden Schauspielers die jahrelange praktische Durchführung dieses Prinzips sein mußte, liegt auf der Hand. Alle Gelegenheiten, sich an dem Beispiel großer Künstler, denen man in der Fremde begegnete, zu bilden, gingen verloren, von dem un= günstigen Einfluß des stundenlangen Herumstehens in den Coulissen ohne eigentliche Aufgabe gar nicht zu reden. Für mich trat noch Etwas hinzu. Bülow, von dem Bunsch geleitet, mich seiner Wirkungssphäre näher zu bringen, mahnte, bei gebotenen Gelegenheiten gute Musik zu hören, so z. B. Rubinstein, der mir fremd war, den jungen d'Albert, für den er sich begeisterte, eine Aufführung des Tristan in Auf alles dieses hatte ich zu verzichten. Selbst Bülow's eigene Concerte zu besuchen, war mir nur in seltenen Ausnahme= fällen vergönnt.

Auf meine in Dresden sogleich persönlich vorgebrachte Bitte um Urlaub meinte Herr Chronegk, trot größter Bereitwilligkeit seiner= seits, doch erst die besondere Bewilligung des Herzogs telegraphisch einholen zu müssen. Da ich grundsätlich mit solchen Gesuchen äußerst sparsam zu verfahren pflegte, hielten wir diesen Vorbehalt für eine Formsache, waren der Bewilligung sicher, und als die Stunde des letten Zuges, der uns noch rechtzeitig nach Meiningen bringen konnte, da war, ohne uns die Herzogliche Antwort gebracht zu haben, glaubten wir, durch die Abreise nichts zu riskiren und bestellten uns die Nachsendung des Telegramms nach Eisenach, wo man damals zu übernachten gezwungen war. In der That wurde es uns dort am Morgen des Concerttages zugestellt — der Herzog war auf einem Jagdschlosse gewesen; es lautete: "Da ich Ihnen, ohne Chronegk zu fragen, nicht Urlaub ertheilen kann, telegraphirte ich diesem über diese Sache, erhielt aber noch nicht Antwort. Da Montag Sie als Elisabeth auftreten, würde es für Sie missich und schwierig sein, zu rechter Zeit für diese Rolle gerüstet im Residenztheater zu sein. Georg."

Es machte keinen Unterschied für mein Wiedereintressen in Dresden, ob ich sofort, oder nach mehrstündigem Ausenthalt in der, seit drei Wonaten von der Hausfrau nicht betretenen, Wohnung zurückreiste; ich suhr also nach Meiningen; jedoch noch vor dem Nachmittags stattsindenden Concert brachte Bülow mich zur Bahn. ("Es war gräusich, leeres Haus", schrieb er mir noch am Abend.) Beim Betreten des Theaters am nächsten Morgen fand ich eine Probe der Elisabeth-Scenen in vollem Gange mit einer Stellvertreterin. Einem

Versuch, den Hergang aufzuklären, wurde durch die Art der Besgrüßung vor dem Personal jede Möglichkeit abgeschnitten. Bülow antwortete mit der Vitte um meine Entlassung, die sofort bewilligt wurde, mit des Herzogs Vemerkung: daß "keinem Mitgliede, auch nicht dem ausgezeichnetsten, gestattet werden könnte, sich in eklatantester Weise als über den Gesetzen stehend zu deklariren". Ob diese Worte den Fall angemessen charakterisirten, ob eine Verechtigung vorlag zu einer Auffassung, wie sie in einem Briese der Intendanz an mich sich kundgab: "man unterlasse es — in Anbetracht der bewilligten Entlassung — die Dienstregeln in Anwendung zu bringen für Ihr gesetwidriges Versahren, sich trotz verweigerten Urlaubs von hier zu entsernen" — all dies ist von keiner Seite je zur Erörterung gestellt worden. Fahre hindurch wurde bei jeder denkbaren Veranlassung der Vorsall durch die Presse benutzt, um das Eherne der Meininger Prinzipien zu erhärten.

An dieser Stelle aber durfte ein kurzer Bericht darüber nicht sehlen. Denn erzeigt, was einem Bülow, nach ausopfernoster Thätigfeit, im Augenblick der Rücksehr von Triumphen, die dem Meininger Namen überall die größten künstlerischen Ehren eingetragen, ges

boten werden konnte.

# 349. Un den Herzog Georg II. v. S.=Meiningen. Meiningen, den 8. December 1884 Abend3 7 Uhr.

Durchlauchigster Herzog! Gnädigster Fürst und Herr! Für Ew. Hoheit Erwiderung und gnädigste Bewilligung des Ausscheidens meiner Frau aus einem weder ihrem Talente noch der Stellung ihres Mannes entsprechenden Dienstwerhälteniße sage ich zuvörderst meinen unterthänigsten Dank.

1 Die Fassung lautete stereothp: Frau Schanzer war ohne Urlaub zu nehmen nach Meiningen gesahren und deßhalb zur Verantwortung gezogen worden, da bei einem Kunstinstitute u. s. w. u. s. w. auf strenge Disciplin gehalten werden müsse, der eerste wie der letzte Künstler unterworsen bleibt. — Für so effektvoll hielt man die Version, daß ich ihr noch am 1. 6. 1906 im "Hamburger Correspondenten" begegnete in einem Artikel "Antoine und die Meininger". Dort hieß es u. A.: "Das geht so weit, daß die Gattin Hans v. Vülow's, einer der Sterne der "Meininger", sosort aus dem Theaterverbande entlassen wurde, als sie sich weigerte, diese angeblich mit ihrer künstlerischen Würde nicht vereinbare Nebensthätigkeit auszuüben. Insolge dieses Conslicts nahm auch ihr Gatte seine Entlassung." — "Et voilà comment on écrit l'histoire", hätte Vülow unzweiselhaft hierzu bemerkt.

Dero höchste Entscheidung gibt mir den Muth, nun auch meinerseits ein gleiches Gesuch zu unterbreiten.

Im Laufe dieses Jahres bin ich allmälig zu der Erkenntniß gekommen, daß auch ich eine Dissonanz bilde, indem ich mich aus dem früher geträumten Einklange mit den von Herrn Intendanzrath Chronegk repräsentirten Meininger Prinzipien mälig immer weiter entfernt habe. Dieser von mir selbst eben so sehr beklagten, als außerhalb meines Kemedurbestrebens liegenden Thatsache kann sich auch die wohlwollendst gefärbte Unschauung Ew. Hoheit nicht verschließen.

Hierzu treten noch zwei weitere Faktoren.

Erstlich: scheint mir die ehrenvolle Aufgabe, mit welcher Ew. Hoheit mich zu betrauen geruht hatten, künstlerisch erfüllt. Was zu erreichen war, ist erreicht worden: ein crescendo ist nicht mehr denkbar bei den bestehenden Verhältnißen. Der Mohr hat seine Arbeit gethan.

Zweitens: mögen Ew. Hoheit zu bedenken geruhen, daß ich nur noch wenige Jahre nummificenter Validität vor mir habe und für Überlebende noch nicht ausreichend gesorgt habe.

Nur während des Winters vermag ich, als — noch nicht ausrangirter — Pianist, "Schätze zu sammeln", und sothanes, von mir keineswegs für idealistisch ausgegebenes Bestreben collidirt mit meinen Verpflichtungen als Dirigent der herzogl. Hoftapelle.

Aus diesen Beweggründen wage ich es, Ew. Hoheit untersthänigst zu ersuchen, mir meine Entlassung aus Höchstderem Dienste, sei es zum Jahresschlusse oder zum 1. April, nach der bereits eingeleiteten zweiten Concerttournée der herzogl. Hossapelle, allergnädigst bewilligen zu wollen.

In tiefer Chrerbietung verharrt Ew. Hoheit

dankbarst gehorsamer Diener.

1 Am 10. 12. berichtet Bülow an Wolff: "Ich bin von S. H. am 1. April gnädigst dienstentbunden, zwenn ich mir's nicht anders überlegt'. Also

#### 3501. Un Albert Gutmann (Wien).

Meiningen, den 10. December 1884.

Geehrtester Herr!

Während meiner jüngsten Anwesenheit in Wien fand in Ihrem — Atelier — eine Begegnung zwischen mir und einem der Oberpriester des dortigen Wagnercultus statt. Ich nahm diese Gelegenheit wahr, dem geplanten Wagner-Museum des Herrn Desterlein einige in meinem Besitze besindliche Gegenstände zur Verfügung zu offeriren, welche für die zahlreichen Verehrer des verewigten großen Tondichters von Interesse sein und deßhalb ausbewahrungswürdig erscheinen dürsten. Heute habe ich die Ehre, hierbei gedachtes Versprechen zu erstüllen und erlaube mir, Sie um Übermittelung der dargebotenen Schriftstücke an die richtige Adresse zu ersuchen.

Ich lasse nun einige erklärende Worte bezüglich der drei übersendeten Reliquien in chronologischer und zugleich axio-logischer Folge sich anschließen.

- Nr. 1. "Famöses Blatt", vom Meister selbst so mit Rothstift überschrieben, als er es mir in München 1864 zum Geschenk machte, stammt aus dem Winterhalbjahre 1839—40 seines Pariser Aufenthalts. Diese Fllustration seines damaligen Existenzkampses ist durch den Contrast der beiden Seiten des Blattes beredt genug, als daß es einer weiteren Glosse bedürfte. Doch sei auf S. 19 Theil I der gesammelten Schriften (autobiographische Skizze) zum Überslusse hier noch hingewiesen.
- Nr. 2. Franz Liszt's Manuscript seiner Bearbeitung der Tannhäuser-Duvertüre stammt aus dem Jahre 1850 und wurde mir im Herbste dieses Jahres vom Autor, meinem nachmaligen hochverehrten Meister und Gönner, nach der ersten Aufführung des Lohengrin (überhaupt) in Weimar 28. August 1850 zum Präsent gemacht.

Concerttournée der Kapelle im März hat statt: muß so auß= und ergiebig als denkbar — dérangirt werden."

1 Theilweise abgedruckt in der "Deutschen Ztg." 18. 12. 84.

Nr. 3. Last and least; Partitur und Stimmen des Vorsspiels zu "Tristan und Jsolde", aus denen zum ersten Male dieses Stück am 18. März 1859 in einem Prager Wohlthätigsteitsconcerte zur Aufführung gekommen ist, unter der Leitung Ihres [u.s.w.]

# 351. Un Mathis Luffy (Paris). Meiningen, ce 27 Décembre 1884.

Cher monsieur!

— Hélas — la charmante perspective de Vous serrer la main à Paris s'en va en fumée. Après l'inqualifiable article du Figaro (que je considère comme le vase contenant la quintessence du Paris parisien) dans le numéro du 17 Décembre — malveillant et menteur au superlatif — j'ai tout à fait abandonné l'idée d'aller braver les antipathies de l'Une et Indivisible (socialement et artistiquement parlant) contre ma — nationalité. Cette »captatio malevolentiae « (j'en connais l'origine) est trop significative. Je ne suis plus assez — débutant pour exposer »internationalement « ma pauvre personne sur un terrain aussi hostile 1.

Agréez donc, cher Monsieur, avec mes vifs remercîments l'expression de mes regrets. — —

## 352. Un Marie von Bülow (Meiningen).

Berlin, Sonntag früh, 28. December 1884.

Wie geht Dir's? Leider wohl weniger frisch wie mir: Der Abreisende hat stets eine angenehmere Kolle als der Zurücksbleibende. —

<sup>1</sup> Ein "Walter Bogt" unterzeichnender Wiener Correspondent des "Figaro' bemühte sich seit Jahren, obige Epitheta zu verdienen. So wieder im Anschluß an den Versuch Speidel's, "critique d'art de la plus haute autorité", Beethoven vor der "licence toute cavalière" zu schützen, mit der ihn Bülow interpretire. "Qui est donc M. de Bülow, pour qu'il puisse s'arroger" etc. etc? "C'est l'ex-gendre de Liszt, c'est un très bon pianiste et chef d'orchestre, voilà tout. Avec un aussi mince bagage, il fera bien" etc. etc.

Der gestrige Abend wurde in der Singakademie verbracht. Joachim'sches Quartett. Das ist das Einzige, womit Berlin in künstlerischer Beziehung Schabbes machen kann. Sie spielten Hahdn und Cherubini wirklich ideal schön, eines der letzten Beethoven'schen jedoch weit weniger. Der Saal war zu  $^2/_3$  aus-verschenkt!!! Skandalös. Hatte eine flüchtige, nicht unfreund-liche Begegnung mit Joachim bei Wolff. ——

353. Moskau, Mittwoch 31./19. December 1884.

M'y voilà. Gottlob, daß diese 60 Stunden Eisenbahnfahrt nicht sogleich da Capo gemacht zu werden brauchen! Man wird beinahe so dumm als chsmuzig davon! ——

- Ich bin noch quasi im Rausche. Diese Stadt ist gar zu originell, allen europäischen Schwestern gar zu [un]ähnlich. — Meine ciceronessa war die charmante Frau Pauline Erdmannsdörfer, die mich auch nebst dem Herrn Gemahl vom Bahnhose abholte. — —
  - 354. Moskau, Dienstag 6. Januar 1885 (25. Dec. 1884).
- Tschaikowsky war sehr gerührt, als ich ihm seine Sachen vorspielte und um remarques bat: "mais vous réalisez parfaitement mon idéal!" Dem Conservatorium und anderen lumpigen Individuen gegenüber habe ich auf's Energischeste Klindworth's Partei genommen und erklärt, ich würde erst dann "die Ehre haben" können, wenn sie ihr unqualifizirbares Benehmen gegen meinen Freund und Kunstgenossen, der ihnen die 14 besten Jahre seines Lebens und seine volle Kraft gewidmet, irgendwie reparirt haben würden. Vielleicht verschafft mein Auftreten Kl. eine nachträgliche Genugthuung. Espérons-le! ——
  - 355. St. Petersburg, 8. Januar 1885. 27. Dec. 1884.
    - — Nachmittag $3 \ 3^{1}/_{2}$  Uhr.

Von 9—12 war also Probe. Ich habe mir das ganze Orchester, Nb. 100 Mann, durch Energie und Humor erobert und werde

einen neuen großen Sieg für unseren erlauchten Meister Brahms ersechten, trotz der musikalischen Zukunftsrussen à la Cui, die bis dato nichts von ihm wissen wollten. — Das wäre ja demnach kein so übler Ansang für mein neues Lebensjahr.

In einer Viertelstunde drangsalirt mich Cui mit seinen neuen Oeuvres. Brrr! Diese 101 Eitelkeiten und Selbstssuchter! —

## 356. St. Petersburg, 10. Januar 1885. 30. Dec. 1884.

—— Gestern war ein heißer Tag — nämlich gesellschaftslich. Erst um zwei heimgekommen! Mit dem alten Meister Adolf Henselt bei Davidow drei Stunden Whist gespielt, dann Klavier, 30—40 Musiker (Conservatoriumsprosessoren, Piasnistinnen, Maler Brütow, Turgeniew's Arzt u.s.w.) anwesend—endlich soupirt, getoastet, Anekdoten erzählt — dann im offenen Schlitten (andre gibt's nicht) bei 14 Grad unter Null nach Hause. Hm? —

Heute Abend nach Concert unvermeidliches offizielles Abendsessen. Morgen mit dem Frühesten nach Helsingsors, 14 bis 15 Stunden Fahrzeit. Montag und Dienstag daselbst Concert (Solo). Mittwoch die nämliche Fahrt retour. Donnerstag hier Solosoirée. Freitag 12 stündige Fahrt nach Dorpat — Samstag und Sonntag Concert — Montag zurück — dann Gottlob Rest der Woche hier, aber mit vielen Proben, die, weil sehr kurz, extraordinär anstrengend: man muß Alles, was man zu sagen hat, comprimiren, concentriren, condensiren.

Also Daniela bei Dir? Freut mich sehr. Ich baue auf Dich, daß Du mir mein Schmerzens-Herzenskind allmälig etwas verbülowst — wozu sie so schöne Anlagen hat. Viel Plaisir in der Statisten-Manège!

1/23 Uhr. Eben mit Rubinstein, der von Peterhof herübersgekommen — des Concerts wegen — und anderen Musikern dînatoirement déjeunirt. Es war sehr nett, aber sehr! Und die vorhergehende Generalprobe ging — 3mal unberusen! —

ganz vortrefflich, zu unserer und der zahlreichen Publikümmer= linge Befriedigung. — —

## 357. Helfingfors, 1. Januar 1885 (13. n. St.).

Wie geht es Dir? Mir trot starken Hustens und unruhigen Schlafs heillos gut — ich habe Riesenkräfte in's russische Neujahr herübergenommen. Aber bin ich denn noch in Rugland? Hier wird nach europäischer Zeit gerechnet, hier wird so viel Deutsch, Finnisch und Schwedisch gesprochen, auch nicht mehr nach Rubeln gerechnet, sondern nach Mark und Penniä, die aber nur den Werth der französischen Franken und Centimes haben auch die Postmarken sind, wie Du siehst, andere. Enfin, die Stadt ist wunderschön originell — meine Fenster gehen auf den Markt und das bunteste Volksgewühl — im Hintergrunde zahllose festgefrorne Schiffe. Hotel höchst elegant, luxuriöz, dabei nicht theuer — Verpflegung erträumbar verlockend. Aber ein Mangel an Zeit, der unerhört. Die Leute verfolgen mich mit Respekt, Anbetung. Weißcravattirte Deputationen des Orchesters, der Musikschule u.s. w. Gastfreundschaft bis zum Erceß. Dabei in den Concerten eine Andacht und dann ein Getobe, wie es bei uns 3'Haus — selbst in Wien, so überschwänglich nicht vor= kommt einer Primadonna sans couture gegenüber.

Wäre ich nicht — verschweigen wir's, wie alt — das könnte mir kolossal zu Kopfe steigen, namentlich die hübschen Handstuß appliziren wollenden, "damischen Elemente" — so aber brauchst Du noch nicht zu — elisabethisiren.

Denke Dir, wen ich getroffen nach 22jähriger Begegnung — Hammerich's wunderschöne Schwester Thyra — verheirathet an einen Professor der Mathematik Neovius. Haben mir gestern hier im Hotel ein kleines Diner gegeben — wosür ich ihnen Nachmittag "zur Erholung" die drei letzten Beethoven'schen vorgespielt: heute speise ich bei ihnen. — —

[Begegnungen.] Wer behält die Namen, die Bezüge! Welcher Wirbel! Heues, d. h. lange nicht gespieltes Programm) um diesen Bogen zu füllen, auch ein paar nöthige Briefbrocken — zu expediren.

Doch halt — ich habe ja die Hauptsache noch vergessen: der Erfolg meines Samstagconcerts in Petersburg. Hättest dabei sein sollen — weiter sage ich nichts. Brahms' III. dritter Sat dacapirt — in Rußland unerhört bei ernster Musik! Tschaistowsky-Marsch, der vor zwei Jahren durchgefallen war, auf's glänzendste rehabilitirt. — —

Noch Eins — furz vor dem Concert, etwas ganz und gar nicht a tempo, machte mir Bernhard v. B. seinen Gegenbesuch. Wir gesielen uns beide leider zu gut — es ist der netteste Namens vetter, der mir noch vorgekommen (leider total unmusikalisch, was sich auch auf vieles Andere erstreckt) — [so]daß er über 1½ Stunden blieb. Ich will nicht vorschnell sein und Lacerta meinen Consens und Segen geben, aber vielleicht doch noch? Quien lo sabe?

Adieu, chère, très chère. — —

358.

Dorpat 17./5. Januar 1885.

— Das Soloconcert [Petersburg] — in ungeheurem, faum halb vollem Saale — Saison ist für Concerte jetzt schlecht — Alles strömt in die Theater — hatte seine allerlei — Ungemüthslichkeiten. Eine dermaßen keuchs und krampshustenlustige Zuhörerschaft, daß ich ohne Anton Rubinstein's Gegenwart nimmer der Versuchung hätte widerstehen können zu sagen: quand Vous aurez fini — Brahms hatte kaum succès d'estime — (das Publikum ist durch die "Grünfelde" und ähnliche Klaviersspaßmacher sehr heruntergekommen) — bei Rubinstein erwärmten sich die Leute endlich, und zwar so stark, daß ich die Fuge sowohl wie Barcarole bissiren, am Schlusse noch eine Liszt'sche Etüde

<sup>1</sup> Fürst Bülow, deutscher Reichskanzler.

— Gnomenreigen — und ein morganatisches Stück von Rheinberger<sup>1</sup> zuzugeben veranlaßt wurde.

Wie's hier wird? Universitäts= und Schulferien thun großen Abbruch — der illustre Dérangeur Wolff hätte jett Riga wählen müssen und acht Tage darauf Dorpat. Er macht über= haupt nichts wie Fehlgriffe und — dennoch — ohne ihn könnte ich nichts zuwegebringen. —

Dorpat, 18. 6. Januar 1885.

— Gestriges Concert war sehr zufriedenstellend. Schöner akustischer Saal — prachtvoller Flügel — höchst andächtiges und warmes Publikum — ich habe zum ersten Male — (nein — zum zweiten) in Rußland den Kritiker Bülow befriedigt. Große Satisfaction gewährte mir die Durchsehung des hier bis- her abgelehnten Maëstro Giovanni [Brahms]. Heute Abend soll dies Geschäft mit ungeschwächter Kraft fortgesetzt werden, trotzem starke Erkältung — nächtliche Hustenserenaden — den Cadaver besitzt (Activ von Besessensen). — —

Dein herzliches Verhältniß zu Daniela freut mich sehr: es gibt mir den einzig möglichen Trost für ihre Entsremdung von mir — die logische (Logik = "Unerbittlichkeit") Folge des Bahreuther Fanatismus. "Bekehrungs"velleïtäten in Bezug auf sie habe ich Gottlob vollkommen entsagt. — Gebe der Himmel ihr alles ihr zusagende Lebensglück in ihrer anerzogenen Einseitigkeit! —

- 359. Petersburg, 20./8. Januar [1885].
- —— Zum Schlasen werde ich wenig Zeit finden, denn ich muß die eben angekommene Partitur der Suite von Tschaistowsky studiren, die ich morgen früh zu probiren habe. ——
  - 360. Petersburg, 22./10. Januar [1885].
- Un Daniela's Mutter hiesige Porträts von Wagner (aus dem Jahre 1863) expediren lassen. Sag das meiner Tochter. —

<sup>1</sup> Aus Op. 113, für die linke Hand allein.

361.

24./12. Januar 1885.

— Heute noch große Probe, wie gestern von 9—12. Am Nachmittag spielte mir eine bezaubernd bezauberte russische Pianistin Concert von Tschaikowsky vor, der sich's anhörte — bei welchem Unlaß ich Kenntniß seiner Intentionen prositirte; heute über acht Tage spiele ich's in Moskau.

Abends von 7—10 wurde mir Klavier vorgeklimpert. Herr Jott von Mannheim! Darnach spielte ich von 10-11. Um  $^{1}/_{2}12-2$  Uhr bei Davidow in seiner Wohnung (er ist Direktor des Conservatoriums) Soirée. Hm!

Ich wundere mich selber über — was ich aushalten kann. Und was habe ich nicht täglich noch abzuschütteln oder mir vom Leibe zu halten!

Doch jetzt zum Frühstück mit Memoriren der Tsch. neuen Suite, die heute noch ganz gehörig ausgefeilt werden muß.

Deine entente cordiale mit Daniela freut mich ganz unsäglich. Herzliche Grüße an Deine neue Freundin! Wie geht's Deinen Eltern? —

362. Riga, ce 26/14 Janvier [1885].

Tu recevras un billet fort ennuyeux cette fois-ci, car on dit que rien n'est ennuyeux comme un homme heureux.

Et pour heureux je le suis. — La soirée de samedi [Petersbourg] a été une des plus belles de ma vie d'artiste. J'ai conquis tous les cœurs russes, et cela valait la peine. Si vous aviez pu être témoin de ces démonstrations chaleureuses d'admiration, d'estime, d'affection — j'en suis encore tout ému, rien qu'en y songeant. Que d'accolades et d'embrassements après des ovations qui n'en finissaient point! Il me semble que St. Pétersbourg est devenu mon véritable "Trautheim". — —

Je t'embrasse tendrement ainsi que notre chère Daniela, si elle se trouve toujours abritée sous notre toit. A propos — tu as tout le temps pour le rangement de mes papiers aux mois de Février et de Mars. — —

# 363. Un Hermann Wolff.

[Moskau, 1. Januar 1885, 20. December 1884.] Geehrter Herr Wolff!

Darf ich mit meinen besten Gratulationen zum 20. December 1884 a. St. mir zum 1. Januar 1885 n. St. wünschen, daß Sie mir meine Concertengag= und arrang=ement3 "noch"schöner com=poniren und =biniren werden?

Sehen Sie mal, da bin ich seit gestern früh hier (Dank Max und Paulinen sehr gut im Hotel Billo einlogirt), genieße das denkbar humanste Wetter, guten Caviar, Thee, excellenten kaukasischen Wein à 1 Kbl. die Flasche — aber vernasche meine jetzt eben leider ausverkauft stehende Zeit, sintemal ich Samstag erst spiele und dann wieder mal erst Samstag dirigire, ohne zu spielen. Daß Reval und Wiborg ausgefallen sind, darüber brauchen wir uns Beide keine (Bart-) Haare ausfallen zu lassen, aber, aber . . . . . — Ich bitte um aller sieben Noth-helser willen die Februartournée etwas praktischer zu instru-mentiren! — —

# 364. Dorpat, 19./7. Januar 1885.

—— Vom Carlsbad Nr. 19 läßt sich die russische Biene nicht — zähmen. Enfin. Morgen früh bin ich in Petersburg. Schön. Vor Sonntag Mittag kann ich nicht fort — 24 Stunden dauert die Reise. Abends also Concert — bon. Aber le lendemain Mitau — ich komme nicht auf meine Kosten — Sie besrechnen niemals meine Kraftaußgabe. Spiele ich Mittwoch nochmals in Riga — so komme ich erst am Concerttage Samstag nach Moskau, und die Probe gibt eine unvergleichliche Hetziagd, denn die Musiker gehen 5 Minuten vor 12 aus der Probe sort. ——

Um's Himmelswillen, daß nur Warschau besser klappt! Wo wohne ich dort? Un wen habe ich mich zu wenden? Wann

<sup>1 &</sup>quot;Sie rechnen einzig mit dem Haben und zu wenig mit dem Soll." 4./16. Jan. 85 an Wolff.

ist Orchesterconcert, wann Solosoirée? Was soll in ersterem gespielt werden? Wer dirigirt?

Diese Fragen sind doch, weiß Gott, keine überflüssigen! — Ich scheue mich nicht, Briese zu schreiben — Sie haben mich dazu — eingeschult — aber muß doch wissen, an wen! — —

Wichtig ist mir Concert in Berlin 28. März. Nb. Singakademie, beileibe nicht Philharmonie. Die vorjährige Moszkowski'sche Ausstellung wird dießmal ihre Begründung verloren haben: Meininger spielen für das Lokal jetzt fein genug. Mein Programm wird sehr attractiv sein — deshalb verschweige ich es zur Zeit. —

## 365. St. Petersburg, den 22./10. Januar 1885.

— Eugen Dnägin mit großem Interesse und Vergnügen neulich gehört. Chöre und Orchester süperb. Naprawnik first rate conductor. Sänger médiocre. Haus ausverkauft (14. Vorstellung). — Componist kam heute Vormittag direkt vom Bahnshose in unsre Probe seiner ziemlich schwierigen Suite Nr. 3 (Max Erdmannsdörfer dedizirt), die "aber" ganz prächtig ist. Um wieviel Nasenlängen ist uns nicht Ost und West voraus! Selbst Massenet's Roi de Lahore ist Manna gegen eine sogenannte deutsche Oper, sei es von einem Wagnerianer oder Antisolchen. —

# 366. Un frau Pauline von Brocken (Lübeck).

Hanburg, 9. März 1885.

Gnädigste Frau! Verehrteste Freundin!

Vor dem Kreisgericht fürchte ich mich, das über mich in dem trauten "reisgericht"lichen Kreise abgehalten werden dürfte, wenn ich erst nach 3 Uhr eintreffen sollte, wie es den Anschein hat.

Nämlich: Sie wissen, oder wissen nicht, daß ich vor 3 Wochen einen Fall oder Unfall hatte, der meinen linken Arm noch heute

in schmerzhaftester Invalidität gebannt hält. Da ist es nun mein erster Morgenberuf, mich massiren zu lassen. — —

Frl. Marianne [Lüdecke] — der ich vor Empfang Ihrer gütigen Zeile begegnete — stellte mir in Aussicht, daß sie sich an die Spitze einer von Freis zu Freistadt den Meiningern nachpilgernden Karawane stellen würde — also . . . . .

367. Bremen, 13. März 1885.

So leid es mir ist, vor 3 Uhr 5 Minuten vermag ich nicht in Lübeck einzutreffen! Um 7 Uhr Concert — da dürfen Sie mich im Interesse Ihrer klugen schönen Ohren nur zu einem Temperanz-Imbif laden! Also, da Sie befehlen, daß ich befehle —: Menu:

Consommé au riz.

Fricandeau de veau au riz. (resp. Poulet au riz.)

Gâteau de riz. Halt — Getränke: Reiswasser, Thee, Arrak. Geprüftes Gold im Fideliofeuer à discrétion, wie Ihr Herr Gemahl wünschen wird, dem man doch auch ein Wort mitzuseufzen gestatten muß. Frl. H. willkommen. Sonntags fahren Sie mit mir zur Matinée ("West und Dst") im Ham= burger Stadttheater. — —

Wie bitter bereuen Sie wohl das mir blindgeschenkte plein pouvoir! Nun — die Egmont-Duvertüre soll versuchen zu dämpfen Ihre Indignation über Ihren in treuer Verehrung ergebenen Baster Alavierverlehrer.

## 368. Un Hermann fernow (Berlin).

Samburg, 16. März 1885.

— Dettes Bremer ausverkauft. Gleichzeitiges erstes Debüt von Götze (Faust) hatte ein — leeres Haus. Das ist

1 So war das Programm betitelt: Berlioz' Corsar-Duvertüre, Saint-

Saëns' Tarantelle für Flöte und Clarinette, Lalo's Andante und Finale aus der "Suite Espagnole", Saint-Saëns' II. Sinfonie.

II. Theil: Glinka's Duvertüre zu Leben für den Czar, Cui's Suite miniature, Borodin's Karawane in der Steppe, Glinka's Balletmusik aus Leben für den Czar.

einer unserer schönsten Triumphe. [Theaterdirektor] Hoffmann ging mit Selbstmordsgedanken um. Vor Schumacher<sup>1</sup> alle Hochachtung! Hat sich in jeder Hinsicht gentlemanlike besnommen, was er bekanntlich nicht aussieht. Habe selten sideleres Defizittern gesehen! Er bittet dringend um gelegentliche Wiederholung. Zu bewilligen. —

369.

Stettin, 17. März 1885.

— In Stolp und dergleichen spiele ich nicht — ich ruinire mich bereits genügend im herzogl. Dienste. — —

Und das Schlimme ist das Beispiel: verbreitet sich die Nachricht, daß ich in irgend einem Neste gespielt, so verlangt jedes
ohne Ausnahme dieselbe Concession, und Sie entwerthen mich
und machen die Concerte der herzogl. Hoskapelle aus Sinsonieconcerten zu Klavierconcerten mit Begleitung der herzogl. Hoskapelle auf meine Kosten. Ich danke. —

Gerädert von 6stündiger Fahrt vermag ich im kalten Zimmer nicht einmal auszuruhen und soll Abends mit Schmerzen für einen Theaterdirektor spielen, der uns nicht einmal auf die Reisekosten hilft! Zenith der Absurdität. ——

370. Rönigsberg i. Pr., 21. März 1885.

— Simmlischer Drucksehler von Hübner u. Matz Ihnen zugeschrieben:

Feste Burg ist mein Gott.

Mein Jott!

Stolp hätte Parsivalvorspiel und Türkische Schaarwache "gewünscht"—also Brenner-Parlow-Bilse-2 Terrain!——

371. Landsberg a. W., 27. März 1885.

Es lebe Landsberg, es leben alle kleinen Nester! — — Überhaupt, diese von Herrn Wolff mir seit zwei Jahren so riesig extatisch angepriesene Osttournée! — —

<sup>1</sup> Unternehmer der Meininger Concerte in Bremen. 2 Dirigenten von Volks- und Gartenconcerten.

Nb. hier hat man mich zum Professor (auf dem Zettel) ernannt. Ich fürchte Proteste von Wüllner und Mannstädt. ——

## 372. Un Marie von Bülow (Meiningen).

Barmen, 13. Februar 1885.

— Habe bereits verflucht viel gethan — Programm reformirt. Werde wahrscheinlich Faustouvertüre morgen dirisgiren (als Todestagsanspielung), wenn nämlich in der Eile Noten auftreibbar. —

Barmen, Samstag früh [14. Februar 1885].

Mir ist wie im Traume. Was ist mit mir los? Der Teufel bin ich ganz sicherlich nicht, also doch wohl am Ende gar ein Genie? Die Leute gestern in der Generalprobe geberdeten sich rein wie Besessen. Ich glaubte, noch in Warschau zu sein. Übrigens — die Rheinländer sind eine ganz aparte Rasse — diese Prachtstimmen! Ein Chorgesang, wie ich ihn selbst in — Meiningen nicht schöner gehört. — —

373. Rost och, Dienstag, 17. März 1885.

Während Du, hoffentlich gemüthvoll, bei Louis Abel erwärmenden Wartekaffee schlürfst, schreibe ich Dir diesen Morgengruß aus einem recht gemüthlosen, weil teppichlosen, sitbadlosen Hotel unter Begleitung von akustischen Grippemanifesten, welche lebhaft an den dritten Akt des schwarzen Kapitains erinnern.

Noth, als Mutter aller Künste, hat mich auch allerlei neue heilgymnastische Kunststücke gelehrt, mit denen ich bei glücklicher=

<sup>1</sup> Wiederholt gab Bülow seinen Gefühlen über die ihm auf den Reisen auferlegten Gasthofsunbequemlichkeiten launigen Ausdruck. So z. B. schrieb er mir am 3. 3. 86: "Peinlich kleinlich, wenig reinlich, frostig rostig, lhrig schmierig, oh oh, oh! Dieser geflickte Teppich, auf dem der Tisch wackelt wie eine Damentournüre u. s. w." Und aus Erfurt 23. 1. 89: "Es ist mir endlich mal wo eine Reform (freilich in Luther's Residenz) geglückt. Ich habe eine Sitbadewanne eingeführt und eingeweiht. Der Wirth war ambitiös genug, den Kauf nicht zu scheuen. Also für einen künftigen Abreißstalender: 22. Fan uar. Einführung der Sitbadewanne im Ersurter römischen Kaiser' durch Hanuschinski, den Taktir-Ausust".

weise wohlgeheiztem Zimmer in Reinlichkeit und Kleiderlichkeit hineingekommen bin.

Gestriges Concert brillant. 1800 brutto. Kapelle hat besser als in Hamburg gespielt, was mir besonders lieb, da das Rostocker Programm — mikrokosmisches Persönlichkeitsprogramm 1 zugleich das Berliner und Leipziger der letzten Märztage sein wird. — -

Vor Stettin grault mir sehr. Aber chi non risica, non rosica. Schubertfantasie ohne Probe (vor vier Monaten gespielt) reizte mich, wenn die gräulichen Schmerzen nicht wären. — —

#### 374.

Stettin, 18. März 1885.

— Sier das Programm, auch das Rostocker, für die Sammlung. Die Stettiner Stücke waren alle vor 15 Wochen (Tarantella ausgenommen) zum letten Male gespielt worden. Alle Achtung vor meinen Leuten, nicht wahr? Wäre es zu errathen, womit sie sich auf der Reise die Zeit vertreiben? Sie lesen den Wallenstein mit vertheilten Rollen. —

#### **375.**

Stolp, 19. März 1885.

Bin ich nicht rührend? Noch bevor ich einen ersten von Dir erhalten, sende ich Dir den dritten Gruß.

Hinterpommern sind — Vorderkaffern. — —

Am Concertschlusse erhalte ich eine Einladung von Referen= daren, ihren Abend (Aneip?) zu verherrlichen, indem ich "mit bekannter Virtuosität" Lieder begleiten möchte.

Fleischhauer sendet die Karte an Lexmann. Die naiven Jünglinge waren natürlich nicht in dem vollen aber doch un= rentablen Concerte, sonst hätten sie ja den beifolgenden Zettel lesen müssen2.

— Blieb schwizend liegen — netto 12 Stunden.

am Bortrage des angekündigten Clavier-Concerts; statt deffen" u.f. w.

<sup>1</sup> Berlioz "Corsar"=Duvertüre, Brahms III. Sinfonie, Wagner "Faustvuwertüre", Beethoven IX. Sinfonie ohne letzten Satz.

2 "Eine Verschlimmerung seines Armleidens behindert Herrn v. Bülow

Hätte ich das nicht gethan — Danzig stünde heute Abend in Frage.

Was sonst?

Ja—was Wichtiges. Habe gestern Nachmittag an—Herzog geschrieben, ihm einen Einfall unterbreitet:

"Wie wär's, Ew. Hoheit offerirten dem Jubilar des 1. April eine Morgenmusik der herzogl. Kapelle — zur Vorfeier — (also 28. oder 30. März). Der Reichskanzler liebt Beethoven, das ist bekannt, und als nachträglichen akustischen Schadenersatz für die langjährige Kammer-Jammer-Musik, welche die Meininger Abgeordneten Lasker und Baumbach den durchlauchtigsten Ohren angethan."

Ziemlich wörtlich so. —

376.

Danzig, 20. März 1885.

— — Gott diese Autographenmanie! Bei Nr. 4 hatte ich's satt und schrieb:

"Auch für Autographenjäger sollte billigerweise einmal eine gewisse Schonzeit eingeführt werden." 1 —

Bratschift Funk krank, dienstunfähig. Sehr fatal für Brahms-Sinfonieen! — —

377.

Königsberg, 22. März 1885.

— Die Danziger haben wir vorgestern doch noch gehörig in's Keuer gebracht. Dritter Sat der 2. Brahms'schen D dur mußte dacapirt werden — zum Schlusse Oberon= ouvertüre zugegeben.

Hier im Publikum mehr Temperament. Gestern ausverkaufter Saal und heftiger Applaus bei theilweise unpopulärem

1 Einem freundlicheren Augenblick verdankt folgende Widmung ihre Entstehung:

Sountag, den haß' ich in England als grimmigen Feind aller Künste;

Sontag, den lieb, ich daheim, wo er mich heiter erbaut.

Selbst nie feiernd, darum von Heiden und Christen geseiert, So erschließest Du uns sonnigen Feiertags Sinn.

Herrn Carl Sontag in's Album.

Hannover, 4. April 1880 (Sonntags).

Beethoven-Programm. Habe keins bei der Hand. Heute gestährliche Concurrenz im Theater. Neu einstudiert Meistersinger mit Scaria und Herrn Moran als Walter von Stolzing. Na— da Einnahme garantirt (für zwei Abende 3500 Mk.) ——

Duca hat telegräflich abgelehnt, Refüs fürchtend, findet aber die Jdee schön und wünscht meinem linken Vorderhufe gnädigst Besserung. —

Der kranke Bratschist hat sich wieder erholt. Unsere Leute sind der Reihe nach glücklich. Einer sieht in Stolp seine versheirathete Schwester wieder, ein anderer hier einen apothekerslichen Bruder u. s.w., und das Alles auf herzogl. Kosten. —

Muß jetzt Louis Köhler besuchen, der sehr liebenswürdig zwei vor-Artikel über uns geliefert hat. Überhaupt — die Presse geht gut in's Zeug für uns.

378. Elbing, 24. März 1885.

Der Königsberger Massasseur hat mich in zwei Sitzungen so wohlmeinend auf die (linke) Schulter ge—klopft, daß ich eine erhebliche Zunahme von Schmerzen und Bewegungsshemmungen seitdem verspüre. "Daß Euch die P—eschka Leutner!"

In der Stadt der reinen Vernunft habe ich das Evangelium Simrock nicht ohne Erfolg gepredigt, überhaupt die zahlreichen Ohrenbesitzer allmälig in möglichste Extase hincingesuchtelt: am Schluße Ouverture de Jubal unter allgemeinem Aufstande gezapfenstreichelt. <sup>1</sup> — —

Dinirt und soupirt bei enthusiastischen Fabrikbesitzern (Frau Zeise, vortreffliche Pianistin, an der Berliner Hochschule gesbildet), die auch zu den Concerten nach Danzig gepilgert waren:

<sup>1</sup> Das von Bülow ausgehende magnetische Fluidum bewährte sich häufig bei Gelegenheiten dieser Art. Ein Artikel "Reminiscences of Bülow" in "The New Review" December 1894 schildert, wie er kurz nach dem Tode Kaiser Wilhelm's I. im Frühjahr 1888 am Schluß des seierlichen Gesdächtnißconcertes die Zuhörer beeinflußt hat. Bülow dirigirte Wagner's Kaisermarsch ohne Chor [übersett:] "wie ein Feldmarschall, mit leidenschaftlicher Hingebung. Bei der Stelle, an welcher der Chor hätte einsetzen

der Frau zu liebe habe ich gestern die Dritte von Brahms statt Nr. 4 seines Vorgängers gespielt. Das ist "exotisch" genug. Das Neueste von Br[ahms] in Elbing, wo man das Alteste (Populärste) der Klassister noch nicht gehört hat — aber enfin — wozu sind Kühnheiten, wenn man sie nicht begeht, nb. da, wo sie blizartig effectuiren können? — —

Liebes Herz, mache mir das meinige nicht schwer, wenn Du allemal für gut befindest, de jeter de hauts cris, sobald ich meine Mission nach Deiner Ansicht zu weit ausdehne. Mai — Berlin — K[arl] Kl[indworth] muß sein. Wir beide sind bereits alt und müssen unsere Lebensabende nuzen (Philipp II.). —

Bromberg, 25 Mars 1885.

— Distances énormes de la gare à l'auberge et à la salle. A peine avons-nous pu commencer le concert à  $8^{1}/_{4}$  h. Je crains beaucoup pour mon troupeau. Quelle bénédiction que Vous ne partagiez ces douceurs du métier! — —

# 379. Landsberg a. W., 27. März 1885.

— Wir sind alle müde, und namentlich mich droht die Begeisterung zu verlassen: durch Abspielen spielt man sich allmälig aus. — —

Gespielt habe ich gestern mit weniger Anstrengung als Ersfolg. Immerhin ist mir selten ein so "bedächtiger" Fortschritt vorgekommen, wie der der Heilung meiner Schultermuskeln.

Vor Paris würde mir bangen, wenn ich nicht beim Gedanken daran gleich wieder wegdenkte.

sollen und das Orchester den Orgelpunkt aushält, wendete er sich plötslich um und nur mit einer leichten Bewegung des Taktstocks, oder vielmehr mit der unwiderstehlichen Macht seines Blicks, hieß er das Publikum aufstehen. Es war nur ein Augenblick, und doch konnte die Bewegung nicht mißdeutet werden; sie erhoben sich sautlos, die Tausende in Trauer, und ließen die mächtigen Klangwellen über sich hinssuthen. So gewann durch des Dirigenten zwingende Initiative die Huldigung für den großen Kaiser einen gesteigerten Ausdruck".

Wie findest Du den Pleyel?

Ich gähne viel — ist's, weil ich so lange keinerlei Skandal angezettelt? Ich glaube auch, weil ich heute keinen Brief von Dir empfangen. — —

Hotel auf großem Plate — vis à vis eine alte große Kirche mit Kaufläden umgeben — in derselben eine Trauung. Haufen Gaffer harren der heraustretenden Hingerichteten. Wäre ich ein Journalromancier, ich könnte Deinem Sp. aus Langerweile Concurrenz zu machen versuchen. Auch zum ersten Akte eines Bühnenspiels eignete sich die Dekoration. Der graue Himmel dazu ist aber lähmend für meine Phantasie, die ich lieber in Gedanken an unser baldiges Wiedersehen still wieder auferichten will.

# 380. Un August Steyl (frankfurt a. M.).

Stettin, 18. März 1885.

#### Berehrtester!

- Leistungen der Kapelle und Erfolge in stetem Crescendo, so daß es wohl eine Sünde an der Musikwelt wäre, wenn ich mich nicht fernerhin für diese Sache "opfern" wollte. Der Ausdruck klingt etwas prahlerisch, aber wenn Sie wüßten, wie ich z. B. gestern Abend mit heftiger Grippe unter fortwährendem Schmerze der linken Schulter mich leidlich aus der Affaire zu ziehen strebend bemüht war, so würden Sie mir einen milden Beitrag zu meiner Selbstbewunderung nicht versagen. —
- Ja und Nein bez. Ihrer Frage nach meiner Selbstsconcurrenzabsicht als "Büßer". Vermuthlich kann ich im Mai nicht nach London gehen. Dann käme Alsavier]=Alsassen]=Alsindworth] in Berlin vor Frankfurt. Anderenfalls freilich müßte schon im Juli geschwişt und schwizen gelassen werden. Diese Berliner Conservatorien müssen geduckt werden. Al. muß als Lehrer wie als Dirigent auf den ersten Posten kommen. Hierzu beizutragen nach Kräften ist meine Pssicht.

"An einem schönen ruhigen Orte" — "wohlverdiente Ersholung sich gönnen" — stammen diese Trivialitäten und dazu Erlogenheiten wirklich aus Ihrem klugen Kopfe? So oft ich in meinem Leben Erholungspläne genannter unauffindbarer Gattung geschmiedet habe — bei der Aussührung stets die jämmerlichste Enttäuschung, die bitterste Reue geerntet! Wetter, Wenschen u. s. w. hemmschuhten um die Wette! Never more habe ich noch jedesmal gesagt.

In Berlin gibt's übrigens ebenfalls einen Zoologischen: Karpfen und Kameele.

Doch davon später. Sie sollen seiner Zeit schon das Wahre erfahren, von den einstweilen nur auf's Förderlichste zu ersmuthigenden Zeitungsleg—enten.

## 381. Un Johannes Brahms.

[Postkarte]

Meiningen, 30. März 1885.

Theuerster Meister!

Bist Du zufällig der Mitsreude fähig? In diesem Falle bitte ich um eine stille Gratulation an die Pleisathenienser, welche gestern Abend so schön capirt haben, daß Deine Meininger es dacapiren mußten! (Hans Richter zur Nachahmung — gestattet).

In treuester Hochverehrung Dein chronischer Haus v. Bülow.

# 382. Un Eugen Spitzweg (München).

Meiningen, den setzten März 1885.

Mein lieber Freund!

Ein paar Tage muß ich gänzlich rasten. Ich habe mich während 23 Concerten heroisch gehalten: jetzt bin ich aber

<sup>1</sup> Finale der III. Sinfonie. "In Leipzig war publicus noch begeisterter als Tags vorher. — Anwesend z. E. Auer, Clara Schumann, Reinecke in der Partitur der Neunten mit seiner Frau nachlesend!" (An Fernow 31. 3. 85.)

zerschlagen und z. B. unfähig, die schlechten Abschriften der Raff'schen Märsche zu corrigiren. — —

Übrigens, ich werde selbst in den Feiertagen mein Möglichstes thun. Nb. üben muß ich wie eine Conservatoriumsmamsell für Paris, wo ich nach d'Albert schweren Stand. O Jugend! ——

Du hast in allen Stücken Recht, z. E. was Königshymnen, Bismarkmärsche anlangt, den Übersluß an —— in modernen Partituren, das Schwanken zwischen deutscher und italiänischer Terminologie. Letzterer gebe auch ich den Vorzug als internationale und gemeinverständlichste. ——

# 383. An fräulein Caroline Molique (Cannstatt). Meiningen, 2. April 1885.

Sehr verehrtes Fräulein!

— Grauenvoll war mir der Anblick meines musikalischen mischief, grauenvoller noch der Gedanke, solch nonsensical stuff gedruckt zu sehen — der dem Namen des Dedicationsopfers ebenso zweiselhafte Ehre macht, als dem des auf einem Nichtsdementi seiner bewußtlos begangenen Jugendstreiche ertappten Greises. —

Ja — wenn Sie's hätten ohne meine Vorwissen, so zu sagen hinter meinem Kücken drucken lassen, als Curiosität:

"Albumblatt

des Stuttgarter Ghmnasiasten H. v. Bw. aus dem Jahre 1848 (oder gar 47?)" dann hätte ich das Protestiren bleiben lassen können!

La fin sanctifie les moyens ist zwar mein Wahlspruch (nicht blos deßhalb, weil er fälschlich den Jesuiten zugeschrieben wird, die ich ebenso verehre als ich die free masons abhorrire) aber Dis moll, so viele \*\*, so viele kleine Unsauberkeiten formell, und sogar orthographisch — diese erschwerenden Umstände würden einen für den guten Zweck wünschenswerthen Ertrag höchst zweiselhaft machen, und es bliebe nur eine moralische

Blamage übrig, in deren Mitleidenschaft wir doch lieber die barmherzigen Schwestern nicht hineinziehen sollten. — -1.

## Alfred Meißner an Hans von Bülow.

[Straßburg, 8. April 1885.]

Hochverehrter Herr und Freund!

Da ich Sie um 10 Uhr noch nicht in's Hotel zurückgekehrt finde und schlafen gehen muß, um in aller Frühe auf der Bahn zu sein, kann ich nicht anders als schriftlich Ihnen Lebewohl sagen.

Was ich Ihnen in aller Prosa gesagt hätte, sage ich Ihnen nun

in Verslein.

Ich grüße den Zufall, ich preise den Tag, Wo meine Augen fielen Auf die Notiz: am 8. April Wird (H. v.) Bülow in Straßburg spielen.

Daß ich mich ferner nicht gescheut Bei Sturm und Regen zu sahren Duer über den grauen Bodensee, Deß freu' ich mich noch nach Jahren.

Dem Tastenbeherrscher, dem Feuergeist Dank' ich der Seele Erhebung, Ich dank' ihm Freude, Begeisterung Und wunderbare Belebung!

Nun zieht er zur Stadt, die keinesfalls Verdienet, ihn zu hören, Steigt wie Tamino in den Schlund, Wo Bestien sich empören.

Sei mit Dir das Glück! Den Deutschenhaß Besiege mit Deinen Saiten Und zeige, daß gegen den Unverstand Die Götter erfolgreich streiten! 2

Frl. Molique verzichtete auf die Veröffentlichung des "Lied

ohne Worte".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zeilen waren noch naß, Meißner lief dem abfahrenden Omnibus, der uns auf der Reise nach Paris zur Bahn brachte, einige Schritte nach und reichte sie, herzlich grüßend und winkend, hinein. Er starb wenige Wochen später (29. 5. 85 in Bregenz).

384. Un August Steyl (Frankfurt a. M.).
[Paris, Mitte April 1885.] Hotel du Helder.
Berehrter Herr Steyl!

— — Mr. Colonne hatte Interesse meinen, Nb. vor drei Jahren geschriebenen, Brief zu publiziren, gerade um gegen G[ustav] G[rlanger] & Co.'s Insinuationen über mich auch in der französischen Presse zu plädiren. Ich wußte absolut nichts davon. 1 Wenn ich das den Shochnikern nun auch erklärte, sie würden's nicht glauben, nicht publiziren. Wozu soll ich also die Insekten riechen, wenn ich kein Pulver gegen Sie zu verstreuen habe? Also bitte, bitte recht schön, no more dieser Liebesdienste! — Nb. Concert am Sonntag war ausverkauftest — Erfolg so, daß der des nächsten Sonntags unzweifelhaft. Orchester und Direktion urvortrefflich! Celliniouvertüre zu Anfang so schön, daß Meininger noch nicht concurriren können. Haben Sie die Indépendance Belge Sonntag über mich gelesen? Unerhörter Hymnus auf den — Pianisten! — Nächster Tage nach Rouen, um dort Saint-Saëns' Étienne Marcel zu hören. In der Oper hier gar nichts los. Aber von Théodora [Sardou] habe ich nach 24 Stunden noch Fieberrausch! Träumbar grandiös!

385.

Paris, 23. April 1885.

—— Sonntagsconcert? Bei Brahms [Op. 4.] hatte ich Besorgniß, es würde gezischt werden — le peuple souverain wurde bedenklich unruhig, räusperte, hustete, stöhnte — ich fragte Colonne, der vier Schritte von mir saß: dois-je continuer? »Mais oui.« Erreichte den Schlußaccord nicht mit Mühe und Noth, aber machte keinen Absatz zum nächsten Stück. "In solchen Fällen zeigt der Mann von u. s. w." —

<sup>1</sup> Nach der Darstellung seindlicher Blätter hätte Bülow Brief und Beitrag für das Berlioz-Denkmal kurze Zeit vor seinem Auftreten in Paris an Colonne geschickt. Die Berliner Börsenzeitung erblickte darin "ein demüthiges Buhlen um die Gunst der Pariser".

Paris immer bezaubernder — —

Gestriges Recital sehr vergnüglich, da ich ausgezeichnet disponirt war. Saal klein (circa 300—350 Personen), "aber" gut besetz — freisich many dead-heads. Herzogin v. Alençon kam schlüßlich auf's Podium, mich zu becomplimentiren. Sonnstag dinire ich bei — der Marchesi. Ich erwähne dieß, weil sie ja eine geborne Frankfurterin. Sieben Schauspieltheater beseits abgegrast — Gott, welches Heimweh werde ich bei Abreise empfinden! (Théodora war doch der Glanzpunkt.) — —

# 386. Un Hermann Wolff (Berlin).

Paris, 24. April 1885.

— — Habe Ihnen rasend viel zu erzählen.

Paris bietet viel Erfreuliches. Aber . . . man bedürfte meiner hier eben so gut wie an der Newa — Gott, warum ist nicht in mehreren Exemplaren vor= handen und =räthig

Ihr [u.s. w.].

#### 387.

Aranjuez, 25. April 1885.

— Ich bleibe doch in Allem ein alter Ketzer. Die Comédie Française hat mich tödtlich ennühirt — allerdings die versaltete farce "Le Bourgeois Gentilhomme" und dazu "a Hig"! Dagegen sind wir über alle Puppen entzückt vom Odéon. "Les Enfants d'Édouard" (Delavigne) — Médecin malgré lui — und gestern Abend Henriette Maréchal [Goncourt] ein Prachtsstück, engelhaft gespielt — das war noch ergreisender als Théodora. Fast freut mich's, daß meine Frau zu Denise (conférence aber nicht comédie) kein Billet ergattern kann — seit 14 Tagen — denn das Lokal schon schläsert mich nach füns Minuten in Schweiß ein. — —

So warm und intelligent das Pariser Publikum sich damals gegen Bülow gezeigt, so wenig läßt sich das von der Pariser Presse behaupten. Im Gegensatz zur österreichischen und deutschen stand sie, als Ganzes genommen, der Persönlichkeit und Bedeutung eines Bülow ziemlich ahnungslos gegenüber. Gewiß darf nicht übersehen werden, daß er 25 Jahre Paris gemieden hatte; eine Unkenntniß aber, wie sie die Kritiker der Ville-Lumière — auch die wohlwollenden unter ihnen — fast in jeder Zeile über ihn verriethen, illustrirt deren damalige inselartige Abgeschlossenheit von dem großen Strom des

musikalischen Lebens außerhalb Frankreichs.

Alls gabe es über Bülow nichts zu sagen, flüchten diese Federn zu sensationell hergerichteten Personalien und Klatschgeschichten; gänzlich unbekümmert um Daten und Zusammenhänge stellen sie fast jede Thatsache auf den Kopf. Als typisches Beispiel dafür kann der Artikel des Figaro vom 18. 4. 85 gelten. "Son amitié pour le colosse de Bayreuth, son germanisme avéré et qui pouvait nous paraître odieux, ne l'ont pas empêché d'être accueilli triomphalement il y a huit jours." Mit den Worten "Dire que Mr. de Bülow fut un bon mari serait un compliment menteur" wird die in nicht-französischen Zeitungen fast nie berührte Geschichte seiner Chescheidung eingeleitet, die mit der Versicherung schließt: "Il faut dire à la grande gloire et de Wagner et de Mme. de Bülow que le mariage — — s'est accompli dans des conditions d'honnêteté tout à fait exceptionnelles. Liszt lui-même — accepta son second gendre avec enthousiasme" u.s.w. Derartige Versuche, Bülow als Mensch in ein nachtheiliges Licht zu stellen, traten keineswegs vereinzelt auf, sondern wiederholten sich bei jeder Gelegenheit.

Welche Einschätzung der Künstler erfuhr, beleuchte folgende

Blüthenlese:

Der "Constitutionnel" v. 14. 4. nennt Bülow "un pianiste de talent", der die Pariser enttäuscht hätte. "Qu'il y eût une petite satisfaction bien naturelle à constater, combien nombre de nos pianistes français sont supérieurs à Mr. de Bülow, je ne le nie pas."

"Un pianiste exotique, à l'égard duquel le public du Châtelet, généralement difficile, a fait preuve d'une extra-ordinaire longanimité." (Le petit Quotidien 21. 4.)

"Mr. de Bülow ne s'y méprendra pas, et s'il entend durant son séjour en France M. M. Delaborde, Planté, Ritter, Diemer et vingt autres de nos pianistes, il comprendra que sa venue parmi nous n'est pas de nature à nous troubler." (La Presse 13. 4.)

"M. de Bülow a-t-il dans les derniers temps négligé le

piano?" (Le Temps 20. 4.)

"M. de Bülow est venu trop tard dans un monde musical trop vieux. Il m'a fait l'effet d'un virtuose qui se fût endormi il y a cinquante ans." (La Patrie 21. 4.)

"Le Moniteur Universel "(28. 4.) beflagt sich, bei dem schönen Wetter in das überfüllte Châtelet gehen zu müssen und sagt wörtsich: "Nous aurons toujours des pianistes allemands parmi

nous; mais le soleil" u.j.w.

"Il est visible que Mr. de Bülow n'a pas fait du piano une étude suivie et minutieuse; il n'y a je crois qu'un an qu'il a repris la carrière de virtuose après avoir renoncé momentanément à son bâton de chef d'orchestre. ——S'il veut garder intacte sa renommée d'antan comme pianiste, il lui faudra refaire une étude lente et patiente du piano. " (France libre 21. 4.)

Daß eine starke Beimischung von Chauvinismus solchen Aussprüchen zu Grunde lag, ist keine Frage. Ganz unverblümt äußert er sich in dem Ausrus: "C'est une scie! Quand en finirons-nous avec les chaudronniers d'Allemagne?" Um so mehr vermist man, gerade da es sich um Bülow handelt, der mit solchem Eiser und Erfolg stets für Andere die Kastanien aus dem Feuer getragen, in jenem Augenblick das kräftige öffentliche Eintreten einer der ansgesehenen französischen Musiker, die in Paris anwesend waren. Zum mindesten hätte Einem unter ihnen die unangemessene Tonart der Kritik auffallen müssen. Daß Bülow im umgekehrten Falle seinen ganzen Einfluß aufgeboten haben würde für Herstellung des diapason normal ist wohl außer Zweisel.

## 388. Un Eugen Spitzweg (München).

Berlin SW., Hafenpl. 4, 7. Mai 1885 (Brahms' Geburtsfest).

Mein lieber Freund!

Gelegenheit günstig. Schicke mir nur die Revision! Kl[ind=worth] wird freundlich helsen, wie ich ihm.

Marsop mit viel Beifall gelesen. Cag ihm meinen Bravos Gruß. In Senff wirst Du noch von mir lesen. —

<sup>1 &</sup>quot;Neudeutsche Kapellmeistermusik." (Th. Barth, Berlin 1885.)

Sehr eventuell: würde Richard II. gratis, interismistisch, zu seiner Bildung — als Praktiker — während meiner Urlaube in Ost und West die Meininger Kapelle dirigiren mögen, dabei auch den Gesangverein exerziren lassen? Dann . . . . . werde ich dem Duca Meldung thun.

Nb. — Subordination (ich bin bon enfant, nur zu sehr) allerdings requirirt. — —

#### 389.

Berlin, 13. Mai 1885.

—— Bei Durchsicht der Röderei habe ich alle halbe Minuten krampshafte Schimpfanfälle. Wo die Noten einsach, wird's Papier verschwendet, wo complicirt, damit geknausert. Da lateinische Lettern verwendet sind, müßten alle italiänischen technischen Ausdrücke schräg, in sogenannten "italiques" gesetzt werden. So luminös ist man aber erst bei einem Variationensheft gewesen. Ferner dieses entêtement meine Vorschrift nicht zu beachten: Legato-bogen — von oben, — von unten dagegen, wenn einzelne Noten ohne Wiederanschlag repetirt sind! Weiß der Henker, ich schwärme ganz und gar nicht sür die Manie von Notationsumwälzungen, aber kleine vernünstige Verbesserungen, Detailsresormen, wie sie der bon sens, der common sense diktirt, sollten nicht 25 Jahre auf Ersüllung harren! ——

# 390. Un Marie von Bülow (Meiningen).

Berlin, Dienstag früh, 5. Mai [1885].

— — Allerlei zu thun. — —

Gottlob — daß nichts zu überstürzen nöthig und statt aufregender Correspondenz gemüthlicher mündlicher Verkehr mit dem Carlsbad [Wolff] stattfinden kann. — —

Die Kapellmeisterfrage muß baldigst in Angriff gepackt werden; die Bewerber platregnen. Weingartner, Nicodé, Mahler, Zumpe . . . . keine Überstürzung, und vor Allem nur auf ein Jahr selbstverständlichst.

Doch, daß ich das Interessanteste nicht vergesse! Also gestern  $8^1/_2$ — $11^1/_2$  große Klaviersitzung. Anwesend: 24 beiderlei. Tagesordnung Liszt. Morgen gibt's Brahms. Du weißt: vier Tage in der Woche.

Durch die Ankunft von Klindworth's netter Moskauer Schülerin Sophie Bogolepowa ist ein comfortförderndes Element in die Häuslichkeit hinzugetreten. Die bisherigen Amerikas nerinnen waren doch gar zu monoton und "indifferent". — —

391. Berlin, 7. Mai 1885 (Brahms 52 alt geworden).

— Daniela dankt allerherzlichst für Deine Grüße. Sie hat Dich lieb. Nb. sie ist sehrstens gräfliche Hausstlavin<sup>1</sup> — um <sup>1</sup>/<sub>2</sub>11 besucht sie meine <sup>1</sup>/<sub>2</sub>9 beginnenden Klassen: gestern waren 32, heute 36 Personen anwesend. Es sleckt und klappt sehr schön. Schwarz hat auß Frankfurt zwei der besten Schüler [Herz, Lamond] geschickt, die viel zur Belebung beitragen. Der Chef der Klavier-Klimper-Klassen-Klindworth ist neidloß sehr vergnügt. — —

Morgen gehe ich mit Wolff, "Teint" (s. Lassalle, Briefe an H. v. B.) und deren Schwester in ein Operettentheater und dann zu Poppenberg. Das ängstet Dich doch nicht? —

392. Berlin, 9. Mai 1885.

— Heute Vormittag kam ich in die "Rage" und habe fast unausgesetzt vier Stunden lang geschulmeistert. Folge: un tant soit peu brisé, rompu, épuisé. — —

393. Berlin, 13. Mai 1885.

- B.-Courier recht interessant. Hebe doch die für Dich heutige Nummer auf, wegen der denkwürdigen lehrreichen Statistik der Bismarckspenden in ihrem Verhältniß zur Einewohnerzahl der deutschen Reichsdepartements. Baherns 8 Mill. stehen hinter den 3 Sachsens gewaltig zurück.
- 1 Bülow's Tochter wohnte damals bei der ihr befreundeten Gräfin Marie Schleinitz.

Weißt Du was? Schreib doch mal an Daniela und erbitte Dir Nachricht über Deinen Gatten. Sie bekommt über Brahms erklecklich viel Neues in meinen Conferenzen zu hören. Und es wird ihr gut thun, zu schreiben. —

Lesen die Schwestern Daudet zusammen? Deine Bemerkung über die französische Sentimentalität ist zwar gewohntermaßen "schroff", aber richtig. —

394.

Berlin, 15. Mai 1885.

— Denke Dir: zweimal im Theater gewesen und recht gut amüsirt. Gestern als Quartett im Deutschen Theater (hundeleer) Hagestolzen von Issland, ganz siebenswürdige Rührpièce aus Ansang des Jahrhunderts, lobenswerth inscenirt und auch gespielt. Namentlich Frau Niemann als naive Land-dirne gut und Förster als egoistischer Garçon-Gourmand. "Jugendliebe" von Wilbrandt — Einakter — mit einzelnen guten Einfällen, aber etwas länglich — "Uhrmachers Hut" von Frau von Girardin etwas antiquirte aber noch ansehbare Blüette.

Noch zufriedener kehrten wir vorgestern aus dem Residenzstheater (ebenfalls hundeleer) heim — zu zweien — ohne Damen. Kernpunkt (point de mire), ein ungemein drolliger, aus der Pistole geschossener französischer Vierakter — sehr angemessen reproduzirt, namentsich durch des Gastes Mitterwurzer beslebende Mitwirkung. —

Jetzt sollte ich nach Brüssel dankfritzeln. Aber ich vermag den Namen des Diplomausstellers nicht zu entziffern, und kein Consultirter vermag's. Auch Brahms müßte ich antworten — aber es fällt mir nichts genügend herzlich Geistreiches (oder umsgekehrt) ein. I Ich bin eben des Frierens satt. Nb. Ungeachtet des Himmelsahrtstages habe ich natürlich gestern meine Klasse abgehalten. —

Diese Bemerkung ist nicht unwichtig. Sie hilft erklären, warum Bülow's Briese an Personen, die er als geistig besonders hoch über sich stehend empfand, nicht gerade immer als die besten, treuesten Reslege seiner

395. Berlin, Frostsonntag, 17. Mai [1885].

— Guer Heizen findet meine wärmste Billigung. Ich enthalte mich jedoch, aus — Sinnlichkeit. Will mir nicht das plaisir verderben, wenn ich wieder einmal ohne steife Finger schreiben werde können. Aller Genuß ist ja nur relativ, comparativ, also negativ. —

Den Brüssler Dankbrief nicht zu schreiben hat mir schon viel Zeit gekostet. Was soll ich dem Volke Geist-Herz-volles über ein Mirwurst-Diplom sagen? — —

Besucher über Besucher, diesen Sonnvormittag, und wie diese Deutschen haften! "Aleben und kleben lassen" scheint ihre Parole. Und wie schwer ist's nicht, selbst Menschen guten Willens zu etwas Nüplichem in gesundem Menschenverstand anzuleiten! Wie schwer, wie langsam von Begriff sind die Besten, falls es nicht ihre platonisch= oder grob-sinn= lichen Interessen zu fördern gilt:

Gestern Abend hätten wir beinahe den C[ircu3] H[ülsen] aufgesucht: première von Sylvia! [Delibes.] Aber 1. war musikalische Soirée bei Wesendoncks, erster Akt von Tristan am Klavier, Lilli Lehmann (speist Mittwoch hier) Kalisch und Kl[indworth] — ich schlug die Ladung aus und gratulire mir zu dem Strike noch eine ganze Woche. 2. hätte man doch nur durch Unterhändler zu Isachem Preise Billette bekommen. — Dennoch möchte ich das liebenswürdige Ding einmal vom Orchester hören —

eigenen Persönlichkeit gelten können. Das eigenthümlich Gespannte, über die Linie seines natürlichen, ohnehin leicht überpsesserten Ausdrucks Hinausstrebende, ja stellenweise krampshaft Gesteigerte seiner ehemaligen Briefe an Liszt konnte dort zum Theil dem Gebrauch der französischen Sprache zugeschrieben werden, die an und für sich, auch in anderen Fällen, auf Bülow eine klanglich berauschende Wirkung hatte und ihn mitunter in die Phrase gleiten ließ. Allein der deutsche Meister Brahms übt unleugbar ebenfalls einen Druck auf Bülow aus; er hemmt die volle Entsaltung seiner natürslichen Ausdrucksmittel, manchmal bis zu einem Grade der Gezwungenheit, der über die Krast und Echtheit seines Gefühls für Brahms irre leiten könnte, wären nicht die letzten 15 Jahre seines Lebens und Wirkens ein unantastbares Zeugniß dafür. Es wäre interessant zu ersahren, ob jener hemmende Einssung auch in Bülow's brieflichem Verkehr mit Wagner sich bemerkdar macht.

die übrigen Theater reizen mich nicht weiter. Operette — Mascotte (Ziemaier) war ekelerregend, nicht einmal a bissel frivol. —

396. Berlin, 20. Mai 1885.

— Der Montag Abend bei Excellenzlein Gräfin Schleinitz ging mit Kl[indworth] und einem sehr gelehrten und doch gescheidten Dr. Thode glatt gemüthlich vorüber. Gestern hörten wir Mannstädt z. e. M. in einem günstigeren Lichte: er dirigirte Brahms' zweite Sinsonie (D dur) sehr verständig und theils weise seurig: der Succes war ein beinahe enthusiastischer. —

397. Berlin, 22. Mai 1885.

—— Also Lilli [Lehmann] interessirt Dich. —— Waren — lette Parketbank — bei der himmlischen "Sylvia" Nachbarn. Signora dell' Era sehr sehenswerth, aber nicht first rate. Musik wurde theilweise recht insam heruntergehudelt. Vorher gab's den überaus antiquirten Abu Hassan von Weber. — Ein blutgrüner Musikdirektor — dirigirte so unter allem Caro, daß ich mir nachfolgenden Scherz erlaubte. Direktor von Strant saß ebenfalls in nächster Nähe, begrüßte mich überaus freundlich, wie bei unserem Kommen so beim Scheiden — dem seinigen. "Ah, Herr Direktor — ich brauche für Meiningen einen neuen Kapellmeister. Was wäre der genaueste Preis, zu welchem Sie mir diesen "Teist' ablassen könnten?" "Wir haben keine Kapellmeister zu verkausen" schnob er wüthend und schob ab. Ha ha ha! — —

# 398. Un August Steyl (Frankfurt a. M.).

Berlin, 9. Mai 1885.

—— Ich hoffe, es wird aus Kiel nichts werden. Solche Musikseste sind doch nur Orgien des lokalpatriotischen Dilettantensprotzenthums, und man kann ja auf viel kunstwürdigere Weise zu den üblichen Defizits gelangen, wenn das Gelüste darnach bei den resp. Stadtverordneten gar so unwiderstehlich! ——

399.

Berlin, 18. Mai 1885.

—— Raff-Verein, so meinte ich, würde doch nicht blos größere Berechtigung, sondern auch mehr Chance haben als ein Löwe-Verein. "Selbstverständlich" (der hl. Arthur Schopen-hauer verzeihe diesen von ihm so heftig bekämpften Mißausdruck!) bin ich mit Ihren Organisations-abweichenden Ansichten — einverstanden. Leßmann's Zeitung wird gern zum Organe des Aufrufs oder dergleichen dienen — wir sehen und sprechen uns wieder — Klindworth tritt natürlich bei. Ich verfolge bei der großen Agitation auch noch den Zweck, etwaige Verlegersherzen zu erweichen, ihre Portemonnaies auf den Nachlaß zu öffnen, Sie verstehen ja schon. ——

# Johannes Brahms an Hans von Bülow.

[Zwischen 7. und 15. Mai 1885.]

Liebenswürdigster aller Freunde,

Habe besten Dank, daß Du gar so freundlich meiner und des 7. Mai gedacht hast. Die Freude, Deine Handschrift zu sehen, steigert sich sonst mit der Anzahl der Briefseiten! Diesmal und in solcher Begleitung konntest Du freilich die Worte sparen! Da ich nun doch einmal, ohne es zu wollen, eine Art Sammler bin, so hast Du es auch auf's Beste getroffen; ich hatte kein Blatt von Berlioz. Das Datum 7. Mai auf dieser Ophelia sieht mich übrigens ganz eigen an; gegen diese Art zärtester Empfindung ist doch kein Mensch gespanzert.

Als Ersatz aber für den Unheiligen und Franzosen macht sich mseine] klassische Beilage doch recht gut? Beethoven, der ein Gloria von Palestrina copirt! So denn nochmals von Herzen Dank—ich denke gern, daß Du ihn in Meiningen liest und Dir einige behagliche

Ruhe gönnst.

# 400. Un Johannes Brahms.

Berlin, 16. Mai [1885].

Hoher theurer Freund!

Eben empfange ich von meiner Frau das Autographensiuwel, mit dem Du Dich so großartig revanchirst. Wie soll man angemessen dafür danken? Hast aber doch etwas vergessen: Du

hättest das Beethoven'sche Blei mit Brahms'scher Tinte fixiren müssen: tres faciunt collegium. — Herzlichen Dank für Deine gütige Aufnahme des kleinen Hektor; ich bin ganz stolz, eine Lücke in Deiner Sammlung ausgefüllt zu haben. Sonderbar, daß Du vermeintest, ich ruhete mich an den Ufern der Werra von wohlfeilen Newa= und Seine-Lorbeeren aus! Nein den Abend meines Lebens will ich nüten, nütlicher, als Morgen und Mittag sich bewährt haben. Seitdem ich weiß, welche "Könige bauen", will ich meine "Kärrner"pflicht nach Aräften erfüllen. Die Beilage zeigt Dir, wie ich den Mai consumire: wo kein Lenz, darf man nicht faulenzen. Juni thue ich am Main in ähnlicher Weise für begangene und fünftige Sünden Buße, wie der unheilige Dionns — als Schulmeister. Übrigens profitire ich selbst dabei am meisten: an meinen Schülern (docendo) serne ich (discimus), wie Du ge= spielt zu werden hast. — Ich würde meinen Grundsätzen freund= schaftlichen Respekts Dir gegenüber untreu werden, wollte ich Dich wiß- oder neu-gierig befragen: "was schaffen's"? Und dennoch kann ich Dir nicht verhehlen, daß ich die sich über die Lippenschwelle meiner Feder vordrängenden ??? Mühe habe, abwinkend zurückzuweisen. Es wäre varaflucht liebenswürdig von Dir, einmal motu proprio mir etwas darüber anzudeuten. — Unser Herzog in der Ferne — Themsenebel. Nicht=mehr= Unser Mannstädt in Berlin Gartenconcerte in geschlossenem Raume dirigirend. Werde ihn vermuthlich für meine Urlaub3= monate December (Petersburg) Januar (Paris) durch Rich. Strauß als Volontair ersetzen. Doch ist hierin noch nichts fest gemauert. Im November promenire ich unser Orchester nach dem Rheinlande und nach Belgien. — Wie wär's, Du besuchtest — Abwechslung halber — einmal wieder Baden= Baden im Herbste? Du fändest dann sicher mich und meine Dich verehrungsvollst grüßende Frau. Stetigst und treulichst Dein.

### 401. Un Eugen Spitzweg (München).

Berlin, 28. Mai 1885.

Bester Freund!

R. St[rauß] hat mir sehr netten Brief geschrieben auf den zu reagiren mir die Zeit jett fehlt. Am besten wäre mündliche Besprechung. Ginge das nicht mal in Frankfurt? Eine schnelle Erledigung zu seinen Gunsten wäre mir, besonders des beispielslosen Andrangs von Bewerbern wegen, für 85/86 erwünscht. Manche wenden sich direkt an Serenissimus.

Mit A. Al[indworth] über eine gemeinschaftliche Ausgabe des "Wohltemperirten" in nach und nachigen Lieferungen (12?) einleitend gesprochen! — —

Neue Broschüre von P. M[arsop] brillant. Leider hat er sich einiges höchst Alberne von Hehmann-Cohn souffliren lassen. Doch kann ein Lehrbub' vollkommen sein? Auch ich bin's nicht, womit bestens grüße.

#### 402. Un Richard Strauß (München).

Frankfurt a. M., 3. Juni 1885. Hôtel du Nord.

Geehrtester lieber Herr Strauß!

Ihre gestern empsangenen freundlichen Zeilen vermag ich zur Zeit leider noch nicht mit positiver Annahme Ihrer Bereits willigkeit zu einer mündlichen Besprechung in meiner Junisresidenz zu beantworten, da ich mit Seiner Hoheit dem Herzoge, welcher gegenwärtig in England, vielleicht gar in den Herzoge, welcher gegenwärtig in England, vielleicht gar in den Herzogen herumreist, bezüglich unserer Angelegenheit noch seine direkte Verhandlung habe pflegen können. Dennoch scheint es mir wenig zweiselhaft, daß meine Besörderung Ihres mir sehr willkommenen Wunsches an Höchster Stelle geneigtestes Gehör sinden werde.

Des Herzogs Tochter, J. H. die Prinzessin Marie, schreibt mir soeben von Amsterdam, wo sie eine Massage-Aur gebraucht,

<sup>1 &</sup>quot;Der Einheitsgedanke in der Deutschen Musik." (Th. Barth, Berkin 1885.)

daß sie in den ersten Tagen fünftiger Woche, Montag bis Mittwoch, sich in Frankfurt aufhalten werde. Vielleicht ist Ihnen bekannt, daß die Prinzessin eine sehr gute Pianistin ist — vormals z. B. Kirchner's und Ehlert's [Schülerin] — auch meine Wenigkeit hatte die Ehre ihr Brahms Op. 5, 10, 21, 76, 79 so einzustudiren, daß sie alle die darin aufgehäuften technischen und intellektuellen Schwierigkeiten zu bewältigen reüssirt hat — es wäre ganz zweckentsprechend, wenn Sie durch mich bei diesem Anlasse ihre Bekanntschaft, resp. ihre musikalische Eroberung machten. Ihre Stimme fällt in's Gewicht: sie erwartet von dem herzogl. Kapelldirigenten, daß er sich mit ihr während des Winters musikalisch beschäftige — auch singt sie in den Übungen des Chorvereins eifrigst mit u. s. w. Da sie andere Candidaten, die ich bereits abgelehnt, in Vorschlag hatte, so u. s. w.

Gleichzeitig würde Sie vielleicht meine Vortragsschulsmeisterei in den Klavierklassen des Kaffconservatoriums intersessiren: es ist ja die gleiche Methode, welche ich in der Orchestersdirektion befolge. Montags und Donnerstags dozire ich von 8—11 Bach und Händel. Dienstags und Freitags 8—11 Beetshoven und Brahms; Mittwochs und Samstags Nachmittage gehören Mozart, Mendelssohn, Kaff.

Somit glaube ich, Ihnen doch mit gutem Gewissen zur Außführung Ihrer Absicht zureden zu können und grüße Sie in dieser Erwartung einstweisen als Ihr in aufrichtiger Hochschätzung ergebenster H. v. Bülow.

### 403. Un den Herzog Georg II. von 5.=2Meiningen.

Frankfurt a. M., den 11. Juni 1885.

Durchlauchtigster Herzog! Gnädigster Fürst und Herr!

Ihrer Hoheit der Prinzessin Marie — habe ich die neue Adresse zu danken, von der ich zur unausweichlichen Behelligung Eurer Hoheit prositiren muß.

Darf ich mit Herrn Richard Strauß für nächste Saison

abschließen? Der Gehalt von RM. 1500 genügt ihm — ich erwarte mit Bestimmtheit, daß seine Leistungen Eurer Hoheit genügen werden. Welchen Titel soll er nun führen? Herzogl. Concertdirektor oder Musikdirektor? Kapellmeister ist - ein klein wenig in Verruf gekommen. Der ungemein begabte junge Mann (ist er doch auch der Enkel des berühmten Bier-Pschorr) weilt seit mehreren Tagen hier, um meine Vortragsmethode am Raffconservatorium kennen zu lernen und beabsichtigt, den ganzen Cursus durchzumachen. Sein einziger Fehler besteht in seiner Jugend: 22 Jahre, doch sein ganzes Wesen empfiehlt ihn dem Respekte der Hofkapelle, die ihn bereits als Componisten schätzen gelernt hat. Gestern hat er der Prinzessin ein neues Variationenwerk von sich vor= gespielt, das Ihrer Hoheit sehr behagt hat. Zugleich documen= tirte er sich als ein zum Musiziren mit Höchstderselben wohlgeeigneter gewandter Pianist. Die anbei folgenden Briefe mögen die Schilderung seines Charakters vervollständigen.

Eine Ordensbettelei für den alten (80) Marxen in Altona kann ich Eurer Hoheit deßhalb nicht sonderlich ab empfehlen, da der Betreffende von seinem Schüler Brahms wahrhaft versehrt wird und seine Auszeichnung zugleich den großen Meister treffen würde, der Eurer Hoheit Ohren so nahe steht. ——

Gegen die Direktion der Abonnement-Concerte in Meisningen werden Eure Hoheit, sobald Herr Strauß erst einmal seine Proben abgelegt hat, durch diesen im Allgemeinen wohl nichts einzuwenden haben? 1 — —

<sup>1</sup> Am 29. Juni d. J. schrieb Bülow an Strauß selbst: "Es freut mich, von allen Seiten den überaus günstigen Eindruck constatirt zu sehen, den das anspruchslose Auftreten Ihrer Persönlichkeit als Trägerin eines so hervorragenden Talentes hier gemacht hat. Kurz nach Ihrer Abreise traf Herr Concertmeister Fleischhauer aus Meiningen ein und verweilt zur Zeit noch hier. Derselbe konnte mir berichten, daß alle Kapellgenossen, die er gesehen, von meiner Wahl hoffnungsvoll berührt worden sind; ferner auch, daß die Damen des Gesangvereines sich auf die Bekanntschaft mit ihrem neuen Dirigenten freuen."

#### 404. Un Hermann Wolff (Berlin).

Frankfurt a. M., 5. Juni 1885.

Geehrter Herr Wolff!

Thr Brief als getreuer Eckarts Warnungsruf wäre zu spät gekommen — denn gestern habe ich mit Fürst Tenicheff] perssönlich abgeschlossen — aber, wie Sie Sich deß vielleicht erinnern, war es von lange her meine Absicht, aus der Direktion der russischen Saison kein matter of business zu machen. Um Ihnen unnütze Jeremiaden zu sparen, nenne ich den "Kaufspreis" erst später. Ich gehe Ende November nach St. Petersburg, um fünf Concerte zu dirigiren. —

In Museumsconcerten unter Müller! für 1000 Mf. zu spielen — diese Offerte kann doch unmöglich ernst gemeint sein! Zu einem Brandenburgischen dreimal "Niemals" ist das Wetter bereits zu heiß. — —

Morgen höre ich mir Herodias [Massenet] an. 2 — —

405. Frankfurt a. M., 10. Juni 1885.

— Schön von Ihnen, daß Sie Klindworth vor allzu unpraktischen Idealismen in Programmarrangements bewahren wollen.

Ich hoffe nur, ich bin nicht vergeblich für ihn im Mai in Berlins Aranjuez gewesen. Ja? — Mit bestem Willen kann ich nicht zweimal des Jahres so ein Schulmeistergastspiel absolviren. — —

Wissen Sie nicht, } wo ich das dritte Quartal des Jahres auf eine kunstnützliche Weise verschwitzen könnte? — —

- 406. Frankfurt a. M., Johannistag 1885.
- Meine vormaligen Dankbarkeits- und Anhänglichkeitsgefühle an das "Schloß" sind nach und nach völlig —

1 Wolff hatte geschrieben: "Auch aus andren als pecuniären Gründen wäre es richtig, nicht zu geringe Ansprüche zu stellen. Von dem Augenslicke an, wo Sie "überhaupt" ein Honorar nehmen, ist Ihr "Entgegenstommen" (durch "billige" Bedingungen) vergessen."

<sup>2</sup> "Die Musik hat mir persönlich so ungemein behagt, daß ich fort= während katerhaft geschnurrt habe und nächste Aussührung wieder besuchen

werde." (An Wolff 7. 6. 85.)

ramponirt. Was mich diese Saison noch zum Ausharren bestimmt hat, war Treue gegen meine letzte Duasis-Schöpfung als Dirigent: München—Hannover—Meiningen. Ich hoffe in R. Str[auß] (Nicht-Nachfolger vom Prof. Franz [Mannstädt], da nur Hof, musikdirektor") einen "Herzog von Brabant" zum Vize-Lohengrin (ohne Verheirathungszwang) entdeckt, bez. gestunden zu haben. — Dann — wenn diese Hoffnung sich erfüllt hat, oder sich zu erfüllen begonnen hat — bonsoir, la compagnie und mit Ihnen allein pro domo gewirthschaftet. —

407.

3. Juli 1885.

— D'A[[bert]'s Erfolg hat mich ungemein erfreut. "Pop Tausig!" sagte unser Concertmeister, als er ihn zum ersten Male hörte. Crescat floreatque! Die Musikwelt kann ihn brauchen. ——

408.

6. Juli 1885.

— Danke für Köhler's Artikel. Stimme "nur" im Wesentlichen mit ihm überein, d. h. in seiner hohen Werthschäung der Jüdin [Halévh], deren fünster Akt ja der reinste Wagner ist. Der Angriff auf die schöne Introduktion des zweiten ist jedoch ganz unberechtigt. Ein rationelles Urtheil über das Werk kann übrigens nur derjenige fällen, der dasselbe ganz gehört hat, ohne die deutschen Verstümmelungen. Ein kirst rate äπαζ λεγόμενον. Und damit war's zu Ende! Aurios! Nur in Guido u. Ginevra (kennen Sie den Raubsanatiker Fortesbraccio darin?) hat er noch einige Genialitätsreste — abgelagert. Wenn ich nicht gestört würde, schriebe ich eine Stizze zu einem Feuilleton — vielleicht später. Aber bei dieser Kunstdecadenz — wer würde daran noch Interesse nehmen?

[Vom 5. April 1885 — an Wolff — stammen noch folgende Bemerkungen:]

Noah [Halévh] ist sicher mehr als archeologisch interessant, sonst hätte Mottl, der schließlich der gescheidteste meiner Collegen (nach Kl[indworth]), ihn nicht ausgegraben.

By the way — sehen Sie Sich doch mal Lorzing's Casanova an — halte das Ding für lebensfähig (weit bessere Musik als die beliebte Schundine, die immer noch ein Fidelio gegen Kattenfänger und Trompeter), d. h. ertragsfähig. — —

## 409. fräulein Sophie Großwald (Göttingen).

Frankfurt a. M., letzten Juni 1885.

Mein geehrtestes Fräulein!

Da Ihr Name die Liste der an der Liebenswürdigkeits= Verschwörung Betheiligten eröffnet, müssen Sie es Sich schon gefallen lassen, als Rädelsführerin von mir betrachtet zu werden, müssen Sie schon die Gewogenheit haben, einen dreizehn= stimmigen Dank aus meiner Feder zu genehmigen und dessen Vertheilung an Ihre Genossinnen und Genossen zu befördern. Nicht sowohl "das wohltemperirte Klavier", als vielmehr die so wenig wohlzutemperirende Temperatur in dem seinem Studium gewidmeten Raume hat mich etwas matt und autographenfaul gemacht, so daß ich meinen aufrichtig herzlichen Dank für das mir, an sich, wie wegen der Geber, so überaus werthvolle Zeichen der Anerkennung meiner — Vedantenbemühungen nur in Partitur aufsetzen, nicht in den Einzelparthien ausschreiben kann. Ich beklage dies: ist doch schon jede Rose des vor mir duftenden — leider so bald welkenden — Riesenbeetes eines ganz besonderen Blickes werth und predigt die unbestreitbare Wahrheit, daß, wie aus einem Herrenparlament selten etwas Erquickliches hervorgeht, ein Damenverein dagegen Zartes, Sinniges, Schönes zusammenbringen kann. Namentlich bekundet sich dieses auch in der trefflichen Wahl des mir gütigst gewidmeten Prachtbandes für meine Bibliothek. 1 Aus dieser Wahl schöpfe ich zugleich eine freudige Hoffnung: die, nicht

<sup>1</sup> Ein französisches Werk, Titel nicht mehr zu ermitteln. B. pflegte häufig, ihn besonders fesselnde Bücher nach Kenntnisnahme als echter Propagandist gleich weiter zu geben, aus welchem Grunde seine Bibliosthek stets lückenhaft gewesen ist.

vergebens den zu Ende gehenden Juni in dem zweifelhaften Aranjuez Frankfurt verlebt zu haben.

Wenn man den Geschmack eines Menschen so gut zu treffen vermag, beweist man, daß er Einem überhaupt kein Fremdling geblieben ist. Und so darf ich wohl voraussetzen, daß die liebens» würdigen Theilnehmerinnen meines Klavierspiel» Aursus meine Versuche, sie in den ernstesten Gattungen der Tonkunst ein wenig zu orientiren, trot ansänglicher Befremdung allmälig verstanden haben werden. Das Schöne ist eben schwer; der Kunstgenuß, soll er rein und voll erblühen, will erworben sein durch Wissen, durch Erkenntniß und die damit verbundene Arbeit. Dies gilt sowohl für die bloße Rezeption, als natürlich noch mehr für die Reproduktion. Durch Enthüllung der Schwierigkeiten, welche mit kunstwürdiger Ausübung verknüpft sind, schreckt man ja nicht nur die Unberusenen zurück, man erhöht und kräftigt ja auch den Ehrgeiz und die Liebe zur Sache der Berusenen.

Möge mir dies lettere nicht ganz mißlungen sein! Mögen die verehrten Theilnehmerinnen und Theilnehmer unserer Conferenzen, denen ich nochmals hiermit für ihre ausdauernde Aufmerksamkeit bestens danke, bei ihren künftigen Studien der Werke unserer großen deutschen Meister Bach, Händel, Beethoven, Brahms, Mozart, Mendelssohn, Kaff bisweilen auch freundlichst gedenken ihres mit allseitigen Lebewohl-Wünschen treuergebenen

zeitweisen "Cicerone".

# 410. Un den Herzog Georg II. von S.=Meiningen.

Meiningen, 6. Juli 1885.

Durchlauchtigster Herzog! Gnädigster Fürst und Herr!

Genehmigen Eure Hoheit zunächst den Ausdruck meines unterthänigsten Bedauerns, Höchst Deren Weisung an Herrn Agenten Wolff mißverstanden zu haben. Ich hatte angenommen, Eure Hoheit wünschten vor In-Angriffnahme jeder auswärtigen

Kapelltournée über deren Charafter, Ziel, Dauer, detaillirter informirt zu werden, als es bisher durch mich geschehen konnte, wovon einige Gründe ja in dem hierbei gehorsamst zurückfolgenden Schreiben des Herrn Wolff angegeben sind. Meine fünstlerisch — als verantwortlicher Dirigent, wie als geschäftlich nothwendiges "Star"-Mitglied der Kapelle durch meine pianistische Mitwirkung — vollständigst in Unspruch genommene Person vermag es absolut nicht mehr, mit der mir co-ordinirten Behörde eine administrative Konkurrenz einzuschlagen. Dem= zufolge unterbreite ich Eurer Hoheit die unterthänigste Bitte, mich eines Postens zu entheben, dem nicht gewachsen zu sein ich bereits seit Jahren das Bekenntniß freimüthig abgelegt, und die Intendanz der Herzogl. Hoffapelle wiederum wie vormals dem Herzogl. Hofmarschallamte zuzuertheilen. Hierdurch würde ich in den Stand gesetzt werden, meine Spezialbefähigung als geistiger. Chef des instrumentalen Kunstinstituts Eurer Hoheit freudiger und nüplicher in Eurer Hoheit Diensten zu verwerthen, so lange Höchst Dieselben vermeinen, von denselben befriedigen= den Gebrauch machen zu können. Mein pouvoir spirituel über die Hoffapelle dürfte, wenn ich nicht zu optimistisch irre, durch diese Entziehung des temporel kaum erhebliche Einbuße erleiden. In dieser Voraussetzung wage ich nochmals, Eurer Hoheit die Schwierigkeiten einer Verbindung auswärtiger Kapellconcerte mit den hiesigen Abonnementconcerten unter meiner Leitung (angesichts des mir von Eurer Hoheit zu= gesicherten zweimal fünswöchentlichen Urlaubs für die Direktion der Petersburger Saison) darzulegen, und um Entscheidung zu bitten, welche von den beiden Aufgaben bei Collision derselben zurückzutreten hat.

411. Un die Baronin D.
Meiningen, ce 14 Juillet 1885.

Très chère Baronne!

Vous trouvez, que ce papier [rouge] est de mauvais goût? D'accord — mais c'est la seule chose contraire au

noir — que je puisse Vous offrir, outre mes meilleurs remercîments de Votre généreuse offrande pour le monument à ériger à la mémoire de Joachim Raff.

J'avais appris avec grand plaisir que Vos souffrances — j'y sympathise de tout cœur, surtout maintenant, étant moi-même complètement sur les dents et incapable de me remuer pour ailleurs — Vous ont cependant permis de faire la connaissance de la veuve de ce maître et de sa très intéressante orpheline (n'est-ce pas?) à Munich; elles ont été aussi ravies que touchées de Votre bonne visite.

Vous allez mieux, beaucoup mieux — puis-je l'admettre? — comme Vous pensez une fois de plus à retourner en Amérique. Mon Dieu — cela m'affligerait, si je n'avais dû m'accoutumer déjà depuis un an à Vous considérer comme »beyond all meeting «. Quant à Votre projet d'aller me trouver à Meiningen, d'où, j'en ai bien peur, je ne pourrai bouger pour longtemps — il est trop gentil pour que j'y puisse accorder foi. A quelle époque pensez-Vous ne point réaliser cette promesse? J'ai tant de guignon depuis des mois, qu'il se pourrait trop facilement »arranger « de par la disgrâce de la fatalité que je Vous manquasse une fois de plus.

Dieu, que la vie est triste et combien peu de chose en valent encore les meilleurs moments!

Remerci mille fois de m'avoir donné signe de vie, de ne pas avoir complètement oublié celui, qui en pensée Vous enverra toujours ses meilleurs vœux.

[P. S.] Auriez-Vous des nouvelles de Marie Donhoff? Elle a passé par Francfort, adorable comme toujours et gaie et égayante — je lui avais promis d'aller la voir à Schlangenbad, mais je me suis trouvé trop extenué par les fatigues et la chaleur. — —

#### 412. Un August Steyl (Frankfurt a. M.).

Meiningen, 12. Juli [1885].

— War einige Tage bettlägerig und lebe zunächst nur von Reis und Thee "als wie der gelehrteste Chinese". (Sie kennen ja doch die Tieck'sche Variante zum Rattenliede, wo aus consessioneller Rücksicht für die auf "Luther" reimende "Butter" letztere in "Käse" transsubstanziirt wurde.) — —

Sehr schön von Ihnen, daß und wie Sie die Raffdenkmal=

sache jett in [die] Hand nehmen wollen! — —

D heilige Agathe, welche Mädchen-für-Alles-Last ruht auf Dir, wenn Kaspar zu — civil und Max zu militärisch!

Lamond 2 ist wohl noch zu jung, als daß man ihm Propasganda für's R[aff]=C[onservatorium] als Verpflichtung einsleuchtend machte? ——

Nun, was sagen Sie zu Julian?3 Capital, hm?

Nb. Das Setzerweib — im letzten Viertel — ist Geh. Legationsrath Lothar Bucher, wie sich als Ohrenzeuge lebhaft erinnert — —

# 413. [Meiningen, Mitte Juli 1885.]

—— Es geht mir schlecht, und auch ohne des Arztes dringens des Abreden würde ich die Pilgerfahrt nach Weimar aufgeben, da dort nur neues physisches wie moralisches Verschlimmes rungsmaterial für meinen Zustand zu holen sein würde. ——

# 414. Meiningen, 30. Juli 1885.

Honig [Raff=Katalog]! Aber was Sie mich fragen, weiß ich nicht. "So muß denn doch die Wittwe dran", die sich übrigens

Mar Schwarz hatte sechs Wochen Militärdienst zu thun.

3 Ferdinand Lassalle's "Herr Julian Schmidt, der Literarhistoriker"

(Berlin 1862).

<sup>2</sup> Bülow erwähnt Frederick Lamond's (geb. 1868) in einem Brief an Frits Hartvigson (19. 6.) als "eines jungen Schotten, who will turn a first rate pianist of the good-musicians-sort, a rather rare one."

über Ihre Arbeit dreigestrichenst freuen wird. Ob sie aber bez. der vacantia 16, 28, 29, 34 ergänzend einschreiten kann, dünkt mich zweiselhaft. Jedenfalls bez. der postuma. Nun ist meine Ansicht: besagten Katalog statt weiterer Reclame — eines Weisters insbesondere unwürdig, der, wie kein andrer der Gegenwart (etwa Brahms ausgenommen), bei Lebzeiten auch die unschuldigste, honetteste Selbstpropaganda verschmäht hatte — dem Prospekte des Kaffdenkmalsvereins als moralische Photographie beidrucken zu lassen.

Seht — da sind seine Werke, das hat er geliesert und geleistet — wollt Ihr ihn examiniren, ob er eines Wonuments würsdig — u.s.w.

Dank für freundliche Nachfrage nach meinem Befinden. "Sehr zufriedenstellend" — für Doktor und Apotheker — weniger für deren Kunden. — —

#### 415. Un die Mutter.

Baden = Baden, 31. August 1885.

Meine theure geliebte Mutter!

— Die lebhafteste Erinnerung an die vor Jahren mit Dir gemeinsam hier verlebten Tage ergab sich ja ganz natürlich von selbst. Auch Dein von Dir so oft arg verleumdetes Gesdächtniß wird Dir wohl noch die Schloßstraße vor dem geistigen Auge widerspiegeln können, welche die Mühe des etwas steilen und in der Mittagshiße nicht besonders erquicklichen Aussteigens durch die mannichfaltigst prächtige Aussicht lohnt. Vor beinahe dreißig Jahren haben wir da zusammen gehaust. — Vielsleicht interessirt es Dich deßhalb zu hören, daß ich mich mit meiner lieben Frau und Pflegerin dieser letzten Wohnung gegenüber einquartirt habe. Die schöne Natur ist sich gleich geblieben und wird jetzt von mir um so höher in ihrem Werthe geschätzt, als alles Übrige sich zu seinem Nachtheile verändert hat. Um Conversationshause wetteisern demokratisches Gewühl mit trostsloser Nüchternheit und Langweiligkeit. — —

Wie Du weißt, ist der Sommer niemals für mich die Saison der Blüthe meiner Lebenskraft gewesen: in dieser Beziehung stehe ich im direktesten Gegensaße zu allen Thiergattungen, bei denen der Winterschlaf den Hauptartikel ihrer Verfassung bildet. Vielleicht wirst Du ungläubig sein: ich kann Dir aber versichern, daß ich noch niemals freiwillig so gründlich ausgespannt, mich so seurig auf's Faulenzen verlegt habe, wie in diesem zu Ende gehenden Monate.

Da ich nun erst Mitte September in meine Thüringer Hütte heimzukehren brauche und meiner quechsilbrigen Natur eine allzulange Behaglichkeit an demselben Orte wegen ihrer Monotonie unbehaglich wird, so gedenke ich Ende dieser Woche noch eine zweite längere Station zu machen und zwar ebenfalls an einem Plaze, der sich Deiner Sympathieen vorzugsweise immer erfreut hat, nämlich in München. Besonders veranlaßt werde ich gerade hierzu durch die vortrefslichen Raffs, denen ich durch mein Erscheinen eine positive Freude machen kann. —— Es muß Dir, theure Mutter, zur Besriedigung gereichen, wenn Du siehst, daß die Wünsche für Deine Kinder im Ganzen stets recht erfreulich in Ersüllung gehen. Wäre es doch ähnlich besstellt mit denen, welche Dein Sohn stets für Dich im Herzen trägt. ——

#### 416. Un Hermann Wolff (Berlin).

Baden = Baden, 25. August 1885.

— In München will ich mir am 8., 9., 11., 13. den Nibeslungenchclus zufügen — es wird Ihnen neu sein zu erfahren, daß ich weder Siegfried noch Dämmerung bis dato überhaupt gehört habe. (Driginell, nicht?) — —

#### 417. Meiningen, 16. September 1885.

— Götterdämmerung allerdings ein ganz andres Bild! Und weil endlich Drama statt Epos, meines Bedünkens weit, weitaus das zukunftsreichste Stück des Cyclus, von welchem es nur mit Vortheil losgelöst werden kann. Siegstried I. und II. Akt musikalisch gewiß hochbedeutend, wenn auch unerquicklich, dagegen Akt III für mich ein — horror, welchen Eindruck er mir schon bei der Lectüre gemacht. Wenn Sie einen "Schwamm" für solche Zwecke besitzen, so bitte ich denselben über meine neulichen Interjektionen aus München in Anwendung zu bringen. Meine Nerven waren hyperirritirt.

418. Meiningen, 25. September 1885.

- —— 1. Die öffentliche Generalprobe Samstag Abends 7 Uhr ist "höchster Besehl" kann nicht erlassen werden. Sie sindet gegen Entrée statt: Abonnenten 1 Mk., Passanten 2 Mk. Günstigen Falls ergibt sich die Einnahme von 28 Mk.!
- 2. Wie ich Ihnen geschrieben, hat der Herzog überhaupt noch keine Genehmigung für Verausgabung von 300 Mk. ertheilt. —

Um des heiligen Antonius willen, bester Herr Wolff, mißbrauchen Sie mir gegenüber Ihre bevorzugte Position nicht allzusehr! Wie Helmerding einst sagte: wir Sterblichen sind alle irgendwie Hausknechte. Mais il y a fagots et fagots! Sie sind ein Frei-Hausknecht, ich zur Zeit ein Fürsten-H. N. —

Nachmittag. Eben Antwort aus dem Schlosse erhalten. S. H. wünschen einmal — Frau Joachim in den hiesigen Concerten zu hören. Mir ist dieß ganz und gar nicht angenehm, aber ich habe ja nur einen Besehl auszuführen. Sind Sie noch immer Vertreter der Dame? Falls dem so ist, wollen Sie gefälligst eine Anfrage: 19., 25. Oktober oder 1. November und terms übernehmen? —

Das erste Concert soll nur Beethoven bringen und ich die Ehre haben, Es oder Gzu klimpern. Recht belebende Perspektive. —

Privatissime: J. Br[ahms] annoncirt sich halb und halb für Oktober, eine neue Sinfonie zu probiren. Ist er damit zufrieden — Sie wissen, er seilt stark, läßt sich keine Umarbeitung verdrießen — so würde er sicher nicht abgeneigt sein, uns damit nach Rhein= und Holland zu begleiten. Was meinen Sie hierzu? Vor seinem persönlichen Erscheinen läßt sich aller= dings noch nichts hierüber conjecturalpolitisiren. Er ist "eigen", sehr sogar — wozu er ja auch das Recht hat. ——

Für Frankfurt wäre "ein Lied von Sachs" zunächst eine bonne fortune.

Wenn der Meister mir nur nicht gerade in den 12.—14. Okt. fällt!

#### 419. Meiningen, 28. September 1885.

—— "Vier Beethoven-Soiréen" war nicht ironisch gemeint. Ich bewältige nämlich endlich nach 25 Jahren und drüber Op. 106 — mir zu Danke. Diese Sonate hat aber noch immer ihr jungfräuliches prestige. — Warum A. K[ubinstein] sie nicht spielt? Na — freilich er hat das nicht nöthig. Beim Studiren besagter pieuvre habe ich übrigens Ihrer— als Vermittler des Becker'schen Flügels — häusigst dankbar gedacht. Diese Solidität, diese Sicherheit, Lammfrömmigkeit ist einzig. Auch werde ich weder des Klanges (gewissermaßen eines idealen, weil nicht drüber hinauswollenden Klavierklanges) übersdrüssig, noch des zu stets neuen Küancirungsversuchen reizenden Unschlags. 1 — —

### 420. Un Geheimrath Karl Werder (Berlin).

Meiningen, 24. September 1885.

Höchstgeehrter Herr Geheimerath!

Daß Sie Sich des Meininger Beethovendirigenten als eines alten Verehrers Ihrer Hamletinterpretation erinnert

¹ In einem Briefe an die russische Pianistin Frau Kalinowsth (abgebruckt im "Journal de St. Pétersbourg" vom 1. 2. 85) äußert sich Bülow ebensalls begeistert über die Beckerschen Flügel: "Ils ont satisfait à nos exigences les plus exorbitantes — et Dieu sait que nous en formons de telles! — le piano que nous demandons doit rugir comme un lion et roucouler comme une colombe; nous voulons qu'il y ait de la suavité dans ses tonnerres et du cristal dans ses rugissements, qu'il soit tantôt plein orchestre,

haben, um ihn mit einem Exemplare Ihrer so lange sehnlich erwarteten Machethvorlesungen — freilich zum Nachtheile Ihres Verlegers — großmüthig zu beschenken, erfüllt mich mit dankbarster Rührung, und will ich deßhalb nicht den hochwillkommenen Genuß abwarten, bevor ich Ihnen den Ausdruck meiner herzelichen Erkenntlichkeit für Ihre Gabe zu Füßen lege.

Meine schönere und bessere Hälfte soll sich in meine Ersbauung theilen und schon heute Abend mit der Vorlesung besginnen. Es trifft sich ganz herrlich, daß ich noch eine Woche Muße vor mir habe und es läßt sich keine bessere Vorbereitung zu der bevorstehenden Erneuerung unseres Beethovencultus wünschen, als Ihr Buch. Die innige platonische Vetterschaft zwischen William und Ludwig — darf man sie nicht aus dem Schlußaccorde Ihres Werkes hell verkündet herausslesen? ——

#### 421. Un Johannes Brahms.

Meiningen, 16. September 1885.

Höchstgeehrter Meister und Freund!

Deine schöne Botschaft habe ich erst gestern Abend bei meiner Heinkehr erhalten. Etwas Willsommeneres als die Ehre Deines Besuches läßt sich ja nicht denken. Pros und disponire, ich bitte Dich! S. H. werden sicher an Loyalität nicht zurückbleiben und sich "bis zum Großherzog" über Dein Erscheinen hinauffreuen. — Unsere ganze Zeit steht zu Deiner Verfügung. Auch zwei tüchtige Copisten lassen sich im Oktober stellen. Kurz — ai di Lei commandi!

tantôt simple mandoline, qu'il se plie à tous nos caprices, tout en leur opposant une certaine résistance, pour ainsi dire inspiratrice de nouveaux caprices, — où s'arrêtent-elles, nos exigences?!" — —

<sup>1</sup> Werder spricht vom Genie, dem "Ursprung der tragischen Gestalten, aus dem ihre erhebende Wirkung stammt" und "um dieses Ursprungs willen aus dem Höchsten, was in der Welt existirt, sind sie höchste Existenzen." Und als Schlußwort: "Das Herrlichste in aller Poesie sind die Dichter selbst; sie sind die Poesie; denn keiner hat etwas Andres gemacht, als sich."

422. Meiningen, 17. September 1885.

Diese Nachschrift will kein "hinkender Bote" sein, aber . . . . ich war gestern früh noch schlecht, d. h. ungenügend orientirt über Hof und Stadt, muß also ergänzen. Gestern Abend S. H. den Herzog gesprochen. Herzlich herzogliche Grüße an Dich sollen zugleich Höchst Sein inniges Bedauern ausdrücken, von Deinem Besuche im Oktober nur wenig profitiren zu können. Freifrau von Heldburg war vor wenigen Tagen noch lebensgefährlich frank, Hirnhautentzündung — es scheint nun zwar Besserung im Anzuge, allein günstigen Falls wird eine solche nicht blos Wochen, sondern vielleicht Monate währen. In einigen Wochen, also Anfang Oktober, hofft man versuchen zu können, die hohe Dame nach dem Kissel (Jagdhaus bei Gisenach) zu transportiren, wo ihr natürlich der erlauchte Gemahl Gesellschaft leisten wird. Dieser Herbstvertreib schlickt natür= lich nicht aus, daß der Herzog, so oft es geht und ihm paßt, in Meiningen gastiren wird. Deine Anwesenheit bietet hierzu ja eine ausnahmsweise Versuchung, aber . . . . Du wirst eben auf das incl. meiner nicht besonders amüsante Musikantenvolk hier angewiesen sein, der Schattenseiten der thüringischen Küche zu geschweigen u.s.w. u.s.w. — Entschuldige diese nochmalige Behelligung — sie ist eine "offizielle" und ändert nichts an dem Inhalt meiner gestrigen persönlichen Erwiderung, daß ich Deinen in Aussicht gestellten Besuch — wann? — für das denkbar festlichste Epiphanias ansehe.

Mit dem Wunsche recht goldnen Himmels und blauer Sonne für den Rest Deines Landlebens Dein treuer Bewunderer.

423. [Meiningen, 25.? September 1885.]

Entschuldige die heutige Drahtbelästigung nach Empfang Deines Briefes, den ich — S. H. mitzutheilen (eine Transcription wäre Profanation gewesen) mir gestattet habe. "Nämlich" — ich muß die Programme für die vier unvermeidlichen Lokalsconcerte 11., 18., 25. Oktober und 1. November machen. — —

Weiß ich, wann Du kömmst, so kann ich Dir diese und jene besondere Langeweile ersparen. — —

Anbei die bis jetzt feststehende Parthie der Novemberreise. Wärst Du so gütig, mir das Blatt mit Vortragsbezeichnungen oder Fingersätzen zu retourniren? Unser Flötist und Secretär Abbas wird Dir bez. der Copistenangelegenheit reseriren. —— Da könnte Deine Neue wohl am 25. schon um öffentlichen Applaus buhlen, z. B. auch um den des Prinzen Alex. v. Hessen (Du kennst wohl diesen Deinen Verehrer aus Wiesbaden), der unseren Oktoberproben beiwohnen möchte. Der Freisrau v. Heldburg geht es sehr "schneckenmäßig" (wie der erlauchte Gemahl schreibt) besser — aber, wie schon gesagt, die Herstellung wird nach Monaten zählen. Ich sinne, sinne, sinne nach Ersat des Mozart'schen Abagio's für Dich und finde nichts. ——

424.

Meiningen, 7. Oktober 1885.

Hochverehrter Freund!

Von mir aus hast Du keine malinteso's, imbroglio's zu befürchten — ich habe viel zu großen Respekt vor Deiner Freiheit. Doch laß mich zunächst Deine Fragen beantworten. — Die Copiaturen werden am 15. oder 16. spätestens erledigt sein. Unseren besten Schreiber Truckenbrodt dispensire ich, wo es nöthig, vom Dienste und lasse den "Contra" für ihn zweiten Fagott blasen. — S. H. offeriren Dir zur Wohnung das kleine Palais vis à vis vom sächsischen Hose. Ensin — wir erwarten Dich, sobald es Dein bon plaisir sein wird. — Im zweiten Concerte 18. spielt Strauß Mozart's C moll-Concert und dirigirt seine F moll-Sinsonie. Zum dritten 25. habe ich Brodsky engagirt, Dein Geigenconcert zu spielen — wenn Du's selbst dirigirtest, würdest Du ihm und uns Allen natürlich eine große Freude machen. Im Übrigen

Drahms hatte seine Theilnahme an der Erkrankung geäußert und u. A. geschrieben: "Mir wird sein, als sollte ich eine Mozart'sche Sinsonie ohne das schöne, edle Adagio hören!"

werde ich musiziren lassen, was Dir gerade behagt.
— Ich betrachte mich an kein anderes Versprechen gebunden, als das Dir hiermit feierlich gegebene, Dich nicht zu ennühren.

Wie hoch — von und zu geschweigen — der Herzog sich erfreut und in seinen Leibmusikanten geehrt fühlen würde — auch abgesehen von dem Lächeln der Hoffassenbeamten — wenn Du in rhein= und niederländischen Concertlokalen mit der Meininger Kapelle, sei es Deine Vierte oder eine ihrer Vorgängerinnen vorführen würdest, habe ich das zu schildern nöthig? So sockend mir nun auch amtlich die Versuchung war, Dein gütiges Anerbieten bei den Programmen der Tournée in praktischen Betracht zu ziehen, so habe ich ihr dennoch bis jetzt widerstanden. Ich lasse Dir freie Hand, bis Du Dein Werk probirt. Unmöglich ist's ja nicht, daß Du Dir selber noch nicht Genüge geleistet haben, bei den Proben auf Anderungs-Umarbeitungsgelüste gerathen könntest. — — Verzeih das nachläffige Durcheinander in diesem Berichte; noch größere Nachsicht beausprucht die indistrete Frage, ob Du geneigt wärst, am 3. oder 24. November in Frankfurt den Meiningern Deine Dirigentenmitwirkung zu schenken? Unter allen Umständen sei im Ganzen und im Einzelnen versichert der steten verehrung vollen Ergebenheit Deines treuen Dieners.

#### 425. Un Hermann Wolff (Berlin).

[Meiningen, 17. Oftober 1885.]

— Br[ahms] erwarten wir heute Nachmittag. — — Seine Vierte, E moll scheint schwer, recht schwer. Bevor er sich entschlossen, uns mit ihr zu begleiten, lassen sich nicht gut die Programme der Reiseconcerte feststellen — auch nicht einsmal schlecht. — —

Vielleicht interessirt Sie's, daß Rich. Str[auß]' Sinfonie recht sehr bedeutend, originell, formell reif ist und er ein geborner Dirigent. Er macht sich in jeder Beziehung vortrefflich: elastisch, sernbegierig, taktfest und taktvoll, kurz eine

first-rate Araft. Nb. er hat bisher noch gar nicht dirigirt auch noch niemals öffentlich klavizinirt — aber es gelingt ihm das Mozart'sche Concert 1, wie Alles Übrige, gleich auf's erste Mal. Schöne Carrière steht ihm bevor! —

426. Meiningen, 20. Oftober 1885.

Bin seit 48 Stunden "ordentlich" frank. — — Strauß — "homme d'or". Sinfonie famos. Sein Spieler- wie Dirigentendebüt geradezu verblüffend. Wenn er Lust hat, so fann er mit S. H. Genehmigung mein sofortiger Nachfolger werden.2 Dieß einstweilen unter uns. —

Brsahms] war sehr warm (rar!) auf ihn zu sprechen. ist mit dem "Gehen" seines neuesten Sprößlings [IV. Sinfonie], wie es scheint, sehr zufrieden. Nächsten Sonntag dirigirt er sie, ditto sein Violinconcert (Brodsky). —

Wie sehrschade, daß Sie durch A. Rsubinstein verhindert sind, mitzureisen! Durch Ihre sociale Beredtsamkeit würden Sie den Maestrissimo zu allerhand Concessionen poco a poco vermögen.

Sie glauben nicht, was die Programmschmiederei meinem schwachen Kopfe für Pein macht! — —

"Uns "wachsen die Stücke beinahe alle zum Halse hinaus.3 "Othello's occupation gone."

Leicht sei Ihnen heut Abend Bull & Couperin.

Ich tagwandle wieder zu Bette.

1 "Weißt Du, was Du herausgeben könntest: R. Strauß' schöne Cadenzen zu Mozart's C moll-Concert. Die könnten gekauft werden, und dergleichen Bagatellen tragen — wenn so nüplich — zur Popularisirung eines Autors mehr bei, als Macbethische Hegenküchenbrodeleien. Publicus will von der Runst er quickt werden und ist mit diesem Verlangen in seinem Rechte." So schrieb Bülow drei Jahre später an Spizweg (6. 10. 88).

<sup>2</sup> Bald darauf (4. 3. 86) schreibt Bülow an Spizweg: "Ja, liebster

Freund: unfre Uffoziation zu Gunften R. Strauß' hat fich gut bewährt und wird mich stets mit Befriedigung erfüllen. Er hat jett, wo er steht. Seiner Sinfonie habe ich nach Kräften allerwärts angelegentlichste Empfeh-

lung mündlich ertheilt."

3 Brahms hatte damals geschrieben: "Das Strauß'sche Debüt aber, (wohl seine F moll-Sinsonie) spare doch auf, bis ich komme. Darf ich es sagen, daß ich, meine eigene Musik abgerechnet, am wenigsten begierig bin, Beethoven zu hören! Er wird eben so ausschließlich gespielt, und ich wünsche oft Anderes zu hören — damit mich nach ihm verlangt."



Glicks mer frank fright fifts 2. In 22 of dish with most or friend algren, hur grays of friend from it manginus.

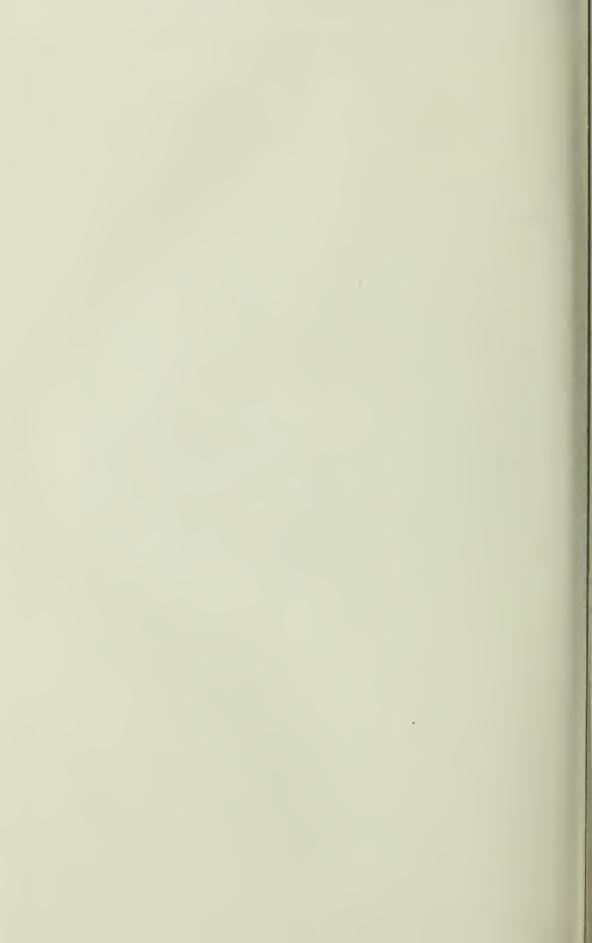

427.

22. Oftober 1885.

Eben aus Probe zurück. Nr. IV riefig, ganz eigenartig, ganz neu, eherne Individualität. Athmet beispiellose Energie von a bis z.

Habe eben das Programm nach Frankfurt abgesendet.

Beethoven: Duvertüre Fidelio, Brahms: Vierte Sinfonie (unter persönlicher Leitung Brahms'), Beethoven: Pastoral= finfonie, R. Wagner: Vorspiel Meisterfinger. — —

428. Meiningen, 25. Oftober 1885.

Gegen Rotterdam hat der Meister seine superlativste Abneigung ausgesprochen. — Da darf man nicht drauf zurückfommen.

Übrigens bedeufen Eure Atläßigkeit doch gefälligst, wohin das führen sollte, wenn Brahms in jedem Concertnest seine Sinfonie aufführen müßte, weil er's in einigen thut! Gerade so wie meine Klimperei: wenn ich alle 25 Buchstaben erledigen soll, weil ich "a" gesagt, nun, dann halte ich doch lieber das Maul. 1 - -

Simrock und Dr. Grosser gestern Nachmittag angelangt. Ersterer war rührend, außer sich vor Entzücken — mit Recht. Nb. am 1. November wiederhole ich die neue Sinfonie. Br. geht mit mir morgen nach Weimar. — —

429. Meiningen, 28. Oftober 1885.

Eben — 2 Uhr — aus Weimar retournirt, wo Br[ahms] seit 30 Jahren zum zweiten Mal erschienen ist.

Riesiger Beifall nach seiner Klaviersonate.2 Das kann Ihnen Dr. Groffer bestätigen, der, sehr charmant, die Spritztour mit uns gemacht. — —

<sup>1</sup> Ühnlich äußert sich Bülow in folgendem geharnischten Billet an Josef Schrattenholz 8. 11. 85: "Die IV. resp. XIII. Sinsonie kann nicht Tag für Tag "geleiert" werden. Die verehrlichen Bonner Brahmsschwärmer können das Werk unter des Meisters Leitung am 23. in Köln hören. Das Ketourbillet verlohnt sich. In Bonn muß\* es bei dem ursprünglichen Programme (s. Keichszeitung) verbleiben. Ganz ergebenst hierzu "condoslirend" H. Bw. \* Zum Concertbesuch ist Niemand verpflichtet".

2 Jm Kammermusikabend am 27. 10. von Bülow gespielt.

Vermuthlich aus Dr. Julius Grosser's Feder ist der Bericht im Berliner Courier vom 1. 11. 85, der mit den Worten anhebt: "Für die kleine Schaar, welche nach der Thüringischen Herzogsstadt geeilt war, um der ersten Aufführung der neuen, der vierten Sinfonie von Johannes Brahms beizuwohnen, gestalteten sich die Meininger Tage zu einem wahrhaften Musikseste." Es folgt eine Beschreibung des Werkes und der Aussührung. "Herzog Georg gab nach dem Schlusse der Säße den Meininger Autochthonen das Zeichen sür rauschenden Beisall, der sich am Ende des dritten zur "Wiederholungs-Höhe" steigerte. Nach dem letzten erhob sich der Herzog zur Ehre von Brahms und mit ihm das ganze Haus. Wir Gäste hatten unsere Herzensfreude an dieser spontanen und doch so vornehmen Huldigung, welche den Darbringer nicht weniger ehrt als den Geseierten.

Nachdem das Publikum den Saal verlassen, blieben der Herzog und seine Umgebung sammt den fremden Gästen zurück, um nochmals den ersten und dritten Satz zu hören. Brahms dirigirte diesmal mit womöglich noch größerem Feuer als vorher, das Orchester schien elektrisirt. — Hans v. Bülow meinte zu mir, er habe seit Richard Wagner keinen Dirigenten gesehen, der, wenn er sich für ein Werk interessire, so zu dirigiren verstehe, wie Brahms, der, nebenbei gesagt, am Directionspult mit seinem Meiningen'schen Ordensstern und dem Konthurkreuz um den Hals, die er zu Ehren des Herzogs angelegt hatte, einen höchst würdevollen Eindruck machte.

Wie ich höre, wird Brahms sein Werk vorläufig nur von der Meininger Kapelle aufsühren lassen; es ist das eine Courtoisie gegen den Herzog. — Der Abend vereinte uns in dem gastfreundlichen Hause Hans von Bülow's. — Sin unvergeßlicher Abschluß eines unvergeßlichen Abends. Bülow's Geist sprühte Funken, und die, welche den Künstler nicht ausschließlich aus seinen öffentlichen Keden

kennen, wissen, was das zu bedeuten hat."

#### 430. Un Marie von Bülow (Meiningen).

Si e g e n (schreckliches Fabrikrauchnest) [4. Nov. 1885].

Gestern [Frankfurt] war's in somma ganz nett. Der große Bär 1 hatte alle Ursache mit uns und dem Publikum zusprieden zu sein, das ihm niemals noch den halben Enthusiasmus gezeigt.

<sup>1</sup> Spigname für Brahms.

Mein Antheil war auch recht erklecklich — nach dem Meistersinger-Vorspiel brach ein unerhörter Sturm los — ich ließ ihn aus Kücksicht für Johannes wüthen, ohne wieder hervorzukommen, was ein da capo veranlaßt haben würde. — —

Sechsstündige Reise hierher recht, recht öde — die kleinlichen Lokalverhältnisse — — recht mißstimmend — dazu Besuche unverschämter "Collegen", die ihre Lokaldecompositionen geslobt und gespielt haben möchten. — —

Ich bin so verdrießlich, daß ich mich für's heutige Concert nicht rasiren lasse. —

Wie war's in der Requiemprobe? Ist Strauß sehr unsglücklich in dieser intendantens und orchesterlosen Zeit? Grüße ihn bestens in der nächsten Probe.

Nb. am 15. werden wir — auf meine Veranlassung — doch noch ein holländisches Concert haben — in Haarlem: Tulpen, Hacinthen, von Hals Meisterporträts. — —

Jest muß ich mir den Frack umbinden und mir die weiße Cravatte anziehn: anbei das Programm. Ich gehe mit entstellichem Widerwillen an's Geschäft: die Kleinheit des Podiums zwingt mich außerdem, sechs Musiker unbeschäftigt zu lassen. Und das Alles wozu? Um die lumpigen Diäten eines Tages für die Kapellisten rauszuschinden. Viel lieber spielte ich einen Abend Klavier zum Besten der herzogl. Hoffasse. Der Kassensbeamte mußte die gestrige Einnahme telegraphiren, obgleich nur approximative Bestimmung möglich, da theilweise Abonnesment auf zwei Concerte. Ergötlich war seine Wuth, als auf dem Büreau "herzogl. Dienstsache" nicht respektirt, sondern baare Bezahlung gesordert wurde. "Kun muß ich wieder eine besondere Eingabe nach Erfurt machen, wegen Kückerstattung der Depeschenkosten." —

10 Uhr Abends.

Gottlob zu Ende! Das Podium hatte noch gerichtet werden können — aber welch gotteserbärmliche Akustik! Wie lähmend

wirkte die auf Alle! Der zweite Theil ging leidlicher als der erste — warum? Weil wir die Stücke gar nicht probirt hatten, also seit Mitte März nichts damit zu schaffen gehabt. Publikum applaudirte, wie man eine Quittung schreibt. Oh quel embêtement! — —

- 431. Elberfeld, Hotel Victoria (splendid!)
  Samstag Abends [8. November 1885].
- Gestriges Concert mit Bär sehr gut. 1740 netto freilich gehen 300 Honorar<sup>1</sup> ab und 174 für Wolff. —

Bär war übrigens äußerst gemüthlich, kam stets in Morgensschuhen in mein Zimmer herüber und plauderte überaus herabslassend. Es ist doch übrigens in allen Stücken ein recht großer Kerl, urgesund und hypersein zugleich. —

Sonntag früh.

Ich — bin sehr übler Laune. Husten und Kopsweh. Nach dem ersten Theile gestern Abend öffnet man plötzlich, in überstriebener Ventilationsrage, alle Thüren von allen Seiten, und da gab's keinen Fleck, wo ich meinen nassen Schädel hätte hinsslüchten können. Gegen derartige Überraschungen gibt's kein Vorbauen. — —

Übrigens fängt mich die "Vierte" an zu ennühren, weil sie alle Programme monotonlichst färbt (besser vielleicht: entfärbt) und so viele langweilige Rücksichten mitgschaftelhubern. Par exemple: durch Brahms' Theilnahme in Köln wird Wüllner lädirt, der für seine Concerte diese primeur so leidvoll vermißt (und den Meister par dessus le marché); dem zu liebe können wir nun in Köln unsere großen Geschüße nicht loslassen, z. B. die Wagner'schen Duvertüren. —

<sup>1</sup> Am 9. 11. schrieb Bülow an Wolff: "Brahms recht guter Laune — hat sich endlich entschlossen, da ich nicht los ließ, das herzogliche Honorar (300 pro Abend) zu acceptiren, wie es sich gehört. Wenn er auch noch so ehrlich bleiben wird — Kampf führe ich gegen die herzogliche Hoffasse. (Auch dabei für)."

#### Düsseldorf, 9. November 1885.

— Kölnische Zeitung bringt heute früh enthusiastisches Referat aus Essen. In dem kalten Elberfeld gelang mir's zuletzt, die Leute doch ein bischen in's Feuer zu jagen: Die Kapelle "flog" — die unzähligen benachbarten Musikdirektoren schienen "paff" von unserm Dynamit. Der Corsar ging wie aus der Pistole geschossen, auch Raff's Sinfonie elektrisirte. Bär scheint die Sache je länger desto mehr Spaß zu machen. —

#### 433. Rotterdam, Dienstag, 10. November 1885.

—— 10<sup>25</sup> Abends. Wiederum (wie [immer] wenn Brahms nicht dabei, z. B. gestern) nach dem Concert allein auf Zimmer theeschwelgend. Concert glücklich vorüber. Publikum enthussiastisch, Geschäft schlecht, weil so vielerlei in Oper und Concert diese Woche loz. <sup>2</sup> Saal schön. Begleitung des Concerts hätte "berühmter" sein können. Die Sinsonie [VII], um nicht vor Gähnen umzukommen, habe ich bis zum Exceß (die Beethoven's sche sozusagen Flegelhaftigkeit unterstreichend) antiphiliströs dirigirt, genial grünen Collegen ein schlechtes Beispiel gebend. Aber je n'en peux plus! Es widersteht mir dieser Leierkasten von Abend zu Abend mehr. Ich bin nicht eitel und applauss durstig genug, mich für die alten Stücke noch künstlich begeistern zu können. Nie ist mir der Fluch des Virtuosenthums klarer geworden als jetzt: beim Solospiel sühlt man mehr Verantswortung und hat darum frischeres Interesse.

Nb. in Düsseldorf — ebenfalls schlechtes Geschäft — war das Publikum ditto viel wärmer als in den "vorhergehenden" Städten (Frankfurt ausgenommen); der dritte Satz der Brahmssichen Zweiten mußte z. B. repetirt werden. Auch gingen die

2 "Es geht, wie mit den Denkmälern — die Musikwelt wird bis zum

Atomistischen zersplittert" (an Wolff 11. 11. 85).

<sup>1</sup> An demselben Tage an Wolff: "Publikummer im Rhein-Wein-Land viel, viel frostiger als an Bier- und Thee-Plätzen. — Vokalmusikalische und instrumentalmusikalische Oratorienbildung und Symphoniecultur großer Schiedunter."

beiden Leonorenouvertüren erquicklich: die große hatten wir seit März nicht mehr angesehen: daher machte es mehr Spaß. Aber das "ewig Gestrige" — das ist "ehelich" (ölig — Essig) — werde nicht böse — comprendre = pardonner. — —

## 434. Utrecht, 11. November 1885.

— Setzt muß ich in die Musikhandlung — Programme rektifiziren, kurz, intendanzeln.

Um mich sozial zu desennühiren, habe ich jetzt systematisch begonnen, die Leute alternirend saugrob oder perssein zu traktiren, hierbei ganz unparteiisch der Reihe nach versahrend, also z. B. die ungeraden (1, 3, 5, 7) disturbers zu kratzen, die geraden (2, 4, 6, 8) zu streicheln. Die Carambolage der abweichenden Unsichten über die { liebenswürtige } Persönlichkeit Deines Strohswittwers malt sich meine grobsinnliche Phantasie dann lächelnd aus. Raffinirt? — —

Des gr. Bären kl. Leopard.

## 435. Am sterdam [14. November 1885].

— Weißt Du, daß das Duo Br = Bü sich als Gruppe sehr gut macht? Die Leute mögen keinen der Beiden in ihrer Gesellschaft entbehren. — —

# 436. Urnheim, 16. November 1885.

— Meine Musikanten sind immer die nämlichen, häusig auch zerstreut und zu starker Armghmnastik bei den großen, wegen geringen Besuches akustisch schlechten Lokalen zwingend! Chien de métier!

Wenn Maestrissimo dabei ist — à la bonne heure — dann fann ich meinen Überdruß ein wenig bemeistern, obwohl ich seine gloriose neue Sinsonie nun bereits so oft (mit Meiningen 14mal oder noch öfter) genossen, daß ich sie stark satt bekommen habe.

Am meisten ennügirt mich aber — Wagner und der Lärm der Holländerouvertüre, welche übrigens hier recht wenig Anstlang findet. — —

437. Rotterdam, 19. November 1885.

Die Abendsolidität dreimal nach einander hat mich wieder ein wenig auf's "Dämmchen" gebracht. Werde Dir zunächst nichts vorlamentiren. Haag war ein wenig besser als das erste Mal, trotz "des großen Bären"; Publikum nicht blos fabelhaft andächtig, sondern sogar recht demonstrativ. Übrigens ging Alles vorsäglich, namentlich die Ervica, die auch mir Spaß machte... weil — nun eben, weil wir sie seit voriger Saison nicht ein einziges Mal mehr abgeleiert hatten. — —

Schade, daß mein Meininger Correspondent eine Dame ist, da kann man leider häufig dasjenige — aus galanter Rücksicht für le beau sexe — nicht sagen und klagen, was man auf dem Herzen hat, was Einen am meisten drückt. In diesen Gefühlen wende und winde ich mich jest schon geraume Zeit — soll ich darf ich? — Ja, wenn Du nur nicht gar so prüde wärst! Aber es ist eine eigene Sache — es ist sehr shocking, was ich mitzu= theilen, zu vertrauen hätte, sehr "unter Männern" — und doch — gestatte mir auf einen Augenblick eine "schöne" Geschlechts: losigkeit bei Dir anzunehmen. Ich brauche ein paar tüchtige, dicke, warme — unmentionables, inexpressibles — so was man das Kleid des Beines nennt. Die könnte ich nun zwar direkt bei Groß in Meiningen bestellen — aber mir Farbe, Muster, Stoff auszusuchen, dazu gebricht's an Zeit. Würdest du mir das unerhörte Opfer von Selbstentwürdigung bringen können, mir das Zeug zu wählen? — Keine Vorwürfe — ich erröthe bereits seit einer Seite! — und möglichst kurzes Nachtragen dieses meines Verraths an Zucht, Sitte, weiblicher Ehre und sonstigen Kardinaltugenden — damit ich ebenso bruststimmig singen kann

"Einen Engel nenn' ich mein"

Rotterdam, Freitag 8½ Uhr.

— Doch zur Sache, zum gestrigen triomphe. Dem Wiße des bändiger-äugigen Schneiders ist's gelungen, das holländische Publikum aus seinem angerauchten Phlegma in flammenden Spiritus zu musiziren.

Amsterdam 111/2.

Der ungeduldige Portier jagte mich in die Droschke — natürlich viel zu früh — ich hätte Dir noch mit warmen Fingern weiter schreiben können, während selbige jetzt recht steif und ungefügig dem Gedankenspiele schwerfällig nachspulsopiren. — —

Nimm das Programm zur Hand, s.V. p. Schwach empfangen ertaktschlug ich mir mit der ersten — übrigens gut gespielten [Namensseier] Duvertüre — (Bär will nichts Brillantes vor E moll) — auch einen nur diskreten Applaus. Aber — die Vierte — hat noch nirgends unter der Höchsteigenen des Autors einen so grandiosen Essekt gemacht als unter der desjenigen, den Du kühn aber liebevoll, und doch nicht ungerecht, mit "das Hemde" in Deinem Schmeichelkätzchenbriese parallelisirst. Er muß sie sich in Frankfurt am 24. einmal anhören.

Zwischen I und II pflegen die Holländer am Büffet zu trinken und zu dampfen. Um sie wieder zusammen zu trommeln ließ ich unseren Kok² gewöhnlich krähen. Biz- her immer die ersten Takte der ordinären Volkshymme, einer Groschenbazarhymne. Da fand ich gestern im Musikladen eine ältere, vornehmere "Wilhelm v. Nassau" (zur anderen sich verhaltend wie — beide schwächer — Rule Britannia zu God save.) "Heute trompeten Sie mir die ersten sechs Takte als Signal, mon cher Paul de Kok (sans Paul)!" Applaus!

Und nun kommt der Egmont — und ich dirigire ihn mit noch nicht dagewesenem Feuer. Donner und Gianettino — wirkte

<sup>1</sup> Bergl. Seite 325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Orchesterdiener hieß Koch.

der von mir in Scene gesetzte historische Kitel! Niedersländische Freiheit u.s.w. Der Justinkt der Menge begriff den Witz, und dreimaliger brüllender Hervorruf quittirte. Dem da capo-Verlangen gab ich nicht nach, dem Orchester zuliebe, das sich noch gewaltig anzustrengen hatte. Der Rest war nun noch überaus raketenhaft (nach dem zweiten Satz der E moll ging's am tollsten her), aber der Egmont hatte doch so zu sagen den Vogel abgeschossen. —

Es hat Brahms ebensowenig wie seinem Verleger Simrock verborgen bleiben können, welche Propaganda seiner Werke von Bülow ausgegangen war; eine Propaganda, die Alles, was andere Künstler je vorher für ihn gethan, weit in den Schatten stellte. Ein wahrer Pionier, war er mit Brahms' Klavier- und Orchesterwerken in Gegenden vorgedrungen, wo man entweder gar nichts von ihm wußte oder ihn nur vom Hörensagen unter die gelehrten aber ungenießbaren Verstandesmusiker einreihte, deren Bekanntschaft die große damit verbundene Mühe nicht lohne. Man durchblättere damalige Zeitungen von Rußland, Holland, Dänemark, ja, ohne so weit zu gehen, über= zeuge man sich, wie es Anfang der achtziger Jahre in München und Wien ausgesehen hat vor Bülow's kräftigem Eingreifen. "Zu Ansehen und Ehren hat er Brahms in München gebracht"; (Musikal. Wochenblatt 12. 2. 85 S. 97) "es war ergötlich mit anzusehen, wie einige Stil-Zeloten von Thür zu Thür gingen und prophezeiten, daß man am Brahmsabende außer Bülow und etlichen Musikschülern Niemand im Saale erblicken, und daß auch von Letteren keiner eine Hand zu rühren geneigt sein würde. Die Thatsachen haben die in jedem Sinne des Wortes ,falschen' Propheten gründlichst widerlegt." Darnach wolle "es wenig besagen, daß die Neidinger sich hinterher nach Kräften bemüht zeigten, den Erfolg des Abends der allerdings über jedes Lob erhabenen Interpretationskunst Bülow's zuzuschreiben und Brahms als einen impotenten compositorischen Schwächling hinzustellen".

Das Journal de St. Pétersbourg (4./16. 1. 85) bemüht sich, der

III. Sinfonie gerecht zu werden, resümirt aber doch:

"Dans son ensemble, la symphonie ne paraît pas avoir fait grande impression. Les applaudissements, en somme assez modérés, s'adressaient moins à l'oeuvre qu'à l'interprétation, qui a été véritablement magistrale, d'un rare

achevé." Und (dasselbe Blatt 17./29. 1. 85) "Le succès spontané de la Suite de M. Tchaikowsky a contrasté singulièrement avec le succès d'estime obtenu par le second Concerto (Bdur) de Brahms." Auch die Sonate Op. 5 am selben Abend wird benannt "un morceau d'une digestion difficile". In der Provinz pflegte es höchstens zu dem Zugeständniß zu kommen: "Man mag nun Brahms-Schwärmer sein oder nicht, dem wird sich nach dem Bülow'schen Vortrage einer Brahms'schwe Composition Niemand verschließen können, daß er etwas Hochbedeutendes gehört hat, daß vieles sonst Unverständliche und Dunkse ihm verständlicher und klarer geworden ist, und daß er in Zukunst Brahms, wenn auch vielleicht nicht bewundern, doch wenigstens schäpen wird, während er ihn bisher vielsleicht lediglich negirt hat." (Riga'sche Ztg. 15./27. 1. 85.)

Bei Gelegenheit der Meininger Orchesterconcerte wurde in Wien im December 1884 Brahms' B dur-Concert aufgeführt. Hanslick fragt (N. Fr. Presse 4. 12. 84): "Wie kommt es, daß dieses Concert, dessen Finale allein schon die größte Wirkung verbürgt, hier noch von keinem Virtuosen gespielt wurde seit dessen erster und einziger Aufsührung (durch Brahms selbst) im Jahre 1881? Die Meisten behaupten, es sei zu schwer, spielen aber noch Schwereres."

Aber auch sonst, abgesehen von diesen Beispielen, bietet der Inhalt dieses Bandes hinreichende Belege für die Berechtigung zu der Ansnahme, daß Bülow's Fahrten mit den Meiningern — auch im Aussland — das Durchdringen von Brahms zu der ihm gebührenden Stellung um Jahrzehnte beschleunigt haben.

Beim ersten Concerte in Frankfurt, das die November-Tournée der Kapelle 1885 eröffnete, dirigirte Brahms selbst seine neue Sinsonie. Die Frankfurter Ztg. v. 4. 11. 85 sagt darüber:

"Daß sich Meister Brahms in letzter Zeit mit Vorliebe der Meisninger Kapelle zur Einführung seiner Sinfonieen bedient, erscheint nicht blos als ein Akt der Dankbarkeit für das große Interesse, welches der Intendant dieser Kapelle seinen Werken entgegenbringt, indem er sie nach Kräften populär zu machen sich bestrebt, sondern es geschieht auch zu seinem und seiner Werke eigenen Besten." Weiter sagt die Zeitung: "es hätte überrascht, daß das Orchester bei der Novität gestern [unter Brahms] bei weitem nicht die außerordentliche Schönsheit und Klarheit des Vortrags zeigte, wie wir sie bei der letztjährigen Ausführung der vorhergegangenen F dur-Sinsonie unter Bülow's Leitung rühmen konnten."

In Übereinstimmung mit dieser Bemerkung findet sich in einem

Aufsatz über Brahms von Paul Marsop ("Die Gegenwart" 1. Mai 1897, S. 277—280) folgende beredte Schilderung:

"Nur Einer hat es verstanden, hier einen satten Vollklang, dort erschütternde instrumentale Accente in das Brahms'sche Orchester hineinzubannen: Hans von Bülow. Wenn jemals, so ist hier vor den Mitlebenden das Wunderbare' geschehen. Nicht das Geringste wurde zu den in den Partituren gegebenen Vorzeichnungen hinzugefügt, nicht das Kleinste davon weggenommen oder daran abge= ändert: und doch wogte, wenn Bülow am Bulte stand, ein solcher Strom blühenden Lebens durch die Brahms'schen Sinfonieen, daß jie mit einem Schlage der Sphäre Mozart's um ein Unendliches näher gerückt schienen. Die Ursache: etwas wie eine Transfusion des Temperamentes. Der von Philistern und Lisztianern, zwei ver= wandten Extremen, thörichter Weise als kühl verschrieene Bülow, er, in Wahrheit ein von tiefergehender künstlerischer Leidenschaft bewegter Mann als alle grünen oder grün gebliebenen Programm= musiker miteinander: er brachte zur Wahrheit des dem schönen Scheine nur selten holden Brahms aus eigenem Empfinden Fülle und Schmuck des Tonbildes hinzu. Der Wunsch, überzeugend zu wirken, die Kraft, dies zu können, zeitigten ein solches Wunder. — Möglich, daß Bülow, vom Feuer seiner eigenen Beredtsamkeit mit fortgerissen, mehr bewies, als er ursprünglich zu beweisen sich vorgenommen hatte. Der Vortheil war dann auf Seiten seiner Zuhörer, die, ohne es recht zu wissen, den Poeten und Componisten Bülow kennen lernten. Der Nachtheil auf Seiten der Brahms'schen Sinfonieen, bei denen Viele nach Bülow's Tode ein größeres Maaß von Frische und Eigenart voraussetzen, als jene ihrem Wesen nach bieten konnten."

Daß Brahms selbst die Bülow'sche Wiedergabe seiner Werke von dem hier zum Ausdruck gebrachten Standpunkt beurtheilte, geht aus einer Außerung hervor, die das "Musikalische Wochenblatt" von 7. 12. 1899 S. 675 erzählt. In einer großen Gesellschaft in Bremen habe ein Musiker den Versuch gemacht Bülow "festzunageln", indem er "an der und der Seite der Partitur der Ervica beweisen wollte, daß Bülow eine Stelle nicht "Beethoven'sch" genommen habe. "Ich will Ihnen etwas sagen", — hätte Bülow erwidert — "Brahms, bekanntlich der größte Meister unter den jetzigen Componisten, hat mir erklärt: "Bülow, Du kannst meine Sachen spielen wie Du willst'. Wie viel mehr kann ich das bei Beethoven, von dem kein Mensch bei vielen Stellen mehr weiß, wie er sie eigentlich gewünscht hat."

Gerade die nicht ganz Bülow's Erwartungen entsprechende Aufnahme der neuen Sinfonie unter Brahms mag ihn noch besonders angestachelt haben, sie bei der Wiederholung in Franksurt zwei Wochen

später selbst zu vollendetster Geltung zu bringen.

Brahms hatte während des Herbstausenthaltes in Meiningen seine Bereitwilligkeit, an der Novembertournée der Kapelle theilsunehmen, erklärt, ja, die Anregung dazu war von ihm selbst ausgegangen; er war in Kenntniß der Daten, Städte und Programme, da nichts ihn Betreffendes sestgesett wurde ohne seine Genehmigung. (Vergl. S. 382.) Er konnte auch nicht in Unkenntniß gewesen sein darüber, daß es Bülow zu besonderer Genugthuung gereichte, auf dem ihm selbst theilweise seindlichen Frankfurter Terrain (vergl. S. 239, 281) Brahms' neuestes Werk, das er mit solcher Hingabe

einstudirt hatte, einzuführen.

Nun darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, daß Brahms' persönliche Stellung zwischen seinen alten Freunden, dem Schumann's schen Lager in Frankfurt und in Leipzig, und dem von diesem Lager als Gegner betrachteten Bülow mit seinem für Brahms so siegreich werbenden Orchester, keine leichte gewesen sein muß. Wohl ruft der Meister Anfang 1884 dem neuen Freunde zu, einen abermaligen Besuch in Aussicht stellend, von Meiningen würde er "gerade in der richtigen Laune nach Leipzig gehen, Bülow'sch angehaucht, so weit es möglich." Allein eine spätere Außerung von Brahms, Ansang Okt. 1885, als Bülow ihm rieth, mit der Feststellung der Programme für die November-Tournée zu warten, dis er seine vierte Sinsonie gehört habe, um ihm volle Verfügungsfreiheit für sein neues Werk zu wahren, verräth dies Unbehagen:

"Welche Unannehmlichkeit und Unbequemlichkeit dir durch unsere Geschichte kommen, weiß ich durchaus zu würdigen. Zu helsen aber weiß ich nicht, und zum schmalen Trost könnte ich nur sagen, daß ich — hier und mancher Orten — auch nicht gerade Lob und Dank für meine Meininger Reise ärnte!

(R[einecke?] ist nicht wenig aufgeregt!")

Tropdem verlief die Reise, wie wir gesehen haben, durchaus harmonisch. Da kam ein Brief von Brahms (aus Crefeld [19.11.85]), der indifferent — mit Wohnungs- und Einladungsfragen — anhebt

und ausklingt wie folgt:

"Von Frankfurt fand ich hier Telegramme und Briefe vor, die um Emoll-Sinfonie für das Museum bitten — falls sie nicht in Deinem zweiten Concert gemacht würde. Ich habe Dich nicht damit behelligt, da ich meine Dummheit doch auch büßen kann. Die Franksturter sind so artig mir gegenüber, daß ich mich wohl ärgern muß,

so unüberlegt und rücksichtsloß gewesen zu sein! Aber Dummheit und Alles Mögliche Dein Name ist B."

Rurz vorher, 10. 11., hatte Wolff an Bülow geschrieben: "Daß Brahms Cre. und Coe. mitmacht: famos! Die Sinfonie bekommt durch Sie eine Einführungsgeschichte von hohem Interesse. Na, ich wollte eigentlich nicht noch'mal fragen: Weiß denn aber auch Brahms, fühlend, was Sie seiner Sache sind?"

In diesem Augenblick mochte es in Bülow's tief verletztem Herzen geklungen haben: "Nein!" — "Es gibt Dinge, die mir selbst Gottvater nicht bieten darf", schreibt er an Stehl. — Um diesen Ausbruch zu versstehen, muß man sich den inneren Hergang vergegenwärtigen.

In Bülow's erste Meininger Jahre fiel der Cultus Beethoven's, und das Glück, diesen Heros überall in neuem Glanze erstrahlen zu machen, ließ ihn immer wieder über alle äußeren und inneren Hindernisse den Sieg davontragen. Die Bülow selbst heilende und erlösende Wirkung dieser Thätigkeit war aber nicht unerschöpflich; naturgemäß, und vor Allem seiner Natur gemäß, mußte sie sich abnützen, und zwar desto schneller, je intensiver er sich ihr hingegeben, je mehr ihn jein reines Künstlerthum "abgeweidete Pläte" mit Abscheu meiden Darin liegt ein Moment, das zur Erklärung der excessiven hiek. Leidenschaft, mit der er sich in den zwei letzten Meininger Jahren in den Brahmscultus gestürzt, herangezogen werden muß. "Ich habe mich zu Brahms bekehrt", äußert er gesprächsweise i. J. 1883 (Frankftr. 3tg. 5. 8. 1904) "weil ich weiß, daß wir an ihm noch minde= stens fünfzig Jahre zu zehren haben." Brahms wirkte auf ihn nicht nur durch die seinen Werken innewohnende Kraft, er wirkte auch mit der Macht des Neuen. Und das Herbe, sich nicht Insinuirende seiner Muse, für die es nach Bülow's Überzeugung noch eine Welt zu erobern gab, mußte Den vollends zu seinem Apostel machen, auf dessen Seelengrunde die schmerzliche Sehnsucht nie ganz zum Schweigen kam, sich von dem "unvergleichlich schönen Gift", zu dem Wagner ihm geworden, zu befreien.

Nichts natürlicher als Bülow's Bedürfniß, die dem Künstler Brahms entgegengebrachten Gefühle auch auf den Menschen zu übertragen und diese Freundschaft erwidert zu sehen. Die Wahrnehmung, daß bei einer Collision von Kücksichten er von Brahms hintangesett wird, die dadurch möglicherweise aufgefrischte Erinnerung an Augenblicke im persönlichen Verkehr mit dem weltklug zurückhaltenden Meister, dessen Kühle der heiß dahin stürmende Vülow vielleicht doch hie und da empfunden haben mag, ohne es sich einzugestehen — das Alles wird dazu beigetragen haben, daß jener Brief so scharf von Vülow

aufgefaßt worden ist; vermuthlich zu großem Erstaunen des Absenders, der nicht geahnt zu haben scheint, daß er da eine Herzenswunde geschlagen. In Verbindung mit der momentanen Abersättigung auch an Brahms'scher Musik ließ diese Wunde ihn ein Weiterverbleiben in seiner Meininger Stellung als unmöglich empfinden. Beides überwältigte ihn damals so stark, daß es sich sogar in einer telegraphischen Mittheilung an den Herzog drastisch verrathen haben soll.

"Ach, warum sind groß und gut bei Meistern nicht Wechselbegriffe! Richt blos R. W. soudern auch . . . . basta!" So klagt Bülow in einem die alte Herzlichkeit athmenden Briefe an Hans v. Bronfart zum Jahresschluß. "Die Vierte bleibt deghalb doch die Dreizehnte" versicherte er mir unmittelbar unter dem Eindruck des Erlebten (23. 11.). Sofort veranlaßte er das Nöthige durch die Anfrage an Stehl (20. 11.). "Allso: was meinen Sie — statt } 3wölfter von Brahms zu siebenter von Beethoven?" Diese Anderung wurde gemacht und in folgender Form sogleich allen Zeitungen, Musikalienhandlungen und den Concertbesuchern mitgetheilt: "Aus Rücksicht auf den Wunsch der verehrlichen Museumsgesellschaft, die neue (vierte) Sinfonie in Emoll von Johannes Brahms in einem ihrer Abonnement=Concerte unter des Meisters persönlicher Leitung wiederholen zu lassen, wird im zweiten Concerte der Herzog= lichen Hofkapelle am 24. d. M. die siebente Sinfonie in Adur von Beethoven gespielt werden. - Denjenigen Concertbesuchern, welchen diese Programmänderung nicht konvenirt, steht es frei, sich den Betrag der gekauften Billets zurückzahlen zu lassen."

Nach Meiningen zurückgekehrt erwidert Bülow (30. 11.) eine Ansfrage Stehl's: "Ein bischen zu hoch taziren Sie denn doch meine mir angehornhäutete "Abcheckdievedeed" — Nee — ganz schmerzlos ist die "Entbindung" doch nicht vor sich gegangen, und über die letzten Erleidnisse — "für Nerven und Muskeln" — muß die allgütige Mutter Zeit noch recht energische Schwammfunctionen ausüben." —

Von Anfang an unterminirt, wie Bülow's Stellung in Meiningen war, ohne den Kitt eines warmen persönlichen Verhältnisses zum Herzog, der allein sie hätte befestigen und auf die Dauer erträglich machen können, bedurfte es für deren endgültigen Zusammenbruch nur eines letzten leichten Anstoßes. Daß ihn gerade der Meister gesgeben, dessen künstlerische Laufbahn durch das Wirken der Meininger Kapelle den mächtigsten Aufschwung erfahren hat, gehört eben zu

der tiefen Tragik, die Bülow's ganzes Leben und seine wichtigsten

menschlichen Beziehungen durchzieht.

Die oft erbetene Entlassung wurde Bülow diesmal vom Herzog gewährt. "Das aber glauben wir beim Abschluß von Bülow's Thätigfeit als Intendant der Meininger Hofkapelle sagen zu dürsen", (Berl. Courier v. 1. 12. 85) "daß es für die Interessen der Kunst in hohem Grade beklagenswerth ist, daß diese Wirksamkeit so schnell enden mußte; dem Leistungen wie diesenigen der Meiningen'schen Hofkapelle unter Bülow's Leitung werden im Kunstleben stets zu den seltensten Aussnahmen zählen."

## Udresse der Meininger Hoffapelle.

Hochverehrter Herr v. Bülow!

Die Meininger Hoffapelle möchte Sie, hochverehrter Meister, nicht aus ihrer Mitte scheiden sehen, ohne Ihnen wenigstens auf diesem Wege ihren tiesstgefühlten, wärmsten und innigsten Dank ausgesprochen zu haben für all' das Hohe und Herrliche, was Sie während der Dauer Ihrer hiesigen Thätigkeit zur Ehre und zum Ruhme unserer heiligen Aunst vollbracht, für alle künstlerischen Gaben, die Sie aus dem reichen Fillhorn Ihres Genies über uns alle ausgeschüttet, und vor allem dafür, daß Sie uns der Ehre gewürdigt haben, an dem großen reformatorischen Werke mitzuarbeiten, welches die gesammte Musikwelt bewegt und beglückt hat.

Die hohe Begeisterung und Dankbarkeit, die uns für Sie, unsern großen Meister und Wohlthäter, erfüllt, die jeden unserer Blutstropfen durchdringt, werden wir dadurch zu bethätigen streben, daß wir es zu unserer heiligsten Pflicht machen, die Traditionen, die Sie hier in der Interpretation der unsterblichen Werke unserer großen Componisten, vor allem Beethoven's, geschaffen haben, auf's ungetrübteste zu erhalten, auf daß Sie jederzeit mit Freude und Genugthuung auf das sebende Denkmal schauen mögen, das Sie sich hier selbst errichtet haben. Mit der Versicherung ewiger Verehrung ruft Ihnen ein herzliches Lebenvohl und ein freudiges "Auf Wiedersehen" zu

Meiningen, d. 1. 12. 1885. die dankbare Meininger Hofkapelle.

## 438. Un Richard Strauß (Meiningen).

Meiningen, den 1. December 1885.

Sehr geehrter Herr Hofmusikdirektor!

Da Ihr Name an der Spiße der Unterschriften steht, welche die mir eben behändigte Abschiedsadresse der Herzoglichen

Hoffapelle an mich schmücken, so erlaube ich mir in Erwiderung derselben an Sie, als derzeitigen Dirigenten dieser Kunstgesnossenschaft, die ergebene Bitte zu richten, allen Unterzeichnern, Kammermusikern wie Hofmusikern, meinen tiesgerührtesten Dank für die freundlich herzlichen Gesinnungen auszusprechen, durch welche meine Wehmuth in der Stunde einer für mich ebenso betrübenden als leider, unveränderlichen Verhältnissen entsprechend, unausschiedbaren Trennung durch Gewährung des Trostes bleibenden Gedenkens gemildert wird. Möchten dieselben überzeugt sein, daß meinen vormaligen Untergebenen und stetigen Kunstgenossen gegenüber unwandelbar die treueste Unhänglichkeit bewahrt bleiben wird, und daß es mich schon heute erfreut, ihr Schlußwort "Auf Wiedersehen" durch so eben empfangene kategorische Genehmigung Seiner Hoheit des Herzogs — für Ende Februar — der Erfüllung sicher zu sehen.

In aufrichtiger künstlerischer und persönlicher Hochschätzung Ihr ganz ergebener

H. v. Bülow.

1 Bülow hatte sich angeboten, das Wittwen und Waisen-Concert der Hostapelle zu leiten.

Wenige Monate später nahm auch Richard Strauß seinen Abschied von Meiningen. Nachdem er den Musikern, die ihm bei der letzten gemeinschaftlichen Probe eine Ovation dargebracht, gedankt, sie von sich abgewehrt hatte, sprach er weiter (Allgem. D. Musik-Ztg. Ar. 15, 9. April 1886 S. 159): "Wie könnten wir diese Abschiedsstunde würsdiger begehen, als in dankbarem Gedenken des Meisters, durch den allein die Meininger Kapelle das geworden ist, was sie dis heute war? Des Meisters, dem jeder Einzelne von uns mehr an Reise künstlerischer Erkenntniß verdankt, als er sie sonst irgend in der Welt hätte gewinnen können. Des Meisters endlich, den wir Alle zumeist lieben und versehren, den wir mit Stolz unsern Meister Bülow nennen durften! Aber nicht in Worten sei er von uns geseiert, sondern durch eine letzte gemeinsame künstlerische Bethätigung. — Ich komme Ihrem eigenen, mir in den letzten Tagen vielsach ausgesprochenen Wunsche entgegen, indem ich Sie ausschere, jetzt hier, ohne alle Zuhörer,

nur zu unserer ureigensten Erhebung des Meisters herrliche Nirwana auszuführen.' — Und nun stimmte das Orchester seinen tiesernsten Schwanengesang an. — — Als die letzten H moll-Alänge auspulsirt hatten, und Alle sich in schweigendem Ernste erhoben, mahnte Strauß nochmals: "Meine Herren, lassen Sie uns Alle, Bleibende und Scheidende, das Gelöbniß thun, mit dem Pfunde, welches wir von unsern Meister empfangen, nach Arästen zu wuchern. Den Ausdruck dieses Gelöbnisses und verehrungsvollen Gruß wollen wir jetzt telegraphisch unsern Meister zukommen lassen, und damit — sei geschieden.' —

Und so schieden Alle, sehr ernst und schweigsam von einander Abschied nehmend, und eine große, unberechenbar bedeutungsvolle

musikalische Institution war aufgelöst."

## Mamen- und Sachregister.

A.

Abbas, Flötist 52. 382.
Abel, L., Geiger 163.
Abraham, Dr. (Verl. Peters) 23.
Alarcon 237.
Albert, Eugen d', Triumvirat 264.
Clav. Conc. 275. 288. 331. 353. 370.
Alençon, Herzogin d' 356.
Alibrandi 46.
Allg. D. Musikztg., Citate 257, 258—261,400.162. Siehe auch Leß=Alvary, Sänger 37. [mann.
Antoine, Theaterdir. 332.
Appel, Polizeirath v., 327, 328.
Äschylus, 196—197.
Aner, L. 352.
Autographe 4. 348.

#### $\mathfrak{B}.$

Vach, J. S., Ausg. 276, 366.
Trinität 176, 186, 234, 255, 276.—
76. 196.
Bache, Walter 21.
Baden, Großherzog Friedr. v. 244.
Baden, Großherzogin Luife v. 244.
Bädeker 236.
Badingnet 171 vgl. V. 288.
Balzac, Honoré de 225. 283.
Bamberger, L., Polit. 266.
Bank, C., Arit. 59.
Barrh, C. A., Krit. 69.
Barth, H., Pianift 112.
Bartolofti, Frl., Sängerin 319.
Bahern, König Ludwig II. v. 25.
41. 44.
Bahrenth siehe Bülow, H., v., Biosgraphisches.

Bayreuther Blätter VII. 28. 29. Citate 31, 196—197. Bayreuther Schule 30, 36. "Rlein= B." 31. Bechstein, Carl 55. 292. Bechstein', Instrum. 12. 90. 261. 274. 292. 316. Becker, Instrum. 294. 379—380. Beethoven, Orchester. "Speziali= tät" siehe Programme. B.=Shake= speare 12, 380. "Trinität" 176, 186, 234, 255, 276. "Concentr. a. B."36, 38. "Dilettantismus mit B." 86. Stimmenergänzung 44. "Reise um B. "48. Wirkungen 47. "Erlöser" 267. Cult 29, 38, 41, 42, 59, 60, 66, 117, 118, 176, 204, 380, 397. B. Roman= tifer 130, 133. "Hirnbesitzer" 129. Sinfonien "mustergültig" 44. 102. 125. I. Sinf. 119, 120, 122, 126, 243. Eroica 118, 390—391, 395. V. Sinf. 40, 118, 122, 125. VII. Sinf. 120,125, "flegelhaft"389; 398; VIII. Sinf. 122, 324—325. IX. Sinf. in Leipzig 18, 72, 73; "im Kopfe" 45; Doppelauff. 46, 55, 60, 109, 122. 125; Drucksehler 71; 94; Fest-probe 138. 139. 249; "Abschluß" 269; 347; 352. — Fidelio 371, 140. Op. 133 Fuge 311, 323. Quartette: 336, Op. 135: 309. Tripelconc. 117. Duv.: Leonore 54, 121, 302, 304, 325, 390. Stephan 66, 121. Egmont 66,118,208,326—327,392. Coriolan 66,120. Militairmarsch 27. Clavier. Concerte: 102. Sonaten 51, 59, 67, 122, 128, 131;

Liebling 168; Studium 161. Lette

Son. "Christl. Pentateuch" 7; 58 —64; "Wagniß 57—64; "Erho= lung" 338. Op. 34: 62. Op. 106: 16, 63, 379. Bülow-Interpretation 131,395. "Medium B's 59. "Gott" B. 169. "Mission" 169. 4 B.-Abende 379. Adelaide 37. Ausgaben 57, 275—276. Autogr. 364, 365. B.= Hülsen 273. Siehe auch Bülow, H. v., Clav. u. Dirig. Benedict, Sir. Jul., Anekdote 20. Bennewitz, Dir. 73. Berlepfc 236. Berlioz, Hector "Nichtklassifter" 149. "Michelangelo"150. "Abler" 252. Beatr. u. Ben. 275. Carneval 83. Celliniouv. 355. Cellinistriche 238. Corfar 122, 389. Lear 245, 251, 313. Te deum 277. Rhythmus 227, 228. Propaganda 150, "de la veille" 227; 245, 296, 298, 300. Dentmal 150, 171. Autograph 364, Bernadotte siehe Schweden. [365. Bernhardt, Sarah 160. Bilfe, Dirig. 78. 82. 87. 103. 270. 311. 345. Bismark, Graf Herbert 117. Bismark, Otto, Fürst, Denkmal 30. Citat 56. 117. 151. 236. 244. Marionette" 250. 253. 266. 281. B.=Beethoven 348. 353. Bizet, Carmen 3, 14, 133, 212, 216, 319. Tod 214. Björnson 165. Blumenthal, Oskar 293. 314. Blumner, Sigism. 122. Boas, Mus. 66. Bod, Hugo, Berl. 8. 22. **Bock<sup>†</sup>iche Ztg.** (N. Berl. Mus.) 6. 52. 94. 114. Bodenstedt, Dichter 75. Bodinus, Dir. Zool. G.'s 254. Bogolepowa, Sophie 360. Bohrer's Handleiter 41. 54. 308. Boito, Comp. "Mephisto" 72. Bojanowski, Fran Fidore v. (Schwester) 75. Bonaparte siehe Napoleon. Bösendorfer, Ludwig 12, 91, 137, 180. 197. 310. Bösendorfer, Instrum. 326. Bossenberger, A. M. 14.

Bote & Bock, Berl. 22, 276. Brahms, Johannes. "Spezialität" siehe Programme. Orchester. Die Sinfonieen 81, 96, 279, 286, 394— 395. I. Sinf. 104, 137; "Zehnte" 60,197. II. Sinf. 248,348,363,389; "Elfte"143. III. Sinf. 122, 352, 339, 394. IV. Sinf. 383, 384, 385, 386, 388, 390, 392, 396, 397, "Dreis zehnte" 398. I. Serenade 139. II. Serenade 98, 112. Requiem 97, 104, 147, 148. Biolinconc. 94. Parzenlied 272. Haydnvar. 112, 324. Afadem. Duv. 104, 249, 302, 304, 327. Doppelauff. 46, 148. Clavier: Op. 1. v. Bülow 1854 gespielt 141, 197; Händel=Bar. 142. Dp. 5: 191, 197, 385; 394. Gavotte 5. Dp. 78: 15—16. Clav.=Conc. I. 97, 174, 180, 325. Clav.=Conc. II. 80, 95, 96, 98, 112, 187—188, 195, 316, 319, 393, 394. Lieder 196. Tänze 174. Pianist 61, 96, 98, 102. Dirigent 98, 115, 386. Tempi 112, 305, 395. Brogr. 104. Br. in Meiningen 109 (siehe Herzog Georg). Br.=Bülow 80, 98, 100, 103—104, 298. Br.= Beethoven 384. Br.=Lijzt 143, 144. Br.=Raff 307—308. Br.=Wagner 129, 130, 188. Wien 58. Honorar 106. Spende 270—271. Charafter: 307; "Eigen"379; 376; "Bär"386; 388; 392; 396—398. Citate a. Br.'s Briefen: 81, 104—105, 141, 187, 301, 382, 384, 396. — 68. 77. 139. 148. 367. 368. 391. Siehe auch Bülow, H. v.: Biographisches. Brahms-Gesellschaft XII. Breitkopf & Härtel 27. Brendel, Franz 162. Brenner, Dirig. 345. Broadwood, Instrum. 292. Brocken, Herr v. 344. Brode, Mar, Dirig. 83. (Besetzungs= Brodsky, Geiger 382, 384. Bronsart, Hans v. 16. Citate X, 131, 329—330. Brütow 337. Bucher, Lothar 375. Büchner, K. M. 2, 3, 27. Bull, J., Komp. 384. Bülow, Bernhard v. (Reichsfanzler)

Bülow, Daniela v. (Tochter), V. VI. XI. 73. 74. 79. 108. 116. 159. 174. 177. 178 u. f. — 182. In Meingn. 229, 230. — 265. 274. 286. In Meingn 337, 340, 341. In Berlin

360, 361.

Bülow, Eduard v. (Bater) 268. Bülow, Franziska v. (Mutter) 15. 19. 20. 51. 74. Blind 88. 175. 177. 181. 182. 234. Ratholisch 247. Bülow, Hansv., Clavierspieler. "Rafael" 50. "Großmutter" 145. Al. Hand 195, 197. Gedächtniß 61, 64, 172; Fehler 231. Studium 161, 186, 190. Berftand Phantafie 190. Zwecke 142. B.=d'Albert 264 -265. "Befriedigt" 340. Erfolge 10, 56; Wien 57-65, 141-142; 137.1323. "Nicht ausrangirt" 333. Paris 355—358. (Siehe auch unter Beethoven und Brahms.)

Componist. Zurüchaltg. 148; "décapité" 212. "Kein Comp." 250—251. Lied v. W. 353; Casar 257. Nirwana 23, 55, "probl. Musit" 149;277,284—285. Nirw.-Corr. 23, Nirw.-Arrang. 56; in Man. 401. Sängers Fluch 212. "Blauweiß" 26, 41. Königsmarsch 25—26, 41, arr. 55, 163; 181. "Abend a. Meer" 26, 154. Elfenjagd 22. Lacerta 22—23, 67, 163. Saint=Saëns= Urr. 171. Liebeslied: Anhang.

Dirigent. B. u. d. Mgr. Bof= kapelle. Basis 1, 2, 3. "Keine Sinecure" 24, 296. Anwerbgn. 12, 34, 35, 37, 296. Instrumente 66, 123, 124, 125, 126, 322. Erziehung 34, 100. "Drillmeister" 29, 39, 47, 87, 151. Anspannung aller Kräfte 47-48, 113. Proben, Me= thode: 36, 37; "f. Bagatellen" 36, 48; 54, 66, 80, 86, 89, 90, 91, 94, 97, 105, 109. "Notentaumel" 95. "Orgie" 110; 113, 116, 119; Separat 306. Technif 102, 105, 117, 119, 123—124; 126, 127. Nach Krantheit 205, 206, 224. Schonung 249; 300, 306, 316. Ohne Dirig. 243, 290, 299, 301, 305, 310, 323. "Collectiv-Virt." 310, 323. "Fein" 343. Bläser

90, 302. "Bufrieden" 133, 242 243, 250, 256; Champagner 317; "Haschisch" 318; 347. Mitgenuß 125, 128. Beifall auf Kap. lenkend 127. "Justitution erhalten" 229, 351. "Treue gegen Schöpfung" 370. Geistige Wiedergabe 48, 116. 117, 120, 123. B. Beeth. Geift 117. Reisen. Präludien: 51, 57, 84, 85, 93, 99, 113, 116, 119; Ber= antwortlichkeit 78, 83, 85. Würde: 78, 84, 88, 103, 219, 311. Erfolge: Epochemachend" 48; "Kulturhift. Mission" 53, 137; "Beizen blüht" 132, "Sieg überall" 137. "Fascinistend" 123, "Dynamit" 389, optischer Ginder 124. Wierenbisch 136, 137 Eindr. 124, Mienenspiel 126—127. Triumphe 53, 242, 256, 272 345; Bahern 317, Wien 321, Holland 391—392. Rhein 346, 389. Wir= fungen: Wiedererweckung Beeth.'s 131; "Richtschwert" 130; Schlen= drian 102, 123; Dilettantismus 94; Humor 120, 122, 126, 127; "Maßstab gegeben" 128—129; Hiller 180; 272; Genie 322, 346; Fluidum 349. "Abspielen" 350. "Tägl. Leiern" 387—391. B.'s Opfer f. d. Rapellreisen: 100. Durch Clavierspiel 85-86, 91, 94, 95, 102, 107, 116, 219, 229, 247—248, 288—290, 293, 296, 299, 303, 312, 313,314,315,325,345,351; ,,star" 299,373'; 378,385. "Haute école" 103; "verrückt" 107. "Dorf" 85, 89, 109, 172, 293; "Diäten" 110; "Gehirnindigestion"111,113; Strapazen: 93, 249, 289, 291, 313, 318, 330, 345—346, 350, 352—353, 388; Miseren 214, 220, 249, 340, 387 — 390. Widerwille 387; Fluch 'd. Virtuoj. 389. Eingabe d. Kap. 263. Abresse

d. Kapelle 399. Bewerber u. Nachstolge 359, 366. Dirigent in Rußsland 295—297, 336—337, 342. Ullgemein Musikalisches. Acs compagnement 102, 118, 290, 323. Urrangements 55, 56, 276, 298, 309. Bade-Orch. 26, 27. B.'s Stellung zw. Wagner u. Brahms 129, 131. Cadenzen 384. "Canon entdeckt" 63. Liederterte 5. Metro=

nom 123, 181. Notation 228, 359. Paufen 118, 123. Präsind. 62—63. Polhphonie 122. Respekt vor Meistern 324. Rhythmus 33, 123, 227. Striche 186, 226, 238, 305, 370. Steisgerungen 118, 124, 125. Technik 102, 105. "Technich-artistisch" 140. Tempi 62, 72, 112, 118, 119, 122, 123, 127, 181, 305, 323—324. Terminologie 353. Tradition 71, 117, 123, 153, 219, 269. Tutti 118, 287. Zugaben 16, 62. Siehe auch unter Brogramme.

Pädagogisch es. 8—9. 23. 25. 58. 181. "Ehrenschulmeister" 182. Aufreibend 245. 247. 276—277. 280. Müde 281—283. 350. 351. 359. 360. 365. Methode 367.

369. 372.

Schriftsteller. 6.10.60. "Notenstenfer" 159. "Schriften" 6, 10, 159, 171. — 162. 168. 252. 351.

370. Auffäße 277—278.

Biographisches. Mgr. Stellung 1, 2, 3. Gehalt 2, 86, 288, 290. "Freiheit" 2, 3, 27, 44, 94, 290—291, 318, 330, 373. Über= arbeit 39, 47, "verrüct" 107; 169, 198, 223, 281—283, 293; Folgen 296. Plackereien 28, 34, 42, 70, 74, 95, 99, 100, 101, 189. "Mas schine in Gefahr" 169. "Loseisen" 99, 100. Lebenswunden: 69; "beide Mütter" 74; Gift 195, 200-201, 202; List-Wagner 69, 201, 335. Lebenseinrichtung 35, 49, 85, 88, 89, 95, 107, 114; "arm" 177; 216 —217. Alleinsein 114. Wahlspruch 153. Berlobt 155. "Gesang" 160. "Künstlerehe"163,175,190. Kücklick 170. "Feiertag" 192—194. Zweifel 194. Fatalist 199—200. Heirath 201. Krank 202—206, 210 u. f. — 223. Wagner's Tod 209. "Ber. pfuscht" 217. Caelebs 221. Allein 223, 224. Jahr 1884 glücklich 242, 250; trop Conflicte 256—264 u. 329—332. "Hofpianist" 271. Ber= juche s. z. entlasten 289—291, 330, 373. Entlassungsgesuche 44, 101, 209, 263, 269, 294, 332—333, 373, 399. Paris 355—358. Petersburg

341. Verhältniß z. Herzog Georg. Berkehr: 24, 48; Dankesthränen 49, 53, theiln. 74, 101; 114, 132, 135, glücklich 138, 208, 226; Trug-jchluß 235; Harmonie 237, 240, 243, 250, 272. "Rüge" 262. Konse= quenzen 263, 272; Differenzen 290-292. "Diener" 294-295, 378. Beige= brief 312. "Freundschaft" 329—332. -349. "Uus" 369—370, 398—399. Briefe VIII, 268, 290, 330. Berhält= niß zu Freifrau v. Heldburg. Freundschaft 2, 46, 108, 132, 135, 138; Warnung 152—153; 193, 230, 262. CitateVIII,38,46,151,262,274. Ber= hältniß zu Brahms. "Spezialität" siehe Programme. "Trinität" 186, 234,255,276. Br.'s "Neues"7.113. "Genius" 129. "Neuer Freund" 134, 174. "Du" 138, 241. "Wand-lung" 141, 319. "Epoche" 176. Cult 178. Gefundung 195. "Herz" 101, 197. Br.-Raff 189, 307. Trocken" 205. "Majorum" 228. Rückblick241.,,Mission"251.,,Riesen= geist" 272. "Ludwig" 304. "Meister p. excell."301. Geburtstag 272,360. "Kärrner" 365. "Duo" 390. Trü= bung 396—399.

Propaganda XII, XIII, 111, 113, 115, 138; Leipzig 136, 352; "Wag= niß" Wien 141—143. Apostel 156. 315. München 317—318. 322. 324. Rußl. 387, 340, 393—394. "Exotisch" 350. Paris 355. 376. Wei= mar 385. 393 u. f. bis 398. Persönl. 53, 60. Pietät 65, 69, 70, 334. Mißklänge 69—70, 174, 202, 357. ,Wagniß" u. Erfolg 64—65. L.= Übend Berlin "glücklich" 74, 141, 147. Collision 109, 140, 144. Bater u. Sohn" 234. 235. 237. 335. Enthusiasmus 212, 295. Siehe auch List. Berhältniß z. Wagner Lebenswunde 69-70, 177, **6**0. 202, 295, 357; "Serz" 101, 397.

"Wotan" 137. Standbild 30. Por= trät 340. Handschrift 248. Wagne= rianer 317, 343. Enthusiasmus 212, 295; "de la veille" 255. Siehe auch Wagner. Berhältniß z. R. Strauß. Erste Eindrücke 112—113, 150, 287, 309. Mar. Berufung 359, 365, 366—368; Ge-wonnen 383—384. Siehe auch Strauß, R.—Verhältniß z. Mutter 51, 74—75, 116, 177, 376—377. Berhältniß z. d. Rindern V.VI, XI. 73, 74, 177, 178—179, 230, 286, 337, 341, 360. B. u. Banreuth. VI, VII, XI. Concerte 5, 8, 10, 11, 28, 29, 31, 88. Obolus 28, 30, 130. Patronatver. 207. Fanatismus

255, 340. — 200. 201, 246. Gelb 2; "terms" 79, 91, 184; 91, 177, 207, 218, 224, 278, 285, 294, 306, 333. Siehe auch Mgr. Hoffasse. Noblesse in Geldsachen 13, 21—22, 23, 31, 38, 44, 49, 52—53, 73, 74, 76; Unbank 79; 86, 93—94, 108, 110, 140, 147, 149, 159, 271, 278, 290; "Resti= tution" 219, 294; Garantie 325 —326; 355. Rußl. 369.

Charafteristisches. Idealist 58, 63, 134, 323. "Jdeen n. Bersonen" 134, 136, 151, 192. "Mas "Ma= terialist" 110. "Egoist" 134. " Allt= ruist 211. Pessimist 215. "Chnifer" 160. Lonal 297. Enthusiasmus 153, 176, 322. Paroxyśmus 245. Muth 260—61, 321. Monotonie 351, 377, 390. Untisemit 30, 43, 44, 45, 47, 72, 226, 254; Petition 31, 32, 33, 43, 53, 253. Siehe auch Judenthum. "Rücksichten" 164, 387—388, 392. Stimmungswechsel 135, 164, 189—190, 191, 194. Wetterabhängig 56, 164, 169—170, 199. "Musikdespot"58,126,301. Er= zieher 58. Antizigeuner 88. Birtu= osenthum 315. Unermüdlich 139,234, 235, 290, 337—338, 350, 369. "Nicht genialisch" 145. Rein Sammler 371. Manifestirt 167. "Reden" 65, 138, 256, 257, 261, 318, 325, 326—328; böhmisch 329; 386. Sprachen 39. 81, 171—172, 192, 234. Fremdworte

106,198. Brieffthl IX, X,361—362. Rechtschreibung 198. Kalauer 310. Außeres 58, 62, 125, 321, 325. Mienenspiel 59, 328. "Handegen" 328. Schausp. Talent 283. Humor 232,238,248,263,264,266,288,305, 329, 346, 363, 386, 390, 392. Mono= log=Dialog 182.,, Uußerfünstlerisches tödtlich" 32, 183. "Grobian" 114, 262. Nicht "nein" s. fönnen 314, 316, 317. Verwandtschaft 165. "Onkel" 54. Menschenmüde 147. Thierliebe 19, 77, 265, 283-284, 352. Frauen 179, 232, 248, 338. Feinde 165, 180, 199, 240, 258, 260—261, 266, 281. Widmungen 271. Zumuthungen 88, 347; von Musikern 114, 387. Papierkorb 20, 172. "Erholung, Sommer" 81, 352, 377. Ultram. Sympathien 39, 44, 74, 76, 247, 266, 273, 316. — 3. 5. 9. 11. 19. 20. 21. 22. 23. 27 30.31.32.41.43.67.84.88.151.156. 157. 165. 181. 267. 272. 308. 336. Gesundheitliches 17, 32, 34,

35, 42, 54, 80, 89, 92, 95, 101, 183, 194, 202—06, 210 u. f. biš 223; "Söffel" 214, 218, 219, 227, 246, 250 293, 346, 350. Wieder wohl 237. "Stehäufchen" 234, 240. Reaftion 208, 245, 283, 284, 296, 352—353, 374. 384. Depression 17. Nerven 113, 144, 146, 199, 200, 201, 204, 207, 229, 231—232, 284, 296, 378. Gemüthsfrank 179, 189, 200, 203,

209.

Bülow, Louise v. (Stiefmutter) 74. Bülow, Marie v. (Fran), Ent= schluß 202. Beruf aufgenommen 221; verloren 330-332. — 202, 208. 237. 245. 249. 263. 281. 364. 365. 376. 380. (Siehe auch Schan= zer, Frl. Marie.)

Bürkel, v. 44. Burchardt, J. 222. Busch, "U. Reichskanzler" 281. Byron 183, 273. 305.

€.

Cadenzen 384. Caefar, Julius, Citat 153. Calame, Maler 192.

Calderon 21. 237. Carlone, siehe Hillebrand Rarl. Carnegie 204. Cassagnac, Paul de 252. Cellini, siehe Berlioz. Cervantes 237. Chappel 21. Chernbini, Quartett 336. Chopin, Ausg. siehe Alindworth, Köhler, Scholt. Bülow-Ausg.: 22, engl. 26, Impr. 308. — "Phantafie" 112. "Esprit"309. Scherzo, Noct. 328. Chronegk, L., Intendangrath 87. 106. 133. 206. "Biardo" 235. 297. 322. 331. 333. Circus 39. 139. 260. 292. "C. Hülsen" siehe Hülsen. Claar, Intendant 282. Claar-Delia, Fran 280. 282. Colonne, C., Dirig. 149. 171. 355. Columbus, Drama 28. Concertdirection, 52. 68. 78. 312. Cornelius, Fran Bertha 265. Cornelius, Peter, Comp. 265. Cosmann, B., Cellist 9. Commann, Frl. 9. Costa, Comp. und Dirig. 18. Cowen, Fr., Comp. 226. 299. Cramer, J. B., Ausg. Revision 181—182. 308. Cui, C., Comp. 337. Czartorysta, Fürstin 72. Czerny, R. 57. 181. 276.

D.

Darwin 254.
Dandet A., 361.
David, Ferd. 72. 196. 225.
Davidow, Cellift 295. 337. 341.
Delaborde, Pianist 357.
Delaroche, Maser 192.
Delavigne, Dichter 356.
Delibes, L., Comp. "Lakmé" 216. "Sylvia" 362, 363.
Devrient, Emil, Schausp. 318.
Diemer, Pianist 357.
Dimmser, Dirig. 22.
Dinse, (Orgel) 74.
Door, A., Pianist 68.
Dömpte, Krit. 326.
Dönhoff, Gräsin 19. 21. 146. 374.
Siehe auch Lacerta.

**Draesek**, Felix 251. **Dumas**, (fils) "Denise" 356. **Dvorák**, A. 111, 145, 195, 313. "M. Heim" 329.

Œ.

Ebert, Muj. 125.
Chlert, Louis, Schrift. "Contra 5 Lette" 7. 277. 367.
Chrlich, H., Krit. 120.
Cichberg, D. 139. 251.
Cichel, H., Muj. 238.
Cla, Dirig. 16.
Climenreich, Franziska 231.
Cngel, Gujtav, Krit. 128.
Cötvös, Excellenz v. 55. 319.
Cpstein, F., Kianist 68.
Cra bell', Tänzerin 363.
Crb, Prof., Arzt 204.
Cromannsdörfer, Magv., Dirig.65.
67. 68. 233. 310. 336. 342. 343.
Cromannsdörfer, Fran Panline v.
(Fichtner) 65. 67. 336. 342.
Crlanger, Custav, Comp. Arit.
251—252. 266. 355.
CschmannsDumur, C., 236.
Culenburg, E., Berl. 115.
Curipides 196—197.

T

Fernow, Hermann 68. 144. 352. Fenstel, H. 11. 28. Fichtuer, siehe Erdmannsdörfer. Fiedler, E. 264. Fischer, Krof., Arzt 24. Fischer, Krof., Arzt 24. Fischer, Krof., Kran, Säng. 285. Fleischhauer, Fr., E.M. 37.72.225. 347. 368. 370. Foerst, Frl. Antoinette, Säng. 248. Förster, Dr. Anton, Schausp. 361. Förster, Dr. Bernhard 30. 31. Franz, Robert 196. [32. 33. Frege, Fran Livia 48. Frege, Woldemar 48. Freycinct, Posit. 140. Fritssch, Berl. 71. 238. Funk, Mus. 348.

(35

Gade, N., Comp. 160. 162. 171.

Gallmeyer, Josefine 250. 318. Gambetta, Polit. 205. Gehring, F., Arit. 61. Geride, Dirig. 65. Gilja, Herr v. 264. Girardin, Frau v. 361. Glasenapp, C. VII. Glinka, "Leben f. d. Czar" 183 —186, 202. Gluck 1. 4. 5. Goethe, Faust 41. Mit K. August 49. Citat 114. Leichtlebig 166. Jphigenie 166, 243. — 182. 222. Citat 280. Göt, Widerspänstige 214. Göțe, Emil, Sänger 344. Gobineau, Graf 80. Goldmark, C., Comp. 303. Golt, Freiherr v. d. 277. Goncourt, Schriftst. 356. Gravina, Gräfin Blandine (Tochter) 269. 274. 280. [269, 280, Gravina, Graf (Schwiegersohn) 156. Gravina, Manfred (Enfel) 281. Grillparzer, 152, 315. Citat auf Doppel-Bild S. 384. Grimm, Herman 48. [253.Großeurth, Frl. E., Pian. Zeugniß Groß, Schneider 391. Groffer, Ór. J., Krit. 385, 386. Groth, Klaus, Dichter 130. Grün, C. M. 65. 304. Grünfeld, A., Pianist 145. 339. Gura, E., Sänger 156. 184—185. Gutmann, A., Berl. 289. 301. 306. 312. Erflärung 325-326. 329. Guttow, Dichter. "Acosta" 161.

H.

Şänbel 197. [370. Salévy, Jüdin 370. Noah, Guido Salévy, Jüdin 370. Noah, Guido Sallé, Sir Charles 15. 18. 21. 272. Hamberich, Augul, Arit. 161. 338. Hamberich, Fran 161. Hamberich, Fran 161. Hamberich, Fran 163. Hamberich, Ed., Arit. ü. B. 59—61, 125, 141, 323—324, 328. — 103. Harvigfon, Frits, Pian. (Schüfer) 375. [74. 75. 99. Hatton, Pian. (Schüler) 25. 42. 45. Handulof. 127. "Reine" 231. 336.

Segel 28. Heine, H., Citat 145. 182. Dis= putation 255. 273. Anhang. Beinze, Berl. 22. Seife, P. A., Comp. 164. Heldburg, Freifran Ellen v. VIII. IX. 34. 48. 108. 206. 209. Aranf 108, 381, 382. Siehe auch Bülow, Haus v. Biographisches. Helm, Th., Krit. 324. 325. Helmerding, Schausp. 378. Hennings, Dr., Berl. 162. Vennings, Frau, Schausp. 162. Henfelt, Adolf, Pian. 337. Herausgeberin 127. 241. 268. 316. Siehe auch Schanzer und Bülow, Marie v. Herrmann, Frl., Pian. 248. 344. Herrmann=Rabansch, Frau Kath. (Schülerin) 6.57. 181. 246. 309. 318. Herz, Pianist 360. Herzogenberg, Frau Elisabeth v. Citat 136—137. Seffen, Alex., Pring v. 280. 282. 382. Heffelberg, Pastor 167. Ben'l, Kurdir. 248. 311. Henmann, R., Pianist 145. Hense, Philol. 266. Hilger, Prof. 41. Hillebrand, Karl IX. 25.26.28.47. 213. 214. 218. 264. Tob 316. Hillebrand, Fran Jessie, Übers. f. **B**. 25—26. 28.215.218.222.266.316. Hiller, Ferd. v., Comp. Krit. Dir. 7—8. 173. Artifel 180—181, 219. Comp. 180, 288. Schriftst. 278. Hilpert, Fr., Cellist 26. 37. 65. Honder, Eitat 270. [72. 99. Hoch'sches Conserv. 239. Hochschule (Berlin) 254. 349. Hod, Regiss. 185. Hoffnaaß 309. Hofmann & Co., Berl. 278. Hofpianist (Titel) 271. 273. Hohenlohe, Kardinal, Citat 49. Hohenlohe, Marie, Fürstin 146. Hühner & Mat, Mus. Holg. 345.

Hilfen, Botho v., Intendant 252. "Circus" 256—264, 362. Anjchlag 257. "Märthrer" 259. 266. 271, 273. 289. Hutten, Citat 64. Human 26. 41. 353. 392.

 $\Im$ 

Fhen 165. Fifland 361. Jugres, Maler, Citat 227. Inftrumente 66. 123. 124. 125. 126. 322. 379—380. Fejuiten 134. 273. 353. Foachim, Fran Amalie 378. Foachim, Fran Amalie 378. Foachim, Fran Amalie 378. Foeth. 3. B. 232. Quartett 336. Fofeffy, R., Pianist 145. Fudenthum 12. 19. 30. 33. 253—254. (Siehe auch Bülow, H. v. "Charafteristisches".)

R. **Raiser**, Frau **Bauline** X. **Ralbed**, **May**, Schriftst. ü. **B**. 57, 321—323, 328—329. — 126. 305, Raldrenth, Graf 74. Kalinowsky, Frau, Pianistin 341. 379. Kalisch, P., Sänger 362. Keller, Gottfried 237. Kirchner, Theodor, Comp. 195. 367. "Rlavier-Lehrer", Musit-3tg. 243. Kleist, H. v., Dichter 152. Kleist (Villa) 25. Kliebert, Dr. R., Dir. 54. 73. 269. Klindworth, Karl, Chopinausg. 8, 275. Beethovenausg. 275, 276. Bachausg. 366. Clavierausz. 70. "Gescheidt" 55. B.'s Freundschaft 205, 211, 212, 226, 314—315, 336. "Muß sein" 350, 351. "Bergnügt" . 360. 363. 369. 370. — VII. 25. 363. 364. Anipperdolling (Wiedertäufer) 137. Roch, Excellenz 136. Koch, Fran Julie, Säng. 14. Koch, Orch. Diener 392. Köhler, Louis, Brahmsartifel 6, 7. Chopinsausg. 8. Citat 64. 308. 349. 370.

Roppel-Elfeld, Krit. 16. 192. Kraufe, Emil, Krit. 11. Pädag. 187. Krauts (Henker) 115. 249. 311. 312. Kroll, Franz, Mozartausg. 275, 276. Kücken F. W., Comp. 241. Kurmusit 26, 27.

 $\Omega$ .

"Lacerta" 19. 144. 339. (Siehe auch Dönhoff.) Lachner, Franz, "Autorität" 71, 112. Anekbote 239—241. Lalo, Ed., Comp. 171. La Mara (Frl. Lipfius) VI. 286—287. Lamond, Fr., Pianist 360. 375. Lantow, Frl. Anna, Säng. 37. 130. Laster, Abgeordn. 250. 266. 348. Laffalle, Ferd. 254. 277. 360. 375. Laffen, Ed., Comp. 48. 72. Laube, Dirig. 87. 103. Lanbach, Comp. 228. Lebert, Clav-Pädag. 12. Lehmann, Lilli, Säng. 362. 363. Lehmann, Marie, Säng. 72. Leinhos, Hornift 244. Lenbach, Franz v. 24. Citat 260. Leo, Schriftst. 268. Leffing, Maler 192. Leffing, Minna v. Barnhelm 151, 197, 198. 314—315. Sampson 198, 199, Legmann, Otto, Red. 45. 150. 164. Citate 257, 258—261. 347. 364. (Siehe auch Allg. D. M.) Levi, Hermann, Dirig. 5. 19. 70. Citat 254. 279. 306. 317. 318. Liebermann v. Sonnenberg 33. Lindau, Paul 139. 190. Lipfins fiehe La Mara. Lifzt, Daniel 74. Lifzt, Franz, "Michelangelo" 50. Componist 16. 64-65. Honorar 151. 339. Es dur Conc. 173—174. Faustsinf. 15—16. 50. Dante= Arr. 55. 139. 310. 311. 313. Instrument. 329. Pädag. 25, 128, 253, 276, 360. Autogr. 334. L.=Bülow 55, recens. 56, über Beeth. Ausg. 57, 275; in Weimar 234. 357. (Siehe auch Bülow, H. v.

Biographisches.) L.=Berlioz 150. L-Brahms 109, 140, 143, 144. L. u. Wolff 52. Geistesfrische 57. Krank 79. 108. Verzüngt 147. — 4. 21. 234. 238. 319. 395. Loeicher, Berl. 46. Löwe=Verein 364. Longfellow 20. Lope de Bega 237. Lorking, Comp. 371. Lüdecke, Frl. M., Säng. 344. Lussy, M., Theor. 226. Luther 346. 375. Lysberg, Ch., Comp. 228.

Mt. Mac Dowell, Comp. 308. Mackenzie, Comp. "Co 212, 214. Orch.-Ball 273. "Colomba" Mahler, G., Dirig. 359. Mafart, H., Maler 18. Mannsfeldt, Dirig. 15. **Manustädt**, Brof., Franz 140. 207. 209. 233. 243. 268. 272. 289. Claviersp. 290. M. Bülow 291 --292, 330. 310. 346. Gut dir. 363. 365. 370. Marchand, Frau 318. Marchefi, Frau, Ges.=Pädag. 356. Marmontel 220. Marr, Wilhelm 33. Marichner, Comp. 287. Marseillaise 328. Marjop, Dr. Paul, Schriftst. 358, 366. Citat 394—395. Marg, A. B. Citat 255. Margen, Cb. 307. 368. Massenet, Comp. "Lahore" 343. "Herodias" 369. Maupassant, G. de 237. Mehul 66. Weeiningen, Erbprinz v. Sachsen= Meiningen, Erbprinzessin v. Sach= fen= 49. Meiningen, Herzog Bernhard v. Sachsen= 35. 40. 49. Meiningen, Herzog Georg II. v. Sachsen= Anstellung B.'s 1, 2, 3, 4. Interesse f. Musik 40, 41, 42, 46, 49, 78, 97, 108, 191, 206,

209, 230. Opfer f. d. Kapelle 2, 53, 95, 100, 107, 139, 219. Pläne 66, 78, 110, 111. "Mäcen" 49, 229. Nicht reich 49, 246, 317—318. Spar-Régime 2, 34, 151, 220. 5.=Bülow: "aimable" 24, 48, 49. "Prächtig" 42, 49. "Feuer u. Fl." 53. Theilnahme 74, 101. (Siehe auch Bülow, H. v. Biographisches). Herhung 96, 100, 104, 108, 109, 137, 207. Orden 250; 380—381, 383, Ovation 386. H.-Kg. v. Bayern 44. H.-Bismarck 348—349. Citate aus H.'s Briefen 13, 207, 209, 263, 290—291, 331, 332. Persönl.: Reconvalesc. 1, 4. Sprechweise 151. Außeres 217, 244. Ginfach 35. — 9. 13. 16. 26. 27. 34. 37. 38. 47. 66. 70. 82. 83. 84. 99. 105. 209. 306. 365. 382. 400. Meiningen, Herzogin Marie v. Sachsen= 35. Meiningen, Prinzessin Marie v. Sachsen= 27. 35. 42. 75. 207. 209.

366—368.

Meininger Hofkapelle. Diäten: Petition 99; 138, 290, 387. Vagen 13, 81, 151, 220, 388. Roften 82 —83, 85, 87, 99, 104, 105, 138, 246, 311. Stärfe b. Orth. 2, 82 83, 110, 117, 209, 219—220, 289, 298, 302, 304, 321, 322, 333. Berhältniffe 2, 12—13, 36, 77—78, 81, 92; contractbr. 93, 220; 95, 96, 100, 107, 209, 296. (Siehe auch Bülow, H. v. Dirigent.)

Meininger Hoffasse 28, 51, 53, 83, 95, 151. Freibillette 105, 112. Berluste 219, 250; 229, 289, 293, 295, 297, 299, 304, 310, 325, 383, 387. Kampf für 11. gegen 388. Conc.-Einnahmen i. Mgn. 331, 378. Meininger Hoftheater "Haupt-götter" 152. "Musterkomödie" 4, 40, 154. Prinzipien 135, 292—293, 321, 322, 332, 333. Statisterie 133, 135, 175, 330—331, 340. Freifrau v. Heldburg 108. Winter= mär. 154, 225. B.'s Interesse 132, 283, 293, 314. "Keine Rivalität" 87. Abhängigkeit 90, 291. Paral-

lele m. Burgth. 320. Parallele

Schauspiel-Rapelle 4, 14, 320, 321— 323. Conflict 330—332. Meininger Chorverein 37. 207. 346. 359. 368. Meißner, A., Dichter 26. 354. Mendel H. 251. Mendelssohn=Bartholdy, Felix, M.=Programme siehe Programme. Melusine 139. 228. 253. 299. "Ménestrel" Mus. 3tg. 227. Merian, Frau Dr. Säng. 45. 234. Mérimée, Dichter 214. Meyer, C. F., Dichter "Der Heis-lige" 237, 272. Meyer, Frl. Mary, Schausp. 156. Meyerbeer, G., Hugenotten 72. 186. 253. Prophet 257—258. Meyerheim, Paul, Citat IX. Mihalovich, E. v. 55. Minna (Dienerin) 194. 224. 243. Mitterwurzer, Fr., Schausp. 361. Molière 152. 218. 356. Citat 378. Molique, Frl. Carol. 354. Moltke, Graf 236. 244. Moran, Sänger 349. Mortier de Fontaine, Bian. 309. Moszkowski, A., Krit. 117. 128. Gleichniß Grünfeld-Rubinstein-Bülow 145. 343. Mottl, Felix, Dirig. 243. 248. 271. 370. Mozart 63. 76. 77. 99. 101. 103. 216.395. Sonaten 225. Mozartausg. 275. Adagio 328. C-moll Conc. 382. Cadenzen 384. Müller, Dirig. 369. Müller-Hartung, Dirig. 52. Museumsges, i. Frankf. 396. 398. ,Musik" (3tg.) 279. Musikalisches siehe Bülow, H. v., Allgemein M. "Muf. Wochenblatt" 71. 238. 308. 393. 395. Musset, A. de, Dichter 203.

#### 97.

Napoleon I. 38. Cult 166, 169. 191—192. ,, Napoleon V." 215. 221. Naprawnif, Ed., Dirig. u. Comp. 145. 343.

Neovins, Frau Prof. 338.
Neruda, Fr., Comp. 164.
Nesper, F., Schausp. 161.
Nesser, B., Comp., Rattenfänger 293, 371. Trompeter 371.
Neumann, Angelo, Dir. 69.
Nicodé, F., Dirig. 359.
Nicolai, Lust. Weiber 214.
Niemann=Raabe, Frau 361.
Nietssche, Fr. 31. 71. Zarathustra 221, 222, 320.
Nitisch, A., Dirig. 238.
Nohl, Dr. Ludwig, Schriftst. 18.
Normann=Neruda, Frau ("Geigen=see") 15—16. 18. 52. 272.
Notation 228. 359.
Nußbaum, Prof., Chir. 280.

#### D.

D. Baronin 21, 139. D. Oscar 39. Oberbeck, Frl. Helene, Säng. 37. Desterlein, Museum 334. Otho, C., Instr. 125.

### P.

Valestrina 364. Palleste, Em. 267. Parifer Conferv. Concerte 48. Vascal 134. Paul, Oscar, Krit. 139. Vansen 118. 123. Perfall, Baron v. 317. **Peschka-Lentner,** Frau, Säng. 349. Beters, Berl. 8. 23. 247. 276. Philharm. Gefellsch. Berlin 149. 270.Philharm. Gefellsch. Hamburg 91. Planté, Pianist 211. 212. 357. Platen, Dichter 25. 251. Plenel, Bariser Klavier 351. Pohl, Dr. Richard, "Portrait" 24. 171. 251. 317. **Pollini**, B., Dir. 132, 148. "Weiß. Rabe" 183—186. 250. Polyphonie 122. Polytheist 140. 292. 312. Prag, Zugeständniß 312, 313, 314. Prälndiren 62—63

Freundlich: Leipzig 18. Presse. Deutsch. u. österr. Pr. 116—129. Privatbrief 130. Kölnische 139. Wien 141, 321-329. Frankf. IX, 239.285. Berlin 252.284. Legmann 258—259. Brüffel 355. Königsbg. 349. Freibillette 105. — Feindlich: Frankf. 9, 241, 251—252. "Jumer recht" 145. Antisem. 43. Hiller 180-181, 219. Hann. 238. Berlin (Hilsen) 259—261. Prag 329. Wien (Untifritif) 326—329, 335. (Sülsen) 259-261. Paris 335. 357-358. Enten 96. 232, 240, 273, 325, 352, 355. Wits= blätter 70, 200. 1252.Preußen, Friedr. Wilh. König v. Preußen, Wilhelm I. König v. 28. 75. 349—350. Prenken, Kronprinz u. Kronprinzessisin v. 28. Prieger, Dr. Erich 103. 292. 307. **Brogramme.** "Spezialität": Beeth. u. Brahms 82, 86, 295—297, 301 —303. Berlioz u. Raff 298, 300 -301. Beeth. 116-129. Berlioz 275. Brahms 82, 98, 104, 111—112, 141—143, 303, 323; Trilogie 303, 305. Bülow 212. Lifzt 50, 313. Mendelksohn 102—103, 105, 107. Duvertüren-Pr. 256. Raff 208. Wagner 298, 300. Franz.-Russ. 344. Ruff. 294. Slav. 235, 313. Theater=Pr. 250. Schlechte 18, 145, 149. Gute 159. Gemischte 144. "Attractiv" 343. "Unpraktisch" 369. "Persönlichkeitsprogr. 347. "Popul." Ab. 106, 257. Lotalpr. 381. Wiener 297-305, 312. "Zufunfts"= pr. 300. Sorgfält. Vorbereitung 145, 249, 296, 384, 385. Statistit 111. "Trick" 115. Abfassa. Pr. 124. Opuszahlen 305. Zettelpreis 251. "Signal" nach Panse 392. Prudner, D. Pianist 12. Pfcorr, Bierbr. 287. 368. Bückler-Muskan, Fürst 273. Puritaner 254. Butlit, Gans Edler zu, Dichter 198.

R.

Raff, Josef Joachim Clav.-

Conc. 250, 299, 315. Adventst. 286. Clav.-Suite 320, 328. Cha-conne und Quintett 285. Gespensterreigen 274. Sinfonien 274, 389. Weltende 277. Feste Burg 302, 303. 320. Suite 320. 306-308. 309. Duvert. 211= fred 248, 286. Colorist 274. Propaganda 241. 265, 296, 298, 300. Tod 188—189. Gedächtn.-Conc. 208. R.-Conservatorium 239, 244, 367, 368, 375. R.-Feiern 234, 239. 241, 281, 284—285. Denkmalfond 281, 285, 364, 367, 374, 375, 376. Ratalog 376. — 36. 74. 282. Raff, Frau Doris 74. 189. 197. 234. 235. 245. 246. 247. 286. 306. 309. 318. 374. 375-376. Raff, Frl. Helene, Malerin X. 74. **189.** 234. 235. 246. 374. Reinede, Carl, Dirig. u. Comp. 71. 72. 73. 352. 396. Renan 237. Reuß, Prinzeffin 146. Rheinberger, Jos. v. Op. 113: 5, 340. Sonate 279. Wallenstein 279, 299, 309. Christophorus 279. Artifel 162. Triumph 318. **Rheinberger**, Frau F. v. 309. 318. **Rhythmus** 33. 123. 227. Richter, Dr. Hans, Dirig. 18. 75. 77. 226. London 272. Wien 301. 321, 324, 325, 352. Riemann, H. 251. Rieneck, Tischler 89. Ries, Fr., Berl. 139. Rieter=Biedermann, Berl. 305. Ritter'sche Altoviolen 125. Ritter, Alex., Comp. "Fauler Sans" 19. 149. Freund 209. 225. 230. Arrang. 276. Ritter, Carl, Theorie 16. Ritter, Th. Pianist 357. Noche, R. 270. Rosa, Carl 273. Roffini, Citat 62. Noth, B., Pianist 285. Noth, Pfarrer 154. Rouffean 220. Rubinstein, Anton v., Comp. V. Sinf. 145. Ocean 146. Paradies

146. Babel 231. Propaganda 60.

Pianist 76—77. 91. 145. Ovation 327. Citat 259. "Nett" 340; 339. — 42. 52. 75. 110. 139. 140. 275. Unbinstein, Fosef 70. 187. 295. Unbinstein, Nicolaus 296. Undloss, Freiherr v. 231. Unstand, C. Constantinowitsch Größfürst v. 235.

#### €.

Sachs, Haus, Denkmal 159. 379. Saint-Just, Citat 165. Saint-Sains, C., "Samson" 147. Henri VIII 216. 355. 358. Sardon, "Theodora" 355, 356. Scaria, Sänger 349. Schauzer, Frau Amalie (Schwiegermutter) 153. 154. 208. 209. Schauzer, Frl. Amalie (Schwägerin) 154. 223. Schauzer, Frl. Marie, Schausp. Stellung in Hambg. 132. 151. Gastspiel in Mgn. 132, 151. Braut 155, 160, 174, 175, 180, 181. Beruf 163, 175, 179—180. Bermählung 200. (Siehe auch Bülow, Marie v.) Schauzer, Stanislaus (Schwieger= vater) 156. 174. 202. Scharwenka, Comp. 275. Schelle, C., Krit. 61. 142. Schiller, 152. Wallenstein 161, 317, 347. Pathos 166. 315. Schleinitz, Gräfin Marie 74. 129. 360. 363. Schleinitz, Major v. 27. Schmidt, Julian 375. Schmitt, Alvis, Dirig. 278. Scholts, Herrmann, Pian. Chopin-Ausg. 8—9. Schön, Friedrich 196. Schopenhauer 74. 182. 364. Schorn, Frl. Ab. v. 108. Schrattenholz, J. Citat IX. 36. 385. Schubert, Franz 287. 328. 347. "Schulmeister" 236. **Schumacher**, Unternehmer 345. **Schumann**, Fran Clara 61. 239. 352. 396—397. Schumann, Robert, Faust 22. 55.

Sinf. 72, 105, 287. Genoveva

139. Synfopen 108, 228. Citate 161, 196. "Clique" 239, 296—297. **Schufter**, Muj. Handlg. 249. 289. **Schwarz, War** Pian. (Schüler) 35. "Auswendig" 37. 46. 239. 240. 285. 360. 375. Shweden, Königshaus v. 168--169. Schweighofer, Schausp. 282. "Seidenschwanz, Calignsa" 266. 288. Seidl, A., Dirig. 228. Seiler, J., Comp. 308. Senff, B., Red. 67. 146. 277. 278. 358. Senfrah, Frl.A., Geigerin 289. Shakespeare 40. 152. Sh. Beet-hoven 12, 380. Wintermärchen 154, 225. Porzia 168. 267. Raff-Duv. 306-307. Citat 153. Shellen 183. "Signale" (Mt. 3tg.) **1**0. Citat 31. 114. Simon, Berl. 151. Simroff, F., Berl. 112. 136. 175. Geldspende 270-271. 306. 195. 307. 308. "Evangelium S." 349. 385. 393. Stobeleff, General 192. Smetana, Fr., Comp., Quartett 65, 66. "Berk. Braut" 224. 313. Soutag, Carl, Schausp. Stamm= buchvers 348. Sophocles 196. 197. Speidel, L., Krit. 142. 304. 326. 327. 335 Spenser 211. Spielhagen, Friedr. 158. Spitzweg, Engen, Berl. 1. Auszeichg. 27. 55. 287. 318. Strauß 384. — 79. 81. Spohr, L. 233. 250. 299. Statisterie 133. 135. 175. 330—331. 340. Steigerungen 118, 124. Steinbach, E., Dirig. 229. 315. Stenl, A., Hofmusik. Holr. 307. 310. 313. 397. 398. Stirner, Mag 183. Stöcker, Adolph, Hofprediger 33. Strank v., Operndirektor 249. 363. Stranß, Franz, K. Mus. 113. 309. Strauß, Johann 216. Strauß, Richard, Hornconc. 287.

Serenade Op. 7, 302, 309. Variat. 368. Sinf. F-moll 382, 383, 384. Cadenzen 384. Macbeth 384. Bernfung Meiningen 359, 365, 366—368. Debüt 382, 384. 387. Ovation 400. (Siehe auch Bülow, H. Biographisches). Stricke 186. 226. 238. 305. 370. Sucher, Frau Kofa, Säng. 133. 156. Sucher, Frau Kofa, Säng. 135. 156. Svendsen, F., Comp. 165.

#### $\mathfrak{T}$ .

Tappert, Wilh., Krit. 45. Taubert, E. E., Comp., Rrit. 128. Tanbert, W., Comp., Dirig. 72. 128. Tansig, K., Pianist 129. 254. 370. Technisch=artistisch 140. Tempi 62. 72. 112. 118. 119. 122. **123**. **127**. **181**. **305**. **323**—**324**. Tenicheff, Fürst 369. Terminologie 353. Thalberg, S. 161. 228. Thaner, Mex., Beeth. Biogr. 43. Thode, Or. Henry (Schwiegersohn) VI. 363. Tieck, L. 28. Citat 268. 375. Tiets 66. **Timanoff,** Frl. B., Pian. 22. Tonkünstler= 11. Massikfeste 279. 363. **Tradition** 71. 117. 123. 153. 219. 269. Truckenbrodt, Mus. 382. **Tschaifowsky**, **B. 3.** 145. 275. 340. Marsch 339. Conc. 341. Onägin 343. Suite 394. "Tichechophile" 312 – 313. Tua, Ter., Geigerin 289. Turgeniem J. 24. 268. "Natalie" 320. 337. Tutti 118. 287.

#### 11.

Urbanet, Berl. 313.

#### $\mathfrak{B}$ .

Vegh, Joh. v. arr. Königsmarsch 55. 56. Vianesi, Dirig. 18. Victor, Paul de St. 237. Vogl, H., Sänger 43. 318. Vogt, Felig 227. Vogt, Walter, Krit. 335. Volpe siehe Hillebrand Karl. Voltaire 31. 47.

#### W.

Wagner, Frau Cosima VI. VII. 74. 357. Wagner, Richard, Rienzi 255. Holländer 390. Lohengrin 18. Tristan 23, 43; Striche 226; 331, 335. Meistersinger 201, 238, 255, 278, 386—387. Nibelungen 69—70, 228; Clav.=Ausz. 275; Citat 303; 377—378. Parjifal 174, 187; Dichtung 188; 201, 204, 231, 255, 282, 286, 290, 301, 345. Faust 122, 304, 305, 313, 316, "Stizze" 324—325; 346. Kaisermarsch 25, 349. W. in Conc. 55, 297, 298, 300,301. Duvertüren 388. W. Bülow 60, 141, 212, 255, 390. "Hirn-besitzer" 129; Genius 130; Geist 272, 325. Dirig. 54, 128, 324, 386. Polemik 195—197. "Juden= thum" 253. Kg. v. Bayern 44. Italien 5. Werder 28. W.'s Tod 208—209, 212. W.'s Briefe VI, VII. W.=Bereine 246, 324. W.=Mu= seum 334. — 71. 362. 370. Walter, M. D. 97. [250."Warbed", (geschichtl. Betrüger) Weber, C. M. v., Freischütz 122, 248, 249. 299. Duver. 250. 348. Abu Haffan 363. Weigl, J., Comp. 327. Weimar, Großherzog R. Alex v. Sachsen= 49. 50. 52. 67. 146. Weimar, Karl Aug., Herzog v. Sachsen= 49. ljen= 9. Weimar, Erbgroßherzog v. Sach= Weimar, Erbgroßherzogin v. Sach= fen = 234. Prinz Weimar, Hermann 311 Sachsen= 9. 272. Weingartner, F., Dirig. XIII. 359. **Weinlich,** Dirig. 87. Welz, Fran Louise v. 234. Werder, Geheimrath K. 28. 252. 268. Citat 380.

Wesendoncks 362.
Westphal, Theor. 227.
Wever, Dr. Arzt 208. 209.
Wien, Wiener 57. 63. 150.
Wilbrandt, A., Dichter 361.
Wilhelm, Diener 243.
Wimpssen 205.
Winding, A., Comp. 164.
Winkelmann, Herm., Sänger 185.
Winkselmann, Herm., Sänger 185.
Wolff, Sänger 133.
Wolff, Sänger 133.
Wolff, Hermann, Concertdir. 52, 78. Char.: XI, XII, 12, 52. "Lupus" 144, 310. Theilnahme 98, 101.
Humor 163—164, 242. "Musiter" XI, XII, 102. Praktifer 144, 146, 272, 312, 314, 345; "Haben-Soll" 342. "Technisch" 92, 314, 334.
B.'s Instruktionen 82—88, 110, 138—141, 143—145, 219—220, 288, 294—297. Zwischen B. und Rubinstein 42, 140, 270, 384.
Musteroper 294. Mündl. Vertehr

359. Widmung 270. Citate aus W.'s Briefen 95, 101, 106, 277, 288, 292, 312, 313, 369, 397. — 68. 113. 232. 237. 257. 284. 297. 302. 310. 326. 333. 342. 360. 369. Wolff, Frau Louise 292. Wolfrum, Ph., Comp. Dirig. 42. 55. 150. 201. Wolser, Charlotte 320. Wolzogen, Hand v. "Sthl" 11, 29,31, 36—37. Antisemit 31,32,33. Wierst, R., 52. Wüllner, Franz 139. 174. 293. 279. 346. 388. Würtemberg, König v. 9.

### 3.

Zichse, Frau 349. Zenger, M., Comp. 4. 5. 150. 308. Ziemaier, Comp. "Mascotte" 363. Zola, "Nana" 11, 91. 211. 266. Zumpe, Herm., Dirig. 19. 359.

## Berichtigungen.

- S. 18 I. 3. vérité statt verité.
- S. 38 3. 10 v. o. velléités statt vélleités.
- S. 54 3. 7 v. o. Dominantenharmonie statt Dominantenharmonien.
- S. 57 1. 3. hinter Freie ift Komma zu setzen.
- S. 105 3. 11 v. u. unzählige statt unzähliche.
- S. 110 3. 9 v. u. fiedelten statt fidelten.
- S. 141 vorl. Z. d. F.-N. fehlt: vergl. Bd. II S. 185.
- S. 204 3. 1 u. 2 v. o. nach [Carnegie] Fragezeichen.
- Brief Mr. 228 fehlt: 3. Ott. 1883.
- Brief Nr. 271, F.-N. Ziffer 2) bezieht sich auf Brief Nr. 271.
- S. 270 Fugnote 1; vorlette 3. ift der Bunkt hinter Überzeugung zu tilgen.
- S. 311 3. 11 v. u. Hen'l ftatt Benl.
- S. 336 3. 3 des Briefes 353: schmutig ftatt chsnutig.
- S. 349 3. 9 v. u. Ziehse statt Zeise.
- Brief Nr. 429 drittlette 3. fehlt [op. 5].

# Unhang.

## Liebeslied.1

Moderato rubato. Singstimme. Viano. ten. dim. dim.

1 Aus dem Nachlaß. Componirt 1879. Das nach Bülow's damaliger brieflicher Außerung an die Herausgeberin "merkwürdiger Weise noch uncomponirt gebliebene Gedicht" H. Heine's ist aus dem Chelus "Hortense" (Hamburg, Hossmann u. Campe 1868, Bd. 16. S. 189.)





principiando piano e molto cresc.









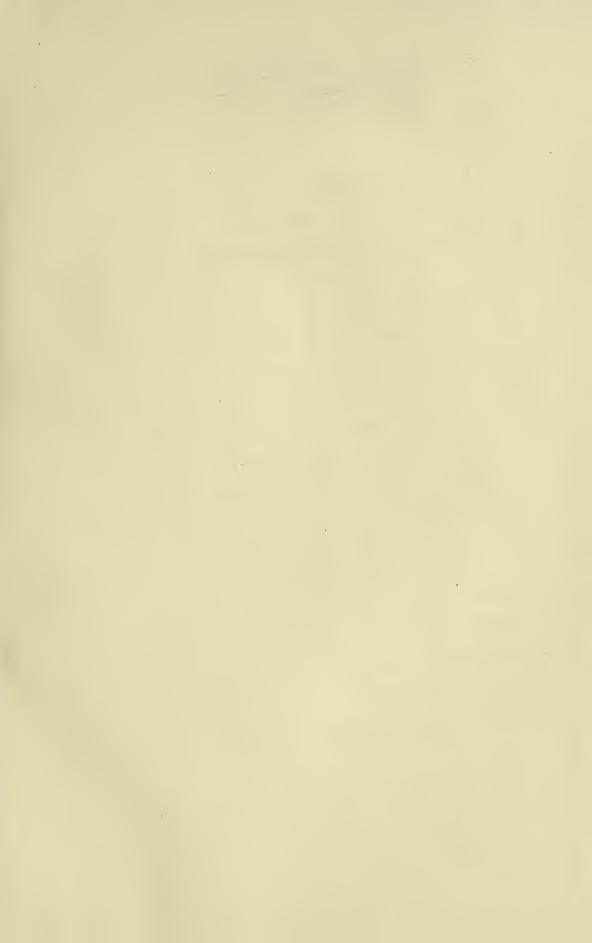

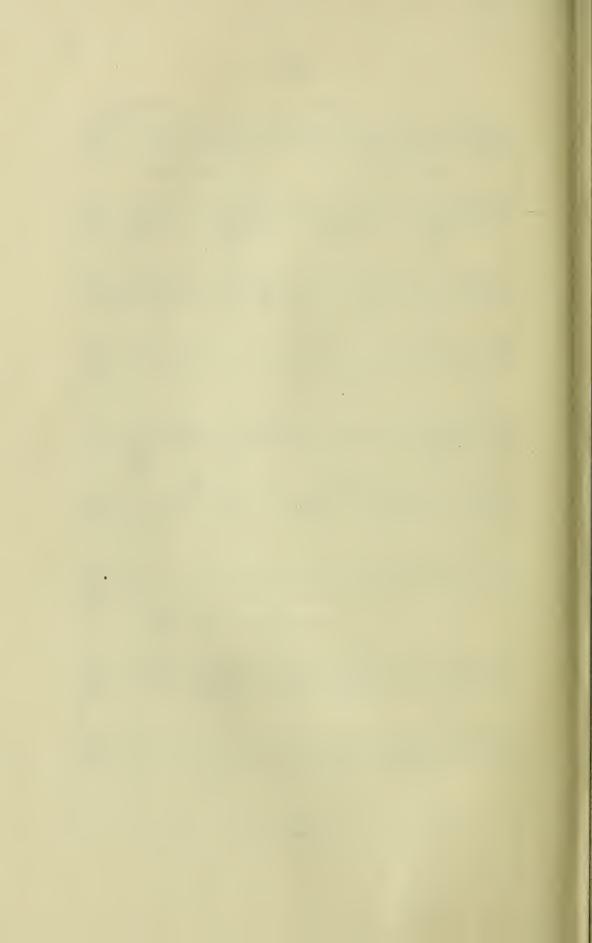



# **Date Due**

All library items are subject to recall at any time.

|             |          | <br> | _        |  |
|-------------|----------|------|----------|--|
| UL 2 0 2012 |          |      |          |  |
|             | 1        |      |          |  |
|             | +-       | <br> | _        |  |
|             |          |      |          |  |
|             | 1        |      |          |  |
|             | 4        | <br> | +        |  |
|             |          |      | L        |  |
|             | +        |      |          |  |
|             | _        | <br> | +        |  |
|             |          |      | $\perp$  |  |
|             | +        |      |          |  |
|             | $\dashv$ | <br> | +        |  |
|             | - 1      |      |          |  |
|             | -        |      |          |  |
|             | _        | <br> | $\dashv$ |  |
|             |          |      |          |  |
|             |          |      |          |  |
|             |          | <br> |          |  |
|             |          |      |          |  |
|             |          | <br> |          |  |
|             |          | <br> |          |  |
|             |          |      |          |  |
|             |          | <br> | _        |  |
|             |          |      |          |  |

Brigham Young University

